



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

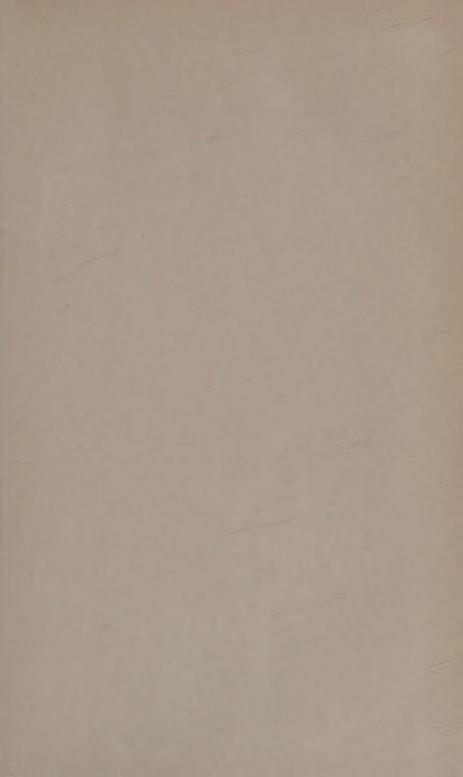

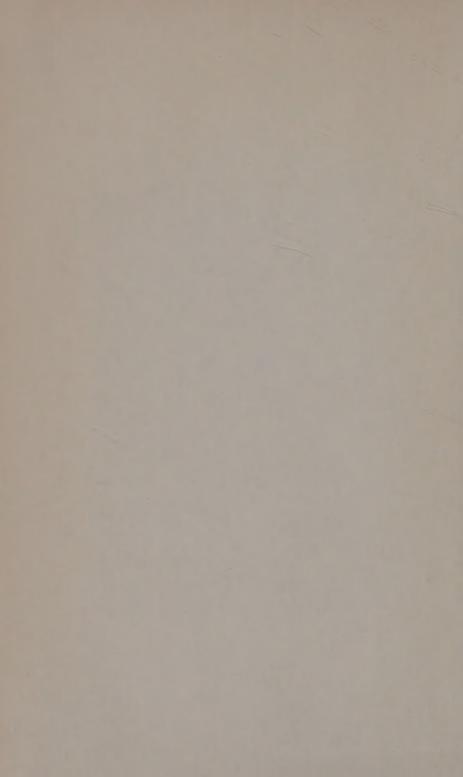

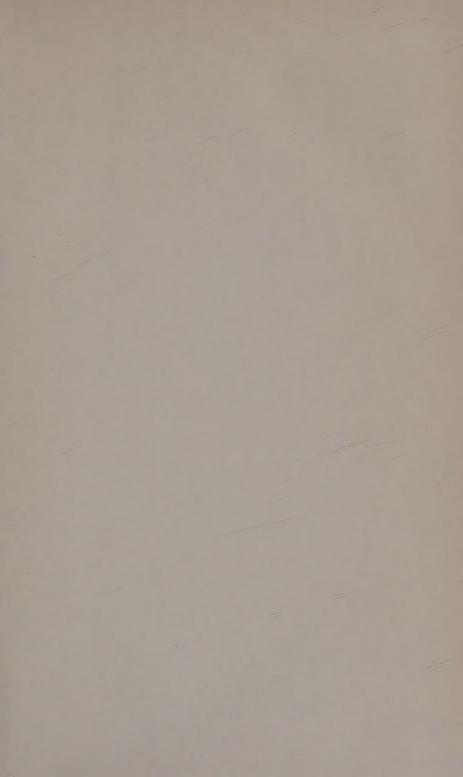

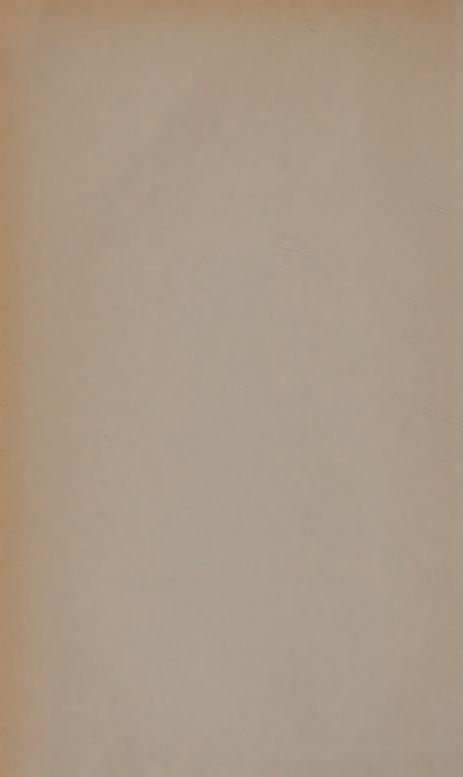



### BIBLISCHER COMMENTAR

ÜBER

# DAS ALTE TESTAMENT.

HERAUSGEGEBEN

VON

Carl Friedr. Keil und Franz Delitzsch.

1,2, pt 2

ZWEITER THEIL: PROPHETISCHE GESCHICHTSBÜCHER.

ZWEITER BAND:

DIE BÜCHER SAMUELS.

ZWEITE, VERBESSERTE AUFLAGE.

LEIPZIG, DÖRFFLING UND FRANKE. 1875. 1866 V.D

## BIBLISCHER COMMENTAR

ÜBER

# DIE PROPHETISCHEN GESCHICHTSBÜCHER DES ALTEN TESTAMENTS

VON

#### CARL FRIEDRICH KEIL

DR. UND PROF. DER THEOL.

ZWEITER BAND:

DIE BÜCHER SAMUELS.

ZWEITE, VERBESSERTE AUFLAGE.

LEIPZIG, DÖRFFLING UND FRANKE. 1875.



#### EINLEITUNG.

Benennung, Inhalt, Charakter und Ursprung der Bücher Samuels.

Die Bücher Samuels bildeten ursprünglich und bilden in den hebräischen Handschriften noch jezt ein ungeteiltes Schriftwerk. Die Teilung in zwei Bücher ist von den alexandrinischen Uebersetzern (LXX) ausgegangen und aus der griechischen Bibel nicht nur in die Vulgata und die übrigen Bibelübersetzungen, sondern im 16. Jahrhunderte durch Daniel Bomberg auch in unsere hebr. Bibelausgaben eingeführt worden. In der LXX und Vulgata sind diese Bücher mit den Büchern der Könige zusammengezählt und Βασιλειών πρώτη, δευτέρα, Regum I et II überschrieben und genant worden (vgl. Origenes in Euseb. h. e. VI, 25 u. Hieron. im prol. gal.), und zwar "Bücher der Königreiche" (in der LXX) offenbar mit Rücksicht darauf, daß in jedem dieser Werke die Geschichte eines zweifachen Königtumes, in den BB. Sam. die Geschichte der Königreiche Sauls und Davids, in den BB. der Kön. die Geschichte der Königreiche Juda und Israel beschrieben ist. Diese Benennung erscheint nicht unpassend, sofern in unsern Büchern ja die Entstehung des Königtumes in Israel berichtet wird. Dennoch können wir dieselbe weder für ursprünglich noch auch für sachgemäßer halten als die im hebr. Kanon ihnen gegebene Ueberschrift: Buch Samuels, da diese Bezeichnung nicht blos daher stamt, daß in der ersten Hälfte (unserem 1. Buche) das Wirken des Propheten Samuels erzählt ist, sondern zugleich andeuten soll, daß Samuels Geist die Seele des wahren Königtumes in Israel bildet, oder daß das irdische Königtum des israelitischen Gottesreiches durch den Geist des Herrn, der in dem Propheten lebte, Kraft und Bestand erhält. Die Teilung in zwei Bücher ist insoweit dem Inhalte entsprechend, als der Tod Sauls, mit dem das erste Buch schließt, einen Wendepunkt in der Entwicklung des Königtumes bildet.

Die Bücher Samuels enthalten die Geschichte des Gottesreiches in Israel vom Ende der Richterzeit bis zum Schlusse der Regierung des Königs David und umfassen einen Zeitraum von ungefähr 125 Jahren, von c. 1140 bis 1015 v. Chr. Das erste Buch handelt von dem Richter-

tume des Propheten Samuel und der Regierung des Königs Saul in drei Abschnitten, entsprechend den drei Epochen, welche das Richteramt Samuels (c. I-VII), die Königsherschaft Sauls von seiner Erwählung bis zu seiner Verwerfung (VIII-XV) und die Zeit des Unterganges seines Königtums in seinem Kampfe mit David, den der Herr zum Fürsten über sein Volk an Sauls Statt erwählt hatte (c. XVI -XXXI), ergeben. Mit Samuel begann die Erneuerung des innerlich und äußerlich zerrütteten Gottesreichs. Als die fromme Hanna sich vom Herrn einen Sohn erflehte und Samuel ihr geschenkt wurde, war das Heiligtum Gottes zu Silo unter dem alterschwachen Hohenpriester Eli durch das ruchlose Treiben seiner nichtswürdigen Söhne aufs tiefste entweiht und das Volk Israel der Herschaft der Philister preisgegeben. Solte Israel aus der Knechtschaft der Heiden errettet werden, so mußte es zuvor aus der Knechtschaft der Sünde und des Götzendienstes erlöst, durch schwere Gerichte sein falsches Vertrauen auf die sichtbaren Unterpfänder der göttlichen Gnadengegenwart erschüttert und durch tiefe Demütigung seine Bekehrung zum Herrn seinem Gotte angebahnt werden. Mit der Berufung Samuels zum Propheten erging daher gleichzeitig das Gericht über die entartete Priesterschaft und das entweihte Heiligtum. Der erste Abschnitt unseres Buches, welcher die Geschichte der Erneuerung des Gottesstaates durch Samuel berichtet, begint nicht mit der Berufung Samuels zum Propheten, sondern hebt an mit der Schilderung einerseits der Beschaffenheit des Gottesdienstes der Gemeinde unter Eli, andererseits der Herzensfrömmigkeit der Eltern, namentlich der Mutter Samuels, und mit der Ankündigung des Gerichts über das Haus Eli's (c. I u. II). Darauf erst folgt zuvörderst die Berufung Samuels zum Propheten (c. III) und die Vollziehung des Gerichts am Hause Eli's und am Hause Gottes (c. IV). sodann die Offenbarung der Allmacht des Herrn an den Feinden seines Volks durch die Züchtigung der Philister für den Raub der Bundeslade und den Sieg, welchen die Israeliten unter Samuels Gebet über diese ihre Dränger erstritten (V-VII, 14), endlich die summarische Beschreibung der Richtertätigkeit Samuels (VII, 15-17). Der zweite Abschnitt enthält a) die Verhandlung des Volks mit Samuel über die Einsetzung eines Königs, die Salbung Sauls durch den Propheten und seine Wahl zum Könige mit der Bestätigung seines Königtums (VIII -XII), b) in kurzem Ueberblicke die Geschichte seiner Königsherschaft, von der nur seine ersten siegreichen Kämpfe mit den Philistern und der Krieg gegen die Amalekiter, welcher Sauls Verwerfung nach sich zog, eingehender beschrieben sind (XIII-XV). Viel ausführlicher ist im dritten Abschnitte (XVI - XXXI) die Geschichte Sauls von seiner Verwerfung bis zu seinem Tode erzählt, indem nicht nur die Salbung Davids und sein Sieg über Goliath, sondern auch seine Stellung zu Saul und die Geschichte seiner langdauernden Verfolgung vonseiten Sauls in ihren mannigfachen Verwicklungen umständlich geschildert wird, um den stufenweise erfolgenden Vollzug des göttlichen Rathschlusses sowol der Verwerfung Sauls als der Erwählung Davids zum

Könige Israels darzulegen, zur Warnung der Gottlosen vor Verstockung wie zur Stärkung der Frommen im Vertrauen auf den Herrn, der seine Knechte durch Trübsale und Leiden zu Ehre und Herrlichkeit führt. - Das zweite Buch berichtet die Geschichte des Königtumes Davids in vier Abschnitten: 1. seine Herschaft über Juda zu Hebron im Kampfe mit Isboseth, dem Sohne Sauls, welchen Abner zum Könige über die anderen Stämme Israels erhoben hatte (I-IV), 2. die Salbung Davids zum Könige über ganz Israel und die feste Begründung seines Königreiches durch Eroberung der Burg Zion und Erhebung Jerusalems zur Hauptstadt des Reichs, durch die Ueberführung der Bundeslade nach Jerusalem, durch den Entschluß, dem Herrn einen Tempel zu bauen, und die vom Herrn ihm gegebene Verheißung des ewigen Bestandes seines Königtumes, endlich durch die Unterwerfung aller Feinde Israels unter seine Herschaft (V-VIII, 14), woran ein Verzeichnis der obersten Reichsbeamten (VIII, 15-18) und die Erzählung von der in Mephiboseth dem Hause Sauls erwiesenen Gnade (c. IX) angereiht ist; 3. die Trübung seiner Königsherschaft durch seinen Ehebruch mit der Bathseba während des ammonitisch-syrischen Krieges und die Strafgerichte, welche infolge dieser Versündigung durch die Frevel seiner Söhne, Amnons Blutschande und Absaloms Empörung, und durch den Aufstand des Seba über sein Haus hereinbrachen (X-XX); 4. das Ende seiner Regierung durch Mitteilung des Dankliedes Davids für die Errettung aus der Hand aller seiner Feinde (XXII) und seiner lezten prophetischen Worte von dem gerechten Herscher in Gottesfurcht (XXIII, 1-7), worauf die Erzählung von der Sühnung der Blutschuld Sauls an den Gibeoniten und die Mitteilung verschiedener Heldentaten seiner Feldherren in den Philisterkriegen (XXI) vorbereiten, und woran sich ein Verzeichnis seiner Helden (XXIII, 8-39) anreiht nebst der Geschichte der Volkszählung und Pest (XXIV). welche deshalb an den Schluß des Werkes gestelt ist, weil die Sühnung dieser Verschuldung Davids den Anlaß gab zur Erbauung eines Brandopferaltars auf der Stätte des künftigen Tempels. Sein Tod ist nur darum nicht erwähnt, weil David vor seinem Lebensende das Königtum seinem Sohne Salomo übergeben hat, diese Uebergabe aber die Einleitung zur Geschichte Salomo's im 1. B. der Könige bildet, so daß der Lebensabschluß Davids passender erst dort berichtet wird.

Den Charakter der Geschichtsdarstellung in den BB. Samuels anlangend, fält der Contrast auf, in welchem die Ausführlichkeit der Schilderung vieler unbedeutend scheinender Ereignisse im Leben der Personen, durch die der Herr seinem Volke und Reiche Rettung von seinen Feinden schafte, zu der summarischen Kürze steht, mit welcher die größten Unternehmungen Sauls und Davids, die schweren und meist auch langwierigen Kriege mit den umwohnenden Völkern behandelt sind, so daß — wie Thenius sich ausdrükt — "einzelne Teile des Werkes durch ihren kurzen, chronikmäßigen Ton von der ausführlichen, ja in einem Teile (II c. 11—20) völlig biographischen Erzählung auffallend abstechen." Diese Eigentümlichkeit läßt sich nicht aus

der Beschaffenheit der Quellen, welche dem Verf. unserer Bücher zu Gebote standen, erklären. Denn vermögen wir auch die Beschaffenheit und den Umfang dieser Quellen nicht genau zu bestimmen, so zeigt doch schon die Vergleichung unserer Bücher mit den BB. der Chronik in den beiden gemeinsamen Berichten über die Kriege Davids mit den Ammonitern und Syrern (2 Sam. 8 u. 10 mit 1 Chr. 18 u. 19), daß die zu Grunde liegenden Quellen mehr enthielten, als in unsern Büchern mitgeteilt ist, da der Chronist mehrere Ergänzungen liefert über geschichtliche Tatsachen, deren Warheit allgemein anerkant wird. Auch die Vorkehrungen für den Tempelbau und die Ordnung des Heeres sowie der Dienstgeschäfte der Leviten, welche David nach 1 Chr. 22-28 in den lezten Jahren seiner Regierung traf, können dem Verf. unserer Bücher nicht unbekant geblieben sein. Sodann wird in unsern Büchern mehrfach auf Ereignisse Bezug genommen, die als bekant vorausgesezt sind, ohne in den uns überlieferten Schriften erzählt zu sein, wie die Versetzung der Stiftshütte von Silo, wo dieselbe noch unter Eli stand (1 Sam. 1, 3. 9 u. ö.) nach Nob, woselbst David auf seiner Flucht vor Saul von den Priestern die Schaubrote erhielt (21, 1 ff.), die Tödtung der Gibeoniten durch Saul, die unter David gesühnt werden mußte (2 Sam. 21), die Vertreibung der Todtenbeschwörer aus dem Lande unter Saul (1 S. 28, 3), die Flucht der Beerotiter nach Gittaim (2 S. 4, 3). Auch hieraus muß man schließen, daß der Verf. unserer Bücher mehr wußte, als er in seinem Werke zu berichten für nötig erachtete. Noch weniger darf man, wie vielfach geschehen, aus jener Eigentümlichkeit den compilatorischen Charakter unserer Bücher folgern wollen. Diese Folgerung zeugt von gänzlicher Verkennung des Planes und Zweckes, der sich durch beide Bücher hindurchzieht und Auswahl wie Anordnung des Stoffes beherscht. Die Anlage des Werkes nach einem bestimten Plane erhellt schon aus der Gruppirung der geschichtlichen Thatsachen, zu Gunsten welcher hie und da die chronologische Aufeinanderfolge, die in beiden Büchern vorwaltet, der sachlichen Anordnung geopfert ist. So wird in der Geschichte Sauls bei Aufzählung seiner Kriege 1 S. 14, 47 u. 48 auch erwähnt, daß er die Amalekiter geschlagen, der Krieg gegen die Amalekiter selbst aber erst hinterdrein c. 15 näher beschrieben, weil Saul in diesem Kriege durch Uebertretung des göttlichen Gebotes sein Königtum verwirkte. die Verwerfung vonseiten Gottes sich zuzog. Noch deutlicher tritt uns das Aufgeben der chronologischen Anordnung der Begebenheiten im Interesse der sachlichen Gruppirung des Verwandten in der Geschichte Davids entgegen, wo 2 Sam. 8 alle Kriege Davids mit den auswärtigen Völkern zusammengestelt und darunter auch die Kriege gegen die Syrer und Ammoniter aufgeführt sind mit Angabe der Beute, welche in diesen Kriegen gemacht worden, und dann erst in c. 10-12 der Krieg. mit den Ammonitern und Syrern nach seiner Veranlassung und seinem Verlaufe im Zusammenhange mit dem während dieses Krieges erfolgten Ehebruche Davids genauer beschrieben wird. Hiezu komt, daß die Geschichte Sauls wie Davids in zwei in sich abgerundete Perioden ge-

gliedert ist, die zwar dem geschichtlichen Verlaufe der Regierungen beider Könige entsprechen, aber doch von dem Geschichtschreiber so markirt sind, daß nicht nur der Wendepunkt in beiden Fällen, bei Saul seine Verwerfung, bei David seine schwere Versündigung, deutlich hervortritt, sondern auch jede dieser Perioden mit zusammenfassenden Angaben über die Kriege, Familie und Reichsbeamten beider Könige (1 Sam. 14, 47-52 u. 2 Sam. 8) abgeschlossen wird. Gleicherweise ist auch in der Geschichte Samuels nach dem Siege über die Philister, welchen die Israeliten durch sein Gebet erstritten, in c. 7, 15-17 alles zusammengefaßt, was über sein Richtertum zu berichten war, bevor die Einführung des Königtums erzählt wird, obwol Samuel fast die ganze Zeit der Regierung Sauls hindurch noch lebte und nicht nur Saul zum Könige eingesezt, sondern ihm auch seine Verwerfung angekündigt und David zu seinem Nachfolger gesalbt hat. Diese zusammenfassenden Angaben sind nichts weniger als Beweise für Compilation aus verschiedenartigen Quellen, wofür man sie aus Unbekantschaft mit den Eigentümlichkeiten der semitischen Geschichtschreibung ausgegeben hat; sie dienen blos zur Abrundung der einzelnen Perioden, in welche die Geschichte sich gliedert, und bilden Ruhepunkte für die geschichtliche Betrachtung, welche weder den sachlichen Zusammenhang der einzelnen Gruppen aufheben, noch die einheitliche Abfassung der Bücher zweifelhaft machen. Und selbst da, wo einzelne Begebenheiten ohne äußere Verbindung und ohne Rücksicht auf die Zeitfolge zusammengestelt erscheinen, läßt sich doch bei genauerer Betrachtung der Zusammenhang mit dem Zwecke des Ganzen und der Grund, warum sie diese und keine andere Stelle erhalten haben, erkennen; vgl. hierüber die einleit. Bemerkk. zu 2 Sam. 9 u. 21-24.

Fassen wir aber, um den Charakter unserer Bücher genauer zu bestimmen, ihren Inhalt ins Auge, so finden wir gleich zu Anfang, in dem Lobgesange der Hanna einen prophetischen Blick auf den Gesalbten des Herrn (2, 10), welcher die Zeit der Gründung des Königtums ankündigt, die unter Saul und David erfolgte. Damit hängt die Ausprägung des neuen Gottesnamens Jahve Zebaot zusammen, der sich weder im Pentateuche noch in den BB. Josua und der Richter findet, in unsern Büchern aber von Anfang an (1, 3. 11 u. ö.) bis zu Ende vorkomt. Das Nähere über Ursprung und Bedeutung dieses Gottesnamens s. zu c. 1, 3. Als Israel in dem irdischen Könige einen sichtbaren Stellvertreter seines unsichtbaren Gottkönigs erhielt, wurde Jahve der Gott Israels, Gott der himmlischen Heerscharen. Durch das Königtum wurde das Eigentumsvolk Jahve's zu einer Weltmacht, das Gottesreich zu einem Weltreiche erhoben gegenüber den gottfeindlichen Weltreichen, die es in der Kraft seines Gottes überwinden solte. In diesem Kampfe manifestirt sich Jahve als der Herr der Heerscharen, dem alle Völker und Reiche dieser Welt untertan werden sollen. Ein Vorspiel dieser Unterwerfung solten die Heidenvölker schon unter Saul und David erfahren. Als Saul das Königtum Israels eingenommen hatte, stritt er ringsum wider alle seine Feinde und schafte Macht überall wohin er

sich wandte (I, 14, 47 u. 48). David aber machte alle an das Gottesreich angrenzenden Völker dem Volke des Herrn dienstbar, da der Herr ihm Sieg verlieh allenthalben wohin er zog (II, 8, 14 f.), so daß sein Sohn Salomo über alle Königreiche vom Strome (Euphrat) bis zur Grenze Aegyptens herschte, die ihm Geschenke brachten und untertänig waren (1 Kg. 5, 1). Eine solche, dem Reiche Gottes zum Siege über alle Feinde verhelfende Macht konte aber das Königtum Israels nur dann werden, wenn der König alle Zeit nur Organ des Gottkönigs zu sein beflissen war, wenn er seine Herschaft nur im Namen und nach dem Willen Jahve's führte. Da aber bei der menschlichen Selbstsucht und Hoffart die Vereinigung der höchsten irdischen Macht in einer Person leicht zur Selbstüberhebung führt, mithin auch für die israelitischen Könige die Versuchung nahelag, die ihnen verliehene Machtfülle auch im Widerspruch gegen den Willen Gottes geltend machen zu wollen, so schuf sich der Herr in den Propheten Organe seines Geistes, welche den Königen zur Seite stehen, ihnen den Rath und Willen Gottes kundtun solten. Der Einführung des Königtums ging daher die Ausbildung des Prophetentumes zu einer geistigen Macht in Israel vorauf, an welcher das Königtum eben so sehr eine feste Stütze seiner Macht, als einen kräftigen Widerstand gegen königliche Willkür und Tyrannei erhalten solte. Vgl. hiezu die Erörterung über das göttliche Wächteramt, welches das Prophetentum dem Königtum gegenüber auszuüben hatte, bei Küper das Prophenth. des A. Bundes S. 37 ff. u. S. 97 ff. - Samuel wurde vom Herrn zu seinem Propheten berufen, um das in Abgötterei und Götzendienst versunkene Volk zu seinem Gotte zu bekehren und durch Gründung von Prophetenvereinen das religiöse Leben zu erneuern, da der Priesterstand bei dem zunehmenden Abfalle des Volks seinem Berufe, die Gemeinde in der Erkentnis und Furcht des Herrn zu unterweisen und zu befestigen, untreu geworden war. Noch vor Samuels Berufung zum Propheten wird daher dem Hohenpriester Eli durch einen Mann Gottes nicht nur das Gericht über die entartete Priesterschaft, sondern zugleich die Bestellung eines treuen Priesters, dem der Herr ein beständiges Haus bauen wolle, daß er immerdar vor seinem Gesalbten wandele, angekündigt (I, 2, 27-36); und die erste göttliche Offenbarung, welche Samuel zuteil ward, bezieht sich auf die Erfüllung alles dessen, was der Herr wider das Haus Eli's geredet hat (3, 11 ff.). Auch die Ankündigung eines treuen Priesters. welcher vor dem Gesalbten des Herrn wandeln werde, enthält eine Weißagung auf das Königtum, welche die Wichtigkeit und hohe Bedeutung desselben für die weitere Entwicklung des Gottesreiches ahnen ließ. — Wie aber diese Weißagungen von dem Gesalbten des Herrn vor und bei Samuels Berufung den tiefinnerlichen Zusammenhang des Prophetentumes mit dem Königtume Israels andeuten, so zeigt die Aufnahme derselben in unsere Bücher, daß ihr Verfasser von vornherein diese neue Gestaltung des israelitischen Gottesreiches im Auge hatte, daß er nicht Biographien von Samuel, Saul und David liefern, sondern die Geschichte des alttestamentlichen Reiches Gottes in der Periode

seiner Erhebung aus tiesem inneren und äußeren Verfalle zur Macht eines Königreiches des Herrn, vor dem alle seine Feinde sich beugen müssen, schreiben wolte.

Ein Königtum von Priestern, d. i. ein Königreich dessen Bürger Priester und Könige seien, soll Israel werden: dies hat der Herr den Söhnen Israels vor der Bundschließung am Sinai als das Endziel ihrer Annahme zn seinem Eigentumsvolke verkündigt Ex. 19, 5 u. 6. Obgleich nun diese Verheißung weit über die Zeiten des A. Bundes hinausreicht und ihre volle Erfüllung erst mit der Vollendung des Reiches Gottes unter dem N. Bunde erlangen wird, so solte sie doch auch schon an dem Volke Israel nach dem Maße der Oeconomie des A. Bundes realisirt werden. Israel solte nicht nur ein priesterliches, sondern auch ein königliches Volk werden, nicht nur zu einer Gemeinde des Herrn geheiligt, sondern auch zu einem Königreiche Gottes erhöht werden. Die Errichtung des irdischen Königtumes ist daher nicht blos ein folgenreicher Wendepunkt, sondern zugleich ein epochemachender Fortschritt in der Entwicklung Israels zu dem ihm vorgestekten Ziele seiner göttlichen Berufung. Dieser Fortschritt aber wird zum Unterpfande für die schließliche Erreichung durch die göttliche Verheißung. welche David 2 Sam. 7, 12-16 empfing, daß der Herr den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen werde. Mit dieser Verheißung errichtete Gott seinem Gesalbten den ewigen Bund, auf welchen David am Ende seiner Regierung zurückblikt und seinen Gottesspruch von dem gerechten Herscher über die Menschen, dem Herscher in Gottesfurcht 2 Sam. 23, 1-7 gründet. So weist das Ende unserer Bücher auf ihren Anfang zurück. Die Weißagung der frommen Mutter Samuels, daß der Herr seinem Könige Macht geben, das Horn seines Gesalbten erhöhen werde (1 Sam. 2, 10), hat in dem Königtume Davids eine Erfüllung gefunden, welche die Vollendung des Königreiches Gottes unter dem Scepter des Sohnes Davids, des Messias, verbürgt.

Dies ist die eine, hervorstechendste Reihe der den Plan und die Composition unserer Schrift durchgreifend bestimmenden heilsgeschichtlichen Momente. Ihr zur Seite geht eine andere, welche zwar nicht so stark hervortritt, aber doch nicht zu übersehen ist. Gleich zu Anfang nämlich wird c. 1 der innere Verfall des Hauses Gottes unter dem Hohenpriester Eli dargelegt und in der Ankündigung des Gerichtes über das Haus Eli's lang andauernde Bedrängnis der Wohnung (Gottes) geweißagt (2, 32). Im weiteren Verlauf der Geschichtserzählung wird dann nicht nur die Erfüllung dieser Drohungen in den Ereignissen 1 Sam. 4. c. 6, 19 - 7, 2. 22, 11-19 nachgewiesen, sondern auch berichtet, wie David erst die Bundeslade, um die man sich unter Saul nicht bekümmert hatte, aus ihrer Verborgenheit hervorzog, in der Hauptstadt seines Reiches auf dem Zion ein Zelt für sie herstellen ließ und sie wieder zum Mittelpunkte des Gottesdienstes der Gemeinde erhob, sodann als Gott ihm Ruhe von seinen Feinden geschaft dem Herrn einen Tempel zur Wohnstätte seines Namens erbauen wolte, endlich, da Gott ihm die Ausführung dieses Entschlusses versagte, aber die

Verheißung gab, daß sein Sohn das Haus des Herrn bauen werde, gegen Ende seiner Regierung durch Erbauung eines Altares auf dem Moria die Stätte für den künftigen Tempel weihte (2 Sam. 24, 25). Auch in dieser Reihe von Tatsachen weist das Ende unserer Schrift auf ihren Anfang zurück, so daß auch hieraus die Anlage und Abfassung derselben nach einem bestimten und consequent durchgeführten Plane hervorleuchtet. - Ziehen wir hiezu noch in Betracht den tiefgreifenden Zusammenhang des von David beabsichtigten Tempelbaues mit der göttlichen Bestätigung seines Königtumes, wie er in 2 Sam. 7 vorliegt, so läßt sich gar nicht verkennen, daß die geschichtliche Entwicklung des wahren, der Natur und Beschaffenheit des alttestamentlichen Gottesreiches entsprechenden Königtumes den Grundgedanken und den Hauptzweck der nach Samuel benanten Schrift bildet, von welchem der Verfasser durchgehends bei der Auswahl des von seinen Quellen ihm dargebotenen geschichtlichen Stoffes sich leiten und bestimmen ließ.

Mit diesem Zwecke steht auch die Ausführlichkeit der Mitteilungen über Samuels Geburt und Jugend und über die Lebensführung Davids im besten Einklange. Das Leben und Wirken dieser beiden Männer Gottes war von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung und Gestaltung des Königtumes in Israel. Samuel ist Urbild und Vorbild der Propheten; in seiner Persönlichkeit verkörpert sich Geist und Wesen des Prophetentums, gleichwie in seinem Verhalten gegen Saul die Stellung, welche das Prophetentum zum Königtume einzunehmen hat, vorgezeichnet ist. In der Lebensführung Davids aber erzog sich der Herr den König seines Reiches, den Fürsten über sein Volk, dem er auch dann, wenn derselbe tief gefallen ist und für seine Vergehungen gezüchtigt werden muß, seine Huld und Gnade bewahren kann. - So schließen sich in dem Grundgedanken unserer Schrift alle einzelnen Teile und Abschnitte zu einem einheitlichen Ganzen organisch zusammen. Diese Einheit wird auch nicht zweifelhaft gemacht durch Differenzen, wie die über die Todesart Sauls in I, 31, 4 und II, 1, 9 f. und Wiederholungen, wie z. B. die zweimalige Erwähnung von Samuels Tod u. dgl. Erscheinungen, die sich unschwer ausgleichen lassen, wogegen die Behauptung, daß von einigen Begebenheiten doppelte, einander ausschließende Berichte vorkommen, unerwiesen ist und, wie sich bei der Auslegung der betreffenden Stellen zeigen wird, teils auf unbiblische Voraussetzungen, teils auf Unbekantschaft mit den formellen Eigentümlichkeiten der hebräischen Geschichtschreibung, teils endlich auf Mißdeutungen einzelner Stellen sich gründet. Vgl. die Widerlegung der gegen die Einheit unsers Buches erhobenen Einwände in m. Lehrb. der Einl. in d. A. T. §. 52 d. 3. A.

Ueber den Ursprung der Bücher Samuels steht nur so viel fest, daß dieselben erst nach der Spaltung des Reiches nach dem Tode Salomo's abgefaßt sind. Dies erhellt klar aus der Bemerkung I, 27, 6, daß "die Stadt Siklag an die Könige von Juda gekommen ist bis auf diesen Tag". Denn obgleich David 7 Jahre lang nur über den Stamm

Juda König war, so gab es doch Könige von Juda erst nach dem Abfalle der zehn Stämme vom Hause Davids. Nichts Sicheres läßt sich dagegen über die Zeit der Abfassung entnehmen aus der Unterscheidung von Israel und Juda in I, 11, 8. 17, 52. 18, 16 u. II, 3, 10. 24, 1, da diese der Davidischen Zeit angehört, wie II, 2, 9 u. 10. 5, 1-5. 19, 41, 20, 2 zeigen; aus der Formel: bis auf diesen Tag in I, 5, 5. 6, 18, 30, 25, II, 4, 3, 6, 8, 18, 18, weil uns die Dauer der also bestimten Facta gänzlich unbekant ist, endlich aus den Stellen I, 9, 9 u. II, 13, 18, wo Ausdrucksweisen und Sitten aus den Zeiten Sauls und Davids erläutert sind, weil diese Dinge schon unter Salomo sich geändert haben können. Im Allgemeinen aber weisen Inhalt und Sprache unserer Bücher auf die ersten Zeiten nach der Spaltung des Reiches hin, indem sich nirgends Hindeutungen auf den später eintretenden Verfall der Reiche, noch weniger auf das Exil finden, und die Diction und Sprache noch durchweg classisch ist und rein von Chaldaismen und späteren Formen, wie sie in den Schriften der chaldäischen und exilischen Periode uns entgegentreten. — Der Verfasser ist ganz unbekant, aber nach dem Geiste seiner Schrift zu schließen ein Prophet des Reiches Juda gewesen. Mehr hierüber s. in m. Einl. in d. A. Test. §. 53. — Der Verfasser hat aber, wie einhellig anerkant wird, schriftliche Urkunden, namentlich prophetische Aufzeichnungen von Zeitgenossen der Begebenheiten nicht nur für die Regierungsgeschichte Sauls und Davids, sondern auch für das Leben und Wirken Samuels benuzt, obwol er außer dem כַּפֶּר הַּנְשֵׁר, in welchem Davids Klagelied auf Saul und Jonathan verzeichnet war (II, 1, 18), keine Quellenschriften citirt, so daß sich die von ihm benuzten Quellen nicht genauer ermitteln lassen. Die verschiedenen von Eichhorn an bis auf G. Em. Karo (De fontibus librorum qui feruntur Samuelis. Dissert. Berol. 1862) herab gemachten Versuche zur genauern Bestimmung derselben ermangeln der nötigen Evidenz, welche Hypothesen haben müssen, wenn sie Anerkennung und Zustimmung finden sollen. S. das Nähere hierüber in m. Einl. in d. A. Test. §. 54. — Halten wir uns an die geschichtlichen Zeugnisse, so waren nach 1 Chr. 29, 29 die ersten und lezten Dinge des Königs David d.h. die Begebenheiten seiner ganzen Regierung beschrieben in den "Dibre des Sehers Samuel, des Propheten Nathan und des Schauers Gad". Diese prophetischen Schriften bildeten zweifelsohne auch die Hauptquelle für unsere Bücher Samuels, da einerseits die beiden Relationen über die Regierung Davids in 2 Sam. 8-24 und 1 Chron. 11-21, abgesehen von verschiedenen Abweichungen, welche aus der Verschiedenheit des Planes und Zweckes der beiden Verfasser sich ergeben, meistenteils so wörtlich übereinstimmen, daß sie allgemein für Auszüge aus einer gemeinsamen Quelle gehalten werden, andrerseits aber die genanten Propheten ja nicht blos unter David lebten, sondern während der ganzen Zeit, über welche unsere Bücher berichten, und handelnd in die Entwicklung der Geschichte eingegriffen haben, vgl. außer 1 Sam. 1-3. 7-10. 12. 15. 16 noch 19, 18-24, 22, 5, 2 Sam. 7, 12 u. 24, 11-18. Außerdem sind 1 Chr.

27, 24 דְּבֶּרֵי חַלְמִים Tagebücher oder Annalen des Königs David erwähnt mit der Bemerkung, daß das Ergebnis der von David veranstalteten Volkszählung nicht in dieselben eingetragen worden sei, woraus wir schließen dürfen, daß alle Hauptbegebenheiten seiner Regierung in dieselben verzeichnet wurden. Auch diese Annalen mögen eine Quelle für unsere Bücher gewesen sein, obgleich sich über das Verhältnis derselben zu den Schriften der genanten drei Propheten nichts Gewisses festsetzen läßt. Endlich ergibt sich auch schon aus dem Charakter unserer Schrift, daß ihrem Verfasser Quellenschriften von Augenzeugen der Begebenheiten zu Gebote standen, die mit genauer Sachkentnis und historischer Treue gearbeitet waren, da seine Geschichtserzählung sich durch Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung, durch charakteristische Zeichnung der handelnd auftretenden Personen und durch Genauigkeit in der Schilderung der Oertlichkeiten und Nebenumstände der geschichtlichen Ereignisse auszeichnet. Die Behauptung, daß die Geschichtsdarstellung einen "compilatorischen Charakter" trage (Then.), ist aus mangelhaftem Verständnisse des Planes und Zweckes unserer Bücher geflossen. Vgl. noch m. Einl. §. 55.

Auch die gegen die Integrität des masoret. Textes unserer Schrift erhobenen Bedenken sind nicht begründet. Die durch Thenius in Umlauf gesezte Ansicht, daß dieser Text in zahlreichen Stellen corrumpirt und nach der alexandrinischen Version und der Vulgata zu emendiren sei, beruht teils auf Verkennung der Einfachheit und Naivetät der Erzählungsweise, wonach dieselbe einerseits in gemütlicher Breite und Ausführlichkeit, selbst Wiederholungen sich ergeht, andrerseits aber nur die Hauptsache im Auge habend das Nebensächliche nur kurz erwähnt, oder ganz übergeht und der supplirenden Tätigkeit des Lesers überläßt, teils auf Unterschätzung des diaskeuastischen Charakters der LXX und der sehr im Argen liegenden kritischen Beschaffenheit ihres Textes, wobei noch der Umstand ganz außer Acht gelassen wird, daß in Stellen, wo der uns überlieferte masoret. Text unzweifelhaft verderbt ist, z. B. 1 Sam. 6, 19. 13, 1. 2 Sam. 21, 19, alle alten Versionen, mit der LXX an der Spitze keinen andern Text darbieten. — Ganz

<sup>1)</sup> Otto Thenius, die BB. Sam. erkl. im kurzgef. exeget. Hdb. 4. Lief. Leipz. 1842 hat in nicht weniger als 385 Stellen den masoret. Text nach den alten Versionen, besonders der LXX, hie und da auch nach eigenen Conjecturen zu emendiren versucht. Aber von diesen Emendationen hat schon Fr. Boettcher, Neue exeg.-krit. Aehrenlese z. A. T. I. Abth. Lpz. 1863 S. 83 ff. eine sehr beträchtliche Anzahl als unnötig oder unbegründet, zum Teil auch als sprachlich unmöglich verworfen, trozdem daß er die Abweichungen der LXX vom hebr. Texte nicht anders als durch die Annahme einer zwiefachen Recension, einer Priester- und einer Laienrecension zu erklären weiß. Noch stärker hat Jul. Wellhausen, der Text der BB. Sam. unters. Gött. 1872, das unkritische Verfahren aufgedekt, wonach Then. ohne Prüfung der Beschaffenheit ihres überlieferten Textes die LXX als kritisches Hilfsmittel verwertet und die vielfachen sogen. Dupletten derselben d. h. doppelte und oft nur wenig verschiedene Wiedergaben desselben hebr. Textes oder neben einander gestelt Uebersetzungen, von welchen nur die eine der LXX angehört, die andere einer jüngern griech. Version, als ursprüngliche Lesarten dieser Uebersetzung zur Berichtigung des Grundtextes verwendet, außerdem bei Vergleichung der Vulgata ohne

fehlerfrei ist uns der Text keiner Schrift des A. Test. überliefert. Durch mancherlei Versehen der Abschreiber sind Fehler in den Text eingedrungen, die sich nicht immer verbessern, ja selbst nicht überall mit Sicherheit erkennen lassen. Aber für die Behauptung, daß die BB. Samuelis als zu den weniger gelesenen Schriften gehörend, mit geringerer Sorgfalt abgeschrieben und recensirt worden seien, als andere (Then.), z. B. die Bücher Josua, der Richter, der Könige, ist ein bündiger Beweis bisher eben so wenig geliefert worden, als für die weitern Behauptungen desselben, daß der griechische Uebersetzer bestrebt gewesen sei, was er im hebr. Texte vorfand mit diplomatischer Genauigkeit oder vielmehr mit religiöser Treue wiederzugeben, und daß überhaupt die alexandrinischen Juden die heiligen Nationalschriften mit gleicher minutiöser Sorgfalt wie die palästinensischen behandelt hätten. 1 Diese Behauptungen stehen mit dem ganzen Charakter des alexandrinischen Judentums und seiner Behandlung der heiligen Schriften in Widerspruch. Auch zeigt schon jede sorgfältige und ohne vorgefaßte Meinung angestelte Betrachtung der Abweichungen der alexandrinischen Uebersetzung unserer Schrift vom masoret. Texte,

weiteres eine alte Baseler Ausgabe vom J. 1491 als die getreue Uebersetzung des Hieronymus gebraucht habe, ohne daß ihm bei den in den BB. Sam, äußerst zahlreichen Stellen, wo die Vulgata außer dem masoret. Texte noch einen andern mit der LXX übereinstimmenden ausdrükt, der doch nicht ferne liegende Gedanke gekommen sei, es möchte im Verlaufe der Zeit aus der Itala sieh ein Stück in die Arbeit des Hieronymus eingeschlichen haben, wofür C. Vercellone, Variae lectiones vulg. latin. Bibliorum editionis, T. II. Rom. 1864 den urkundlichen Beweis geliefert hat, ohne daß Then. in der 2. Ausg. seines Comm. 1864 darauf Rücksicht ge-nommen. Und doch teilen diese beiden Kritiker mit Then. die Ansicht, daß der überlieferte hebr. Text der BB. Sam. "anerkantermaßen schlecht" sei, und haben von dieser Voraussetzung aus viele Aenderungen dieses Textes proponirt, die, wie unsere Auslegung mit Beispielen belegen wird, bei tieferem Eindringen in den Geist der hebr. Sprache und bei sorgfältiger Beachtung der Eigentümlichkeiten der Schreibart des Verfassers unserer Bücher sich als unbegründet und unnötig herausstellen. — Viel richtiger hält Ed. Boehl, Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu. Wien 1873. S. 131 ff. die starken Abweichungen der LXX unserer Bücher vom hebr. Texte für das Werk einer nachbessernden targumischen Hand, welche die Dunkelheiten und Unebenheiten dieses alten Geschichtswerkes zu glätten suchte, um den Lesern alle Anstöße aus dem Wege zu räumen, und bezeichnet sie als einen Versuch, dem Urtexte nachzuhelfen, der ohne solche exegetische Zurecht-

legung nicht verständlich geblieben wäre.

1) Dagegen bemerkt schon Wellh. S. 10 über die Wörtlichkeit der Uebersetzung, wofür Then. S. XIX Beispiele beigebracht habe: "Man würde irren, diese Wörtlichkeit als ausnahmslos zu betrachten, noch mehr, ihr durch Zurückführung auf religiöse Skrupulosität der Uebersetzer den Charakter des Principiellen zu verleihen. Wie wolte man es denn erklären, daß die Skrupulosität sich blos bei der Uebersetzung, nicht auch bei der Erhaltung des Urtextes geäußert hätte." Und S. 16: "Wenn der eine Teil der Juden (die palästinensischen) die heil. Nationalschriften mit der minutiösesten Sorgfalt behandelte, der andere aber (die hellenistischen) gleicherweise bei der Uebersetzung mit diplomatischer Genauigkeit verfuhr, ja mit religiöser Treue, so läßt sich die Entstehung der Differenzen in den Recensionen allerdings nur aus dem aller Logik spottenden Zufalle begreifen. Aber so falsch es ist, die Starrheit etwa des Aquila auf die LXX zu übertragen, so falsch ist es, die Starrheit, mit der seit der Masora der Urtext überliefert wurde, zu antedatieren."

daß die weitaus meisten Zusätze sowol als Weglassungen nur Erweiterungen und Verkürzungen des Grundtextes nach Diaskeuasten Weise sind,¹ und daß die große Zahl notorischer Mißverständnisse und Mißdeutungen des Urtextes nichts weniger als Beweise von diplomatischer Genauigkeit dieser Uebersetzung liefern.

In Betreff der exegetischen Literatur unserer Bücher vgl. m. Einleitung in das A. Test. S. 197 der 3. Aufl. Dazu ist seitdem Chr. Fr. Dav. Erdmann, die BB. Sam. in Th. VI des Lange'schen Bibelwerkes

gekommen.

<sup>1)</sup> Hiefür hat Boehl S. 132 f. folgende Belege zusammengestelt: "Wellhausen selber citirt Stellen, die nach seinem treffenden Ausdruck das Wasserzeichen des Targums an sich tragen (S. 106); das Beispiel ist aus den LXX zu 1 Sam. 17, 36; ferner die Stelle 1 Sam. 14, 42 hält Wellh. für einen Zusatz im Geist einer späteren Zeit und erst aus v. 45 geflossen (S. 95). Wir möchten auch die Erweiterung der LXX in v. 41 auf solche targumische Ausfüllung des Textes, freilich eine ungeschikte, zurückführen. Eine ähnliche Ausfüllung findet sich c. 13, 15. Wenn ferner 1 S. 21, 10 das "hinter dem Ephod" aus Scheu weggelassen wird — was ist dies anders als die targumische Manier? Eben so wird 1 Sam. 18, 27 das Vorzählen der Vorhäute aus Anstandsrücksichten weggelassen, ganz im Sinne des nachbessernden Targums; dem Goliath werden nur 4 st. 6 Ellen beigemessen 1 S. 17, 5. Für die Majestät des irdischen Königs zeigt sich der Diaskeuast besorgt 1 S. 15, 12. 15; 11, 5, wie viel mehr dann für die des himmlischen. Diese wird in der folg. Stelle gewahrt. 1 Sam. 15, 29 nämlich wird das Γιμο als minder passend für Gott (wie bei Onkelos) umgangen und καὶ διαιρεθήσεται gelesen, wenn nicht lieber blindes Rathen, das auf eine rad. יאַרָּק führte, anzunehmen ist. Die gleiche Hand verräth sich c. 1, 14, wo st. des Eli der Knabe des Priesters der Hanna grob begegnet. Dieses ganze erste Cap. der BB. Sam. ist ein anderes Muster feiner targumischer Nachhilfe (v. 5. 6. 8. 11. 18. 21. 24). Man sieht, wie der Diaskeuast bemüht ist, Erleichterungen zu geben, Bindeglieder zu formen, die Unebenheiten, welche sich bei der masoret. Lesart ergeben, zu vermeiden, weil eben die oft barocke Kürze des Textes ihm wie vielen Anderen nach ihm Anstoß bereitete. C. 2, 10 geht die Feder mit ihm durch und er gibt eine Reminiscenz aus Jer. 9, 23 f.; ein ähnlicher Ballast findet sich in c. 3 a. E. u. 4, 14 f.; 2 Sam. 11, 22. 14, 30. Aehnlich ist 1 Sam. c. 5, 6. c. 6, 1: hier finden wir eine gutgemeinte Einschaltung der Mäuse (nach v. 5). Cap. 10, 1 wird am Schluß des hebr. Textes eine echt targumische Erweiterung angehängt, die bis in den 2. V. hinüberwuchert; trefflich exegesirend, aber ohne Unterlage im Urtexte; das Gleiche gilt von 2 Sam. 2, 5 (xai Twyasar tor vior artor). Von der gleichen Hand wird das c. 12, 8 im Urtexte stehende נפשרבהב (sie machten sie wohnen) bemängelt, was im Fluß der Rede ganz wol zu ertragen, aber von strenger Tragumistenhand und modernen Pedanten geändert auf Gott bezogen wurde. Historische Zusätze finden sieh von der targumischen Hand in 2 S. 8, 7 (aus 1 Kg. 14, 25 ff.), eben so v. 8; c. 14, 27; 24, 25." — -

#### AUSLEGUNG.

#### Das erste Buch Samuels.

Dieses Buch umfaßt das Wirken des Propheten Samuel für die Wiederherstellung des durch die Sünde des Volks an den Rand des Unterganges gebrachten Gottesreiches in Israel, und erzählt im ersten Abschnitte (c. 1-7) die Geburt und Weihe Samuels für den Dienst am Heiligtume des Herrn, seine Berufung zum Propheten und sein prophetisch-richterliches Wirken für die Befreiung Israels von dem philistäischen Joche; im zweiten Abschnitte (c. 8-15) die Erwählung Sauls zum Könige durch Samuel, die Regierung dieses Königs bis zu seiner Verwerfung, und im dritten Abschnitte (c. 16-31) die Salbung Davids zum Könige durch Samuel, das Verhalten Sauls zu David und den Untergang des vom Herrn verworfenen Königs im Streite mit den Philistern. — Unser Buch bildet die einzige geschichtliche Quelle für den Zeitraum von den lezten Jahren des Richtertumes des Hohenpriesters Eli bis zum Tode des Königs Saul; nur zu dem Berichte über den Tod Sauls im Kriege mit den Philistern c. 31 liefert 1 Chron. c. 10 eine Parallele.

#### I. Die Geschichte des Volkes Israel unter der Leitung des Propheten Samuel. Cap. I—VII.

Die Berufung Samuels zum Propheten und Richter Israels bildet einen Wendepunkt in der Geschichte des alttestamentlichen Gottes-Als Prophet Jahve's solte Samuel das Volk Israel aus der Richterzeit hinüberführen in die königliche Zeit und den Grund legen für die segensreiche Entwicklung des Königtumes. Vom Mutterleibe an zum Naziräer geweiht wie Simson, vollbrachte Samuel die Rettung Israels aus der Gewalt der Philister, die Simson nur angefangen hatte, nicht durch die physische Stärke seines Armes, sondern durch die geistige Kraft seines Wortes und Gebets, womit er Israel von dem Dienste der todten Götzen zum Herrn seinem Gotte zurückführte. Während er als Richter, denen er 1 Sam. 12, 11 sich selbst beizählt, das Richtertum beschließt und das Königtum einführt, begründet er als Prophet auch das Prophetentum wenigstens in sofern, als dasselbe erst durch ihn in Israel sozusagen eingebürgert und zu einer Macht ausgebildet wird, die fortan neben dem Priestertume und Königtume den mächtigsten Einfluß auf den weitern Entwicklungsgang des Bundesvolkes und Gottesreiches ausübt. Denn gab es auch vor Samuel schon

Propheten, die dem Volke zu Zeiten den Willen des Herrn offenbarten, so traten sie doch nur sporadisch auf, ohne einen nachhaltigen Einfluß auf das Volksleben auszuüben, während von Samuel an die Propheten die Träger und Pfleger des geistlichen Lebens der Gemeinde werden und die Organe, durch welche der Herr dem Volke und dessen Machthabern seine Rathschlüsse verkündigen läßt. — Um die neue Ordnung der Dinge, die mit Samuel anbrach, oder vielmehr die Rettung, welche der Herr durch diesen seinen Diener seinem Volke schafte, genetisch darzustellen, geht der prophetische Geschichtschreiber auf die Zeit der Geburt Samuels zurück und macht uns sowol mit den religiösen und gottesdienstlichen Zuständen als mit der politischen Bedrängnis des Volkes Israel gegen Ende der Richterperiode unter dem Hohenpriestertume Eli's bekant. Zu der Zeit, da Samuels fromme Eltern Jahr für Jahr zum Hause Gottes nach Silo zogen, um vor dem Herrn anzubeten und zu opfern, war das Haus Gottes durch das ruchlose Treiben der Söhne Eli's geschändet (c. 1 u. 2). Als Samuel zum Propheten Jahve's berufen worden, verlor Israel im Kriege mit den Philistern die Bundeslade, die Seele seines Heiligtums (c. 3 u. 4). Und erst nachdem das Volk durch Samuels prophetische Tätigkeit willig gemacht worden war, die fremden Götter abzutun und Jahve allein zu dienen, verlieh ihm der treue Bundesgott auf Samuels Fürbitte einen vollständigen Sieg über die Philister (c. 7). Nach diesen drei Momenten läßt sich die Geschichte des Richtertums Samuels in drei Abschnitte c. 1 u. 2; 3-6 und c. 7 einteilen.

#### Cap. I—II, 10. Samuels Gebürt und Uebergabe an den Herrn. Lobgesang der Hanna.

Als der Hohepriester Eli Israel richtete, betete um die Zeit, da Simson anfing gegen die Philister zu streiten, eine fromme Israelitin zum Herrn um einen Sohn (v. 1—18). Ihr Gebet wurde erhört. Sie gebar einen Sohn, den sie als von Gott erbeten Samuel nante, und übergab denselben nach seiner Entwöhnung dem Herrn zu lebenslänglichem Dienste (v. 19—28), indem sie in einem Lobgesange von prophetischem Gehalte den Herrn für die in der Erhörung ihres Gebetes seinem Volke erzeigte Gnade pries (2, 1—10).

V. 1—8. Samuels Abstammung. V. 1. Sein Vater war ein Mann von Ramathaim-Sophim auf dem Gebirge Ephraim, Namens Elkana. Ueber den nur hier vorkommenden Namen בּוֹבְּיִים עוֹבִים לֹנִים בּוֹבִים עוֹבִים (d. i. die Doppelhöhen der Sophäer, an welchem wegen der Verbindung der Form (stat. abs.) mit dem Genitiv צופרם Wellh. Anstoß genommen, daß er den Text nach der LXX corrigiren will, vgl. Ewald Lehrb. §. 286°, wo diese Verbindung bei Eigennamen als gewöhnlich bezeichnet wird. Ramathaim-Sophim ist nach v. 3 vgl. mit v. 19 u. 2, 11 derselbe Ort, welcher nachher kurzweg ha-Rama d. i. die Höhe genant wird. Wenn nämlich Elkana von Ramathaim-Sophim von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt (פּבְּיִרנִי v. 3) nach Silo ging, um dort anzubeten und

zu opfern, und nachdem er dies getan in sein Haus הַּלְמָּחָה nach Rama zurükkehrte (v. 19 u. 2, 11), so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Elkana nicht blos von Ramathaim-Sophim herstamte, sondern auch dort zu Hause war, folglich Rama, wo sein Haus war, nur der abgekürzte Name für Ramathaim-Sophim ist. 1 Dieses Rama (constant mit dem Artikel הַּכְּמֵה bezeichnet), in welchem Samuel nicht nur geboren wurde (v. 19 ff.), sondern auch wohnte, wirkte, starb (7, 17. 15, 34. 16, 13. 19, 18f. 22f.) und begraben wurde (25, 1, 28, 3), ist nicht, wie vielfach angenommen wird (s. die verschiedenen Ansichten darüber in dem Artik. Rama von Pressel, in Herzogs Realencykl. XII S. 516), verschieden von dem Rama in Benjamin (Jos. 18, 25), und weder in Ramleh bei Joppe (v. Schubert u. A.), noch in Soba nordwestlich von Jerusalem (Robins. Pal. II S. 585 ff.), noch weniger 3/4 Stunden nördlich von Hebron (Wolcott, v. de Velde) oder anderswo im Stamme Ephraim zu suchen, sondern identisch mit Rama Benjamins und auf der Stelle des heutigen Dorfes er Râm, über 4 geograph. Meilen oder 2 Reisestunden nordwestlich von Jerusalem auf einem kegelförmigen Berge im Osten der Nablusstraße gelegen, s. zu Jos. 18, 25. Mit dieser Annahme streitet weder die Erzählung c. 9 u. 10 (s. die Erkl. dieser Capp.), noch die Angabe, daß Ramathaim-Sophim auf dem Gebirge Ephraim lag, denn das Gebirge Ephraim reichte in das Stammgebiet Benjamins hinein, wie aus Jud. 4, 5, wonach die Prophetin Debora zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim wohnte, unwidersprechlich erhellt. Den Namen הַּלְכָּחִים צוֹפִים d. i. "die zwei Höhen (der) Sophäer" scheint die Stadt zur Unterscheidung von andern Rama's erhalten zu haben nach dem aus dem Stamme Ephraim in sie übergesiedelten levitischen Geschlechte des Supf oder Sophai (vgl. 1 Chr. 6, 11 u. 20), von dem Elkana abstamte. Dieser vollständige Name ist daher bei Angabe der Herkunft des Vaters Samuels genant, während im weiteren Verlaufe der Geschichte Samuels überall, wo diese Rücksicht nicht obwaltete, der einfache Name Rama gebraucht ist.2 Der

<sup>1)</sup> Wenn dagegen noch neuerdings Valentiner (Deutsche morgenl. Ztschr. XII S. 167) für die Verschiedenheit dieser beiden Namen geltend gemacht: "es fehle nicht an Beispielen, daß eine Person nach ihrer Herkunst bezeichnet wird auch nachdem der Wohnort bereits verändert worden", und zum Belege dafür auf Jud. 19, 16 sich beruft, so hat er bei dieser Argumentation außer Acht gelassen, daß in der angeführten Stelle neben der Herkunst auch der Ort des zeitweiligen Ausenthaltes ausdrücklich genant ist. In unserm Falle dagegen wird Ramathaim-Sophim durch מַבְּעִּרֶּה v. 3 als die Stadt bezeichnet, in welcher Elkana wohnte und sein Haus hatte (v. 19).

<sup>2)</sup> Doch scheint der vollere und genauere Name sich erhalten zu haben und nach dem Exile in dem Pαμαθέμ 1 Makk. 11, 34, wofür die Codd. Pαθαμεΐν und Pαμαθείμ, Syr. Joseph. Pαμαθεί bieten, und in dem Λοιμαθαία der evang Geschichte (Matth. 27, 57) erneuert worden zu sein. "Denn daß dieses Ramathaim von der Stadt Samuels zu unterscheiden und in der Nähe von Lydda zu suchen sei, wie Rob. III S. 251 ff. will, ist ein übereilter Schluß aus der Zusammenstellung von Ramathaim mit Lydda 1 Makk. 11, 34; derselbe Schluß, der das Onomasticum veranlaßte, sogar die Stadt Samuels in die Nähe von Lydda zu verlegen."
Grimm zu 1 Makk. 11, 34. Die Angabe des Euseb. u. Hieron. im Onomast. p. 60 f.;

Zusammenhang von צוּק mit אינן wird dadurch bestätigt, daß Elkana's Vorfahre Suph in 1 Chr. 6, 11 Sophai heißt neben Suph oder Siph 1 Chr. 6, 20. צופים sind demnach Abkömlinge von Suph oder Sophai, von welchem auch der Name "Land Suph" 9,5 stamt. Nur läßt sich daraus nicht mit Then. folgern, daß der District, in welchem Rama lag, אֶרֶץ צוּהְ hieß und dieser Name eine wasserreiche Gegend bezeichne. Das Land Suph lag nach 9, 5 südwestlich vom Lande Benjamin (s. zu 9, 6) und kann seinen Namen von Suph einem Vorfahren Elkana's erhalten haben. - Die Zurückführung des Geschlechtes Elkana's durch 4 Generationen bis auf Suph stimt mit den Geschlechtsregistern 1 Chr. 6 überein, wo Elkana's und Samuels Vorfahren zweimal aufgezählt werden, zuerst in der Genealogie der Kahatiten v. 11, sodann in der des Sangmeisters Heman, eines Enkels Samuels v. 19f., nur daß da die Namen Elihu, Thohu und Suph in der ersten Stelle Eliab, Nachat und Sophai, in der zweiten Eliël, Thoach und Siph (nach dem Chet.) lauten; Varianten, wie sie in den verschiedenen Genealogien öfter vorkommen und sich aus dem Gebrauche teils verschiedener Namensformen, teils synonymer Namen erklären. and und nin vom arab. sich eindrücken oder غاخ einsinken ist sinnverwandt dem

von sich niederlassen, senken. Aus diesen Genealogien der Chron. erfahren wir, daß Samuel von Kahat, dem Sohne Levi's abstamte, also Levite war. Gegen die Richtigkeit dieser Angabe läßt sich weder die Nichterwähnung der levitischen Abstammung Samuels, noch die Bezeichnung Elkana's als אַפְרָחָר mit Grund geltend machen. Der erstgenante Umstand erklärt sich einfach daraus, daß Samuels reformatorisches Wirken, das in unserm Buche beschrieben wird, sich nicht auf seine levitische Abstammung gründete, sondern allein auf die göttliche Berufung, da das Prophetenamt nicht wie das Priesteramt an einen bestimten Stand geknüpft war, sondern allein auf der göttlichen Wahl und der Ausrüstung mit dem Geiste Gottes beruhte. Das Bedenken aber, welches noch Nägelsbach in Herz.s Realenc. XIII S.394 in den Worten äußert: "So gut von jenen beiden Leviten (Jud. 17, 7 u. 19, 1) zwar gesagt ist, daß sie in Bethlehem oder Ephraim wohnten, aber nur nachdem sie gleichzeig ausdrücklich als Leviten bezeichnet worden waren, ebenso solte man dies hier bei dem Vater Samuels erwarten", erledigt sich dadurch, daß bei jenen Leviten, wie Jud. 17, 10. 13 u. 19, 18 deutlich genug zeigen, die Angabe ihres Levitenstandes für die von ihnen erzählte Geschichte von Wichtigkeit war, während bei Samuel, wie schon bemerkt, die levitische Abkunft für den Beruf, zu welchem der Herr ihn erkor, gleichgiltig war. אַפַּרָהַר gehört gram-

Armathem Sophim civitas Helcanae et Samuelis in regione Thamnitica juxta Diospolim, unde fuit Joseph, qui in evangelio de Arimathia scribitur, welche Rob. a. a. O. als entscheidend für die Existenz eines Ortes und Districtes Namens Ramathem nicht weit von Lydda betrachtet, gibt sich dadurch schon als eine bloße Vermutung dieser Kchvv. zu erkennen, daß dieselben (im Onom. p. 316f.) auch den Ort Ruma, wo Abimelech blieb, d. i. אַרבּטָרו Richt. 9, 41, in das Gebiet von Diospolis setzen und für Arimathia halten.

matisch weder zu אָלָקָנָה noch zu אֶלְקָנָה, sondern zu אִרשׁ אָחָד dem Subjecte des Hauptsatzes und bed. Ephraimit wie Jud. 12, 5. 1 Kg. 11, 26, nicht: Ephratäer d. i. Bethlehemit nach 17, 12 u. Rut 1, 2 (Hofmann Weiss. u. Erf. II S. 61. Rob. Pal. II S. 583). Denn in diesen Stellen wird das Wort durch מברת לחם näher bestimt, während es in unserem V. nach zu erklären ist. Ephraimit heißt der Levite Elkana, weil er in bürgerlicher Beziehung zum Stamme Ephraim gehörte, ähnlich wie der Levit Jud. 17, 7 zum Geschlechte Juda's gerechnet wird. Die Leviten wurden nämlich den Stämmen zugezählt, in deren Mitte sie wohnten, so daß es judäische, ephraimitische u. a. Leviten gab, vgl. Hystb. Beitrr. III S. 61. Aus dieser Bezeichnung Elkana's folgt jedoch keineswegs, daß Ramathaim-Sophim zum Stammgebiete Ephraims gehört habe, sondern nur daß Elkana's Geschlecht diesem Stamme eingebürgert, und erst später nach Rama im Stamme Benjamin übergesiedelt war. Den Leviten vom Geschlechte Kahats waren bei der Verteilung des Landes ihre Wohnstädte in den Stämmen Ephraim, Dan und Manasse angewiesen worden Jos. 21, 5. 21 ff. - Noch weniger streitet mit der levitischen Abstammung Samuels der Umstand, daß er durch ein Gelübde seiner Mutter dem Herrn geweiht wurde (Then.). Denn durch dieses Gelübde wurde Samuel ja nicht im Allgemeinen nur "zum Jehovadienst" geweiht, sondern zu lebenslänglichem Dienste des Herrn als Naziräer beim Hause Gottes bestimt (v. 11 u. 22), während die Leviten erst vom 25. Lebensjahre an dienstpflichtig wurden und auch dann nicht ununterbrochen beim Heiligtum zu dienen hatten. Dagegen erhält die levitische Abstammung Samuels noch eine bedeutende Bestätigung aus dem Namen seines Vaters. Sämtliche Elkana's, die im A. T. vorkommen, sind mit Ausnahme des 2 Chr. 28, 7 erwähnten, dessen Herkunft unbekant ist, erweislich Leviten und gehören zumeist dem Geschlechte Korahs an, von dem auch Samuel abstamte, vgl. Simonis Onomast. p. 493. Dies hängt ohne Zweifel mit der Bedeutung des Namens אַלְקבָּה d. i. der welchen Gott sich erworben oder erkauft hat. zusammen, indem derselbe sich besonders für die Leviten eignete, die der Herr anstatt der Erstgebornen Israels, die er sich geheiligt hatte, als er die Erstgeburt Aegyptens schlug Num. 3, 13 ff. 44 ff., zum Dienste beim Heiligtum bestimt hatte, vgl. Hgstb. a. a. 0. — V. 2 f. Elkana hatte zwei Frauen: Hanna (קובה Gnade, Anmut) und Peninna (פּבּבה Koralle), die leztere mit Kindern gesegnet, die erste ohne Kinder, und zog mit denselben Jahr für Jahr (מִּלְמִים לָמִים wie Ex. 13, 10. Jud. 11, 40 u. a.) nach der Vorschrift des Gesetzes (Ex. 34, 23. Deut. 16, 16) nach Silo zur Stiftshütte (Jos. 18, 1), um anznbeten und zu opfern dem Herrn der Heerscharen. והוה צבאות ist abgekürzter Ausdruck für ההוה צבאות י אַלְהֵי הַצְּבָאוֹת oder אַלְהֵי הַאַבָאוֹת und die Verbindung des שִּלְהֵי צְּבָאוֹת eigentlich Breviloquenz, in welcher יהוה als Genitiv von יהוה als Genitiv von das als nomen propr. keinen stat. constr. bildet, abhängt. Ebenso in den Formeln אַלְהִים צְּבָאוֹת in den Elohimpsalmen 59, 6, 80, 5, 8, 15, 20. 84, 9 und אַדֹנָי צָבְאוֹת in Jes. 10, 16. Das W. אַבָּאוֹת bed. Heerscharen. So häufig auch der Gottesname Jahve Zebaot, besonders bei den Propheten ist i, so komt doch im A. Test. nie אבאות allein als Gottesname vor. Die LXX haben zwar oft אבאות als nom. propr. Σαβαώθ unübersezt gelassen, aber stets χύριος oder δεσπότης ihm vorgesezt; häufig aber מוֹם שׁבאות übersezt, teils χύριος oder θεὸς τῶν δυνάμεων, teils

κύριος παντοκράτωρ.2

Hinsichtlich der Bedeutung dieser erst im Zeitalter Samuels aufgekommenen, der Mosaischen Zeit und dem Zeitalter der Richter unbekanten Gottesbezeichnung ergibt sich aus dem Umstande, daß in der LXX-Uebersetzung nicht blos im 2. B. Sam. und 1. B. der Kön. χύριος παντοχράτωρ mit χυρ. τῶν δυνάμεων alternirt, vgl. z. B. 2 Sam. 5, 10 mit 6, 2. 18. 1 Kön. 19, 10. 14 mit 18, 15, sondern auch bei Zeph. 2, 9 u. 10 und Zach. vgl. 1, 3 u. 7, 3 mit 7, 4 beide Uebersetzungen wechseln, ganz klar, daß die Alexandrinischen Uebersetzer αὶ δυνάμεις von überirdischen Mächten, himmlischen Heerscharen verstanden haben. Diese Ansicht ist auch in der christl. Kirche die herschende geblieben<sup>3</sup>. מור בראים בראים bezeichnet demnach den Gott Israels Jahve als

<sup>1)</sup> Jesaja gebraucht ihn 61 mal (außerdem אַלְּבָּר צָּבְאָרָאָרָ 10, 16), Jeremia 79 mal; Amos gewöhnlich אַלְבָּר צָבְאָרִיּרְ (oder אַלְבָּר צָבְאָרִיּרִ ) mit und ohne מוֹנְייִ שְׁבְּרְּיִר צָבְאָרִיּרְ 13, Zacharja 53 u. Maleachi 24 mal; Hosea, Micha, Nahum, Habakuk je 1 und Zephanja 2 mal. Wie dieser Gottesname von den Propheten, so wird er auch in den Kriegs- und Siegespsalmen (24. 46. 48. 59. 69. 80. 84. 89) dem Volke Gottes im Conflicte mit den Weltmächten als ein Panier hingestelt, in welchem Israel streiten und die Welt überwinden soll. So braucht ihn schon David im Kampfe gegen Goliath 1 Sam. 17, 45; ebenso Elia im Streite wider die Götzendiener 1 Kön. 18, 15. 19, 10. 14. Nur Ezechiel braucht ihn nicht, weil er in seiner Sprache sich eng an den Pentateuch anschließt. Auch im B. Hiob komt er nicht vor, weil in dem Probleme dieses Buches von der theokratischen Reichsverfassung Israels abstrahirt wird.

<sup>2)</sup> Σαβαώθ findet sich constant im 1. B. Sam. (1, 3. 11. 15, 2. 17, 45; denn 4, 4 ist rings in edit. Vatic. weggelassen) und bei Jesaja, außerdem vereinzelt Zach. 13, 2; χύριος τῶν θυνάμεων 2 Sam. 6, 2. 18. (1 Sam. 44 in cod. Alex.) 1 Kön. 18, 15. 2 Kön. 3, 14. 19, 31, durchweg in den Psalmen und vereinzelt Jer. 33, 12. Am. 6, 14. Zeph. 2, 9. Zach. 1, 3 (bis). 7, 4; χύριος παντοχράτως 2 Sam. 5, 10. 7, 8. 26. 27. 1 Kön. 19, 10. 14. 1 Chr. 11, 9. 17, 7. 24. Jer. 15, 16. 25, 27. 32, 14. 19. 44, 7. 50, 34. 51, 5. 57) in den übrigen zahlreichen Stellen hat der Uebersetzer diesen Gottesnamen teils allein, teils mit ganzen Sätzen und Versen weggelassen), Hos. 12, 6, bei Amos constant (ausgen. 6, 14), Mich. 4, 4. Nah. 2, 14. Hab. 2, 13. Zeph. 2, 10 u. bei Hag. Zach. u. Mal. constant (Zach. 1, 3. 7, 14 u. 13, 2 ausgen., s. oben). 3) Auch Ewald (d. Lehre der Bibel von Gott II, 1 S. 285 u. 339 f.) betrachtet sie

den Herscher über die himmlischen Heerscharen d. h. die Engel (nach Gen. 32, 2) und die Gestirne (nach Jes. 40, 26), welche Ps. 103, 21. 148, 2 Jahve's Heere (צְבָאִין) heißen, jedoch nicht in der Weise, als habe man die Sterne von Engeln bewohnt gedacht, wie Gesen. im thes. s. v. behauptet - eine Vorstellung, von der sich im ganzen A. Test. nicht die geringste Spur findet -- sondern nur als den Gott, der über die unsichtbaren und die sichtbaren Mächte des Himmels gebietet, gleichwie er im Himmel und auf Erden herscht. Nicht einmal dies läßt sich begründen, daß die Benennung: Herr oder Gott Zebaot sich vorwiegend und gewöhnlich auf Sonne, Mond und Sterne beziehe, weil die Gestirne durch ihre Sichtbarkeit besonders geeignet waren, die Allmacht und Herrlichkeit Gottes zum Bewußtsein zu bringen (Hastb. zu Ps. 24, 10). Denn wenn auch in Gen. 2, 1 אַבָּאָם nur auf בּשָׁמַרָּם sich bezieht, weil nur dem Himmel (vgl. Jes. 40, 26), nirgends aber der Erde ein אָבָא zugeschrieben wird, und in dieser Stelle bei מָבָאָ nur an die Sterne zu denken ist, von deren Schöpfung Gen. 1, 14 ff. die Rede war, so finden wir doch die Vorstellung von einem Engelheere schon in der

Hohesl. 2, 7. 3, 5, ohne irgend einen Unterschied der Bedeutung gebräuchlich war. Das 26 malige Vorkommen der Form מבאות aber gegenüber dem 2 maligen צבארן rührt daher, daß von den 26 Stellen mehr als die Hälfte nämlich 14. der Beschreibung der Heeresordnung Israels Num. 1-10 angehören, dagegen von den himmlischen Heerscharen das collective ביל אווא 1-10 angehoren, dagegen von den himmlischen Heerscharen das collective ביל אווא באַב בּל fast ausschließlich gebraucht wurde, von den Sternen Deut. 4, 19, 17, 3, 2 Kön. 17, 16, 21, 3, 5, 23, 4f. 2 Chr. 33, 3, 5. Ps. 33, 6. Jes. 34, 2, 4, 40, 26, 45, 12. Jer. 8, 2, 19, 13, 33, 22. Dan. 8, 10. Zeph. 1, 5, von den Engeln 2 Chr. 18, 18. Neh. 9, 6. Der Grund dieser Erscheinung liegt einfach darin, daß bei dem irdischen Kriegsheere die Vorstellung der Gliederung desselben in eine Mehrzahl von Streitscharen (ביות באור) vorwaltet, bei den Storren und Engeln aber diese Vorstellung bisten dem Berriff, des generaties bei den Sternen und Engeln aber diese Vorstellung hinter dem Begriffe des ganzen Himmelsheeres zurücktritt. - Mit scheinbar größerem Rechte hat man auf Ex. 7, 4. 12, 41 hingewiesen, wo die kriegsgerüsteten Stämme Israels ,Heerscharen Jahve's' heißen, sowie auf Num. 21, 14 wo die Kriege Israels als ,Kriege Jahve's' bezeichnet sind. Aber diesen Aussagen liegt doch nur der Gedanke zu Grunde, daß Jahve als Gott Israels sein Volk aus Aegypten geführt und ihm den Sieg über seine Feinde verlichen hat. Gegen die Herleitung des Gottesnamens יהוה צבאות und seiner Bedeutung aus diesen Stellen spricht entscheidend 1. die Tatsache, daß dieser Gottesname der mosaischen Zeit fremd, im Pentat. und im B. Josua nicht zu finden ist. Wäre er mit oder bei dem Auftreten Israels als kriegerische Macht zur Bezeichnung Jahve's als des seinem Volke helfenden Gottes ausgeprägt worden, so würde er sicherlich im Pent. u. B. Josua, die soviel von Kriegen und Siegen Israels unter dem allmächtigen Beistande Jahve's berichten, nicht fehlen. "Bei der Annahme, daß Jahve Zebaot den Gott der Heerscharen seines Volkes bedeute, bleibt es unerklärt, weshalb nicht schon der Pentateuch oder, Josua hinzugenommen, der Hexateuch ihn unter diesem Namen feiert" (Del. S. 219). Hiezu komt 2. der Gebrauch des Namens Jahve Gott der Heerscharen nicht blos bei Verheißungen, sondern auch bei Drohungen, schon bei Amos in der Drohung der Katastrophe 6, 8 - "wie könte sich hier mit Jahve Zebaot die Vorstellung des seinem Volke helfenden Gottes verbinden? Und wie ist es denkbar, daß in dem Heilig, heilig, heilig ist Jahve Zebaot' der Seraphim Jes. 6, 3 irdische Heerscharen und nicht vielmehr himmlische gemeint seien?" (Del. S. 220). — Auch für die Annahme einer im Laufe der Zeiten erfolgten Wandelung der mit האוה עבאות verbundenen Vorstellung fehlen geschichtliche Zeugnisse. Der Grundtext des A. T. enthält keine Aussagen darüber, und in der LXX ist die Uebersetzung χύριος παντοχράτως eben so alt als die κύριος των δυνάμεων, vgl. 2 Sam. 5, 10. 7, 8. 26 f. mit 6, 2. 18; Zeph. 2, 9 u. 10. Zach. 1, 3.

Geschichte Jakobs Gen. 32, 2 f., wo Jakob die מַלְאֵבֶּי אֱלֹהִים die er sah nent, und später noch 2 Chr. 18, 18 in einer Vision des Propheten Micha. Auch im Segen Mose's Deut. 33, 2 sind die רכבת nicht Sterne, sondern Engel oder himmlische Geister, wogegen das Streiten der Sterne gegen Sisera im Liede der Debora warscheinlich auf ein Naturphänomen sich bezieht, durch welches Gott die Feinde verwirrt und vor Israel geschlagen hat, s. zu Jud. 5, 20. Weiter komt in Betracht die Erscheinung des Engels des Herrn vor Jericho in der Gestalt eines Kriegers, der sich Josua als "den Fürsten des Heeres Jahve's" d. i. des Engelheeres kundgibt (Jos. 5, 14). Wenn hier dem irdischen Führer der Heerscharen Israels der himmlische Führer des Volkes Gottes als der Fürst des Engelheeres erscheint und ihm nicht nur die Einnahme Jericho's verheißt, sondern durch den wunderbaren Einsturz der Mauern dieses festesten Bollwerks der canaanitischen Macht auch tatsächlich bezeugt, daß der Fürst des Engelheeres für Israel streite, so haben wir in dieser Gottesoffenbarung die reale Grundlage für die Gottesbezeichnung: "Jahve der Heerscharen Gott", wenn dieselbe auch nicht damals schon aufkam, sondern erst später, als der Herr anfing sein Volk Israel zu einem Königtume zu gestalten, welches die Königreiche der Heiden überwinden solte. Es ist gewiß nicht ohne Bedeutung, daß diese Gottesbenennung zuerst in unseren Büchern vorkomt, welche die Gründung des Königtumes erzählen, wie schon Auberlen (Theol. Studien u. Krit. 1860 S. 564) bemerkt hat, und daß die Mutter Samuels, die fromme Hanna, welche in ihrem Lobgesange bei Uebergabe ihres Sohnes an den Herrn von dem Könige und Gesalbten des Herrn weißagt (2, 10), es ist, die in ihrem Gebete und Flehen um diesen Sohn zum ersten Male diesen Gottesnamen ausspricht und Gott als יהוה צבאות anruft (v. 11). Wenn hienach dieser Gottesname mit der prophetischen Verkündigung und der Gründung des Königtumes in Israel Hand in Hand geht, so läßt sich seine Entstehung nicht aus dem Gegensatze gegen den Sabäismus oder aus der Opposition der frommen Israeliten gegen den im Zeitalter Davids mehr um sich greifenden Sternencultus erklären (Hgstb. zu Ps. 24, 10 u. Strauß ad Zeph. 2, 9); ganz abgesehen davon, daß für diese Annahme geschichtliche Zeugnisse fehlen. Viel näher liegt die Annahme, daß, als mit der Errichtung des irdischen Königtums das unsichtbare Königtum Jahve's eine sichtbare Darstellueg erhielt, auch das Königtum Jahve's, wenn es Realität hatte und haben solte, in seiner die ganze Welt umspannenden Macht und Herrlichkeit zur Anerkennung gelangt und in der Benennung: Gott der (himmlischen) Heerscharen d. h. der über die Engel als sein Kriegsheer gebietet (vgl. das Bild der feurigen Rosse und Wagen um Elisa her 2 Kg. 6, 17), der entsprechende Ausdruck für die Weltherschaft des Gottkönigs Israels gebildet wurde, durch den sowol der Verdunklung des unsichtbaren Königtums Gottes durch das irdische Königtum Israels vorgebeugt, als auch dem Wahne der Heiden, daß der Gott Israels nur der Nationalgott dieses Volkes sei, begegnet wurde.

Die Bemerkung v. 3b: "und daselbst waren die beiden Söhne Eli's,

Hophni und Pinehas, Priester des Herrn" d. h. das Priestertum verwaltend, dient zur Vorbereitung auf das Folgende. Aus dieser Tendenz der Notiz erklärt sich, warum hier nur die Söhne Eli's erwähnt sind, nicht auch Eli selber, da dieser, obgleich als Hoherpriester dem Heiligtume vorstehend, doch als hochbetagter Greis den Opferdienst nicht mehr verrichten konte. Der Zusatz der LXX: Ήλὶ καὶ ist ein willkürliches Einschiebsel, aus Verkennung des Zweckes der Erwähnung der Söhne Eli's geflossen. -- V. 4f. "Und es geschah den Tag, da opferte er" für: an dem er opferte, da gab er der Peninna und ihren Kindern Teile, Portionen von dem Opferfleische beim Opfermahle; der Hanna aber gab er מָנָה אַהַר אָפָּרָם, einen Teil für zwei Personen", d. h. eine doppelte Portion, weil er sie liebte, Jahve aber ihren Mutterleib verschlossen hatte; um ihr damit seine Liebe zu bezeugen, ihr sinnbildlich anzudeuten: du bist mir so lieb, als hättest du mir ein Kind geboren (O. v. Gerl.). Diese schon von Tanchum Hieros. gegebene Erklärung des schwierigen und sehr verschieden gedeuteten pies (s. Ges. thes. s. v.) ist die einzige, die sich sprachlich rechtfertigen läßt und einen passenden Sinn gibt. Für Fin ist die Bed. Gesicht, facies durch Gen. 3, 19 u. a. St. außer Zweifel gesezt und durch den synonymen Gebrauch des לְאַפֶּר für לָאָפֶר 25, 23 auch die Bed. Person gesichert, in welcher פָּנִים II, 17, 11 vorkomt. Zwar läßt sich diese Bedeutung für den Sing. אָם nicht mit andern Stellen belegen; aber da dasselbe in der abgeleiteten Bed. Zorn promiscue im Singular und Plural vorkomt, so läßt sich auch dem Singular die Bed. Gesicht, πρόσωπον nicht füglich absprechen. Die Verbindung aber des מַנָה אַחָת mit מַנָה im stat. abs. ist durch viele Fälle der Art ganz gesichert, vgl. Ew. §. 287 h. Richtig übersezt schon der Syr. كُوا duplum, wogegen Luth. nach dem tristis der Vulg. "traurig" übersezt. Aber diese Bed. von Bes. die neuerdings Then., Böttcher (neue exeg. krit. Aehrenlese S. 85 f.) u. Erdm. in Schutz genommen, läßt sich weder durch das נפלר פניך Gen. 4, 6, noch durch Dan. 11, 20, noch sonstwie sprachlich erhärten. Dan und bed. zwar Zorn, aber Zorn und Trauer sind zwei ganz verschiedene Begriffe. Wenn daher B. für traurig "unmutsvoll, ungern" substituirt, so springt das Unpassende des Gedankens: er gab ihr ungern eine Portion, weil er sie liebte, ohne weiteres in die Augen. Für die Sitte, durch doppelte oder mehrfache Portionen jemand auszuzeichnen, vgl. die Bemerkk. zu Gen. 43, 34. - V. 6. "Und ihre Widersacherin (Peninna) kränkte sie obenein mit Kränkung, um sie aufzuregen." Das steigernde steigernde sogar ist dem zum Verbum gehörenden Nomen vorgesezt zur Verstärkung des Sinnes. לְיֵבֶם hiph. aufregen, in (innere) Bewegung setzen, nicht geradezu: erzürnen. V. 7., Also tat er (Elkana) von Jahr zu Jahr (nämlich daß er der Hanna beim Opfermahle doppelte Portion gab), so oft sie hinaufzog in das Haus des Herrn. Also kränkte sie (Peninna) sie (die Hanna), so daß sie (Hanna) weinte und nicht aß." Die beiden 📜 correspondiren einander. Gleichwie Elkana bei jeder Opferfeier der Hanna seine Liebe kundgab, ebenso wiederholte Peninna die Kränkung derselben, wovon die Folge war, daß Hanna ihrem

Kummer in Thränen Luft machte und nicht aß. מְּצָשֶׁהְ steht demnach weder für מְּצָשֶׁהְ (sie tat), noch für מְּצָשֶׁה oder מִּצְשָׁה (es geschah). — V. 8. In ihrem Kummer suchte Elkana sie zu trösten durch den liebreichen Zuspruch: "Bin ich dir nicht besser (מִשׁ d. h. theurer, lieber) als zehn Kinder?" Zehn ist runde Zahl für eine große Menge.

V. 9-18. Das Flehen der Hanna um einen Sohn. V. 9-11. "Nach dem Essen zu Silo und nach dem Trinken" d. h. nach beendigter Opfermahlzeit stand Hanna betrübten Herzens auf, um ihren Kummer im Gebete vor Gott auszuschütten, während Eli vor den Thürpfosten des Palastes Jahve's saß; und gelobete das Gelübde: "Herr Zebaot, wenn du das Elend deiner Magd ansiehest — und deiner Magd Mannessamen gibst, so werd' ich denselben dem Herrn geben sein Leben lang und kein Scheermesser soll über sein Haupt kommen." Die Wahl des infin. absol. nnw statt des inf. constr. ist analog der Verbindung zweier Nomina, von welchen das erste durch ein Suffixum bestimt, das zweite dagegen absolut hingestelt ist, z. B. קַּיִּר נְזִמְרָת Ex. 15, 2, vgl. 2 Sam. 23, 5 u. Ew. §. 339b. Die W. von בֶּלֵר an bis בֶּרֶה נָפֶּט bilden zwei in den Hauptsatz eingeschobene Umstandssätze, zur Verdeutlichung der Situation und des weiteren Verlaufes der Sache. הֵרבֵל יָהוָֹה Palast Jahve's heißt die Stiftshütte (vgl. 2, 22) nicht wegen der Großartigkeit und Pracht ihres Baues, sondern als Wohnung oder Residenz Jahve's der Heerscharen, des Gottkönigs von Israel, wie Ps. 5, 8 u. a. ist vermutlich ein Eingangsportal, welches, seitdem die Stiftshütte zu Silo bleibend aufgerichtet worden, vor dem den Eingang in das Heilige bildenden Vorhange angebracht war. פְרַח נָפֶש betrübt in der Seele, vgl. 2 Kg. 4, 27. Mit יְשִׁרְשַּׁלֵּל wird שְּהָהָ fortgesezt. הַבָּלה תִבְּבֶּה ist sachlich dem bergen unterzuordnen in dem Sinne: sehr weinend während des Betens. Die tiefe Betrübnis ihres Herzens spricht sich auch in der Häufung der Worte aus, mit welchen sie den Wunsch ihres Herzens Gott vorträgt: wenn du sehen wirst auf das Elend deiner Magd, und gedenken und nicht vergessen wirst u. s. w. - נרע אנשרם semen virorum d. h. ein männliches Kind. אַלְשִׁים ist Plural von מריש der Mann (vgl. Ew. §. 186 f.) von der rad. UN, welche den Begriff des Feuers, das als Leben und belebend gedacht wird, und der Festigkeit in sich vereinigt, s. Dietrich semit. Wortforschung S. 248 f. Das Gelübde enthält zwei Momente: 1) will sie den erbetenen Sohn dem Herrn zu eigen geben alle Tage seines Lebens, d. h. zu lebenslänglichem/Dienste dem Herrn weihen, wozu, wie schon S. 17 bemerkt worden, die Leviten als solche nicht verpflichtet waren; 2) kein Scheermesser soll auf sein Haupt kommen, wodurch derselbe zum Naziräer für das ganze Leben geweiht wurde, vgl. zu Num. 6, 2 ff. u. Jud. 13, 5. Auch das Naziräat verpflichtete weder zu lebenslänglichem Dienste, noch zu beständigem Aufenthalte beim Heiligtum, sondern war nur ein Stand zeitweiligen gottgeweihten Lebens, welcher in dem Weihopfer bei der Lösung des Gelübdes die völlige Hingabe an den Herrn abschattete. Das zweite Moment fügt also zu dem ersten eine neue Bestimmung hinzu, die mit demselben nicht notwendig verbunden war, aber dem Dienste des

Herrn beim Heiligtume erst die rechte Weihe gab. Uebrigens läßt sich weder aus dem ersten, noch aus dem zweiten Momente dieses Gelübdes die Befähigung Samuels zu priesterlichen Functionen, zum Opferdienste ableiten. Wenn Samuel in der Folge, als der Herr ihm durch Berufung zu seinem Propheten an die Spitze des Volks gestelt hatte, Opfer verrichtete, so war er dazu weder als Levit noch als lebenslänglicher Naziräer befugt, sondern tat dies vermöge seiner prophetischen Berufung. - V. 12-14. Als Hanna aber viel d. h. lange betete vor dem Herrn, Eli aber dabei ihren Mund beobachtete uud da sie im Herzen betete ihre Lippen sich bewegen sah, ihre Stimme aber nicht hören konte, hielt er sie für eine Trunkene und rief ihr zu: "Wie lange zeigst du dich trunken? Entferne deinen Wein von dir", d. h. geh fort und schlaf deinen Rausch aus (vgl. 25, 37) ווי פְּדֶבֶּרֶת עַל לָּבָּה eig. zu ihrem Herzen redend. אַל ist nicht mit אַל (Gen. 24, 45) zu verwechseln, sondern hat den Nebenbegriff des tröstlichen Zuspruches, wie Gen. 34, 3 u. ö. -V. 15 f. Hanna antwortete: , Nein, mein Herr! ich bin ein Weib beschwerten Geistes. Wein und starkes Getränk hab ich nicht getrunken. sondern meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet (vgl. Ps. 42, 5). Setze deine Magd nicht einer Nichtswürdigen gleich: denn vor großem Seufzen und Gram hab ich bis jezt geredet." setzen, legen vor jem. hin, d. h. gewöhnlich jem. einem andern preisgeben, hier: ihn in Gedanken in die Lage eines andern versetzen d. h. ihn dafür halten. das Sinnen, das innere Bewegtsein des Herzens, das Seufzen. — V. 17. Hierauf erwiderte Eli: "Geh in Frieden und der Gott Israels gebe (gewähre) deine Bitte (שֵׁלֶּחֶהְ für שֵׁלֶּחֶהְ), die du von ihm gebeten hast." Dieses Wort des Hohenpriesters war keine Weißagung, sondern ein frommer Wunsch, den Gott nach seiner Gnade herrlich erfülte. V. 18. Hanna aber ging mit den Worten: möge deine Magd Gnade in deinen Augen finden d. h. deiner Huld und Fürbitte gewürdigt werden, ihres Wegs, gestärkt und getröstet durch das Wort des Hohenpriesters. das ihr die göttliche Erhörung ihres Gebetes zusicherte, und aß "und ihr Angesicht war ihr nicht mehr" sc. wie bisher betrübt und traurig. Diese Ergänzung ergibt sich leicht aus dem Contexte, durch welchen wie Hi. 9, 27 den Sinn des betrübten Gesichtes erhält.

V.19—28. Samuels Geburt und Uebergabe an den Herrn. V. 19 f. Am folgenden Morgen kehrte Elkana mit seinen Frauen, nachdem sie vor dem Herrn angebetet hatten, nach Hause nach Rama (s. zu v. 1) zurück, worauf er sein Weib Hanna erkante (אַרָּיָלְיִשׁ wie Gen. 4, 17) und Jahve ihrer gedachte d. h. ihr Gebet erhörte. "Beim Umlaufe der Tage" d. h. der Periode der Empfängnis und Schwangerschaft ward Hanna schwanger und gebar einen Sohn, den sie Samuel nante; "denn (so sprach sie) vom Herrn hab ich ihn erbeten." Der Name אַל שׁרְיִּשׁ בּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִי בַּיִּעְּיִ בַּיִּעְּיִ בְּיִּעְּיִ בַּיִּעְ בַּיִּעְּיִ בְּיִי בַּיִּעְ בַּיִּע בַּיִּעְ בַּיִּתְ בַּיִּעְ בַּיִּבְּיִים בְּיִיבְּיִי בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בַּיִּיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִים בְּיִיבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְיִים בְּיִים בְּיִּים בְיִּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִ

<sup>1)</sup> Statt το παιθάριον Ήλι, was Then. für den ursprünglichen Text halten will; aber schon Böttch. u. Wellh. haben das Einschreiten des Kirchenvoigts als ein Einschiebsel der LXX abgewiesen.

(vgl. En. §. 275 d. Not. 3), und der Satz בי מֵיְהוֹה שָׁאַלֹּחִינ keine sprachlich-etymologische Erklärung, sondern eine sachliche Erläuterung des Namens. Weil Hanna ihn sich von Jahve erbeten hatte, so gab sie ihm. den Namen: der Gotterhörte, als ein bleibendes Unterpfand der Erhörung ihres Gebetes. — V. 21 f. Als hierauf Elkana mit seiner Familie wieder hinauf nach Silo zog, um dem Herrn sein jährliches Opfer und sein Gelübde darzubringen, sprach Hanna zu ihrem Manne, sie wolle nicht eher mit hinaufziehen, als bis sie den Knaben entwöhnt habe und ihn dem Herrn darbringen könne, auf daß er für immer dort bleibe. das Opfer der Tage d. h. das er an den Tagen, wenn er zum Heiligtume hinaufzog, darzubringen pflegte; der Sache nach also: das jährliche Opfer. Aus dem אַרינָרוֹ ergibt sich, daß auch Elkana für den Fall, daß die geliebte Hanna einen Sohn erhalten würde, dem Herrn ein Gelübde gelobt hatte. Dieses Gelübde bestand in der Darbringung eines Opfers. Daraus erklärt sich die Verbindung des mit Die Entwöhnung erfolgte bei den Israeliten ziemlich spät; die hebräischen Mütter pflegten ihre Kinder 3 Jahre zu säugen, 2 Makk. 7, 28. Nach der Entwöhnung wolte Hanna ihren Sohn hinaufbringen zum Heiligtume, daß er vor dem Angesichte des Herrn erscheine und dort bliebe עד עולם auf ewig d. h. sein Lebenlang. Während die Leviten nur vom 25sten bis 50sten Lebensjahre zum Dienste beim Heiligtum verpflichtet waren (Num. 8, 24 f.), solte Samuel gleich nach seiner Entwöhnung dem Herrn dargebracht werden und für immer beim Heiligtume bleiben (בְּשֶׁב), um ganz und gar dem Herrn anzugehören. Zu dem Ende solte er schon seine Erziehung beim Heiligtume erhalten, damit er beim ersten Erwachen seiner Geistesanlagen schon die Eindrücke der heiligen Nähe Gottes in sich aufnähme. Man braucht daher nicht so zu fassen, daß es zugleich die Folgen der Entwöhnung, die

Die LXX haben zu τὰς εὐχὰς αὐτοῦ noch καὶ πάσας τὰς δεκάτας τῆς γῆς αὐτοῦ ,,und alle Zehenten seines Landes" hinzugefügt. Dieser Zusatz ist ebenso willkürlich als die Umänderung des Sing. ἐτοὶ in den Plural τὰς εὐχὰς αὐτοῦ. Der Uebersetzer verkante die specielle Beziehung des קַרוֹ auf das von Elkaua ersehnte Kind und meinte vermutlich mit Rücksicht auf Deut. 12, 26. 27, wo die Darbringung der Gelübde beim Heiligtum in Verbindung mit Schlachtopfern und Opfermahlen vorgeschrieben ist, daß Elkana bei seiner jährlichen Festreise zur Stiftshütte alle seine Verbindlichkeiten gegen Gott werde abgetragen, folglich auch seine Zehnten entrichtet haben. Für die Ursprünglichkeit dieses Zusatzes darf man sich nicht mit Then. auf Josephus berufen, welcher Ant. V. 10, 3 auch δεκάτας τε έφερον habe, denn Josephus hat ja nach der Alexandrin. Version gearbeitet. Beachtenswert ist diese Angabe des Jos. nur insofern, als sie die Vermutung von Then., daß die Erwähnung des Zehnten von Abschreibern, welche Samuels levitische Abstammung nach 1 Chr. 6, 7-13 u. 19-21 für gewiß ansahen, aus dem hebr. Texte absichtlich ausgelassen worden sei, als irrig widerlegt. Denn Josephus bezeichnet l. c. §. 2 Elkana ausdrücklich als Leviten und nimt an der in der LXX ihm zugeschriebenen Darbringung des Zehnten keinen Anstoß, weil er als Kenner des Gesetzes wußte, daß auch die Leviten von den Zehnten, welche die andern Stämme ihnen entrichteten, selbst wieder den Zehnten als Hebe Jahve's an die Priester abzugeben hatten Num. 18, 26 ff. vgl. Neh. 10, 38. Hienach würde also die Darbringung des Zehnten von Seiten Elkana's, wenn sie im biblischen Texte wirklich begründet wäre, doch keinen Beweis gegen seine levitische Abstammung liefern.

Erziehung etwa bis zum 13. Jahre in sich schließe (Seb. Schm.), weil ein dreijähriges Kind dem Eli nur hätte zur Last fallen müssen. Denn diese Bedeutung hat במל nirgends, auch in 1 Kg. 11, 20 nicht; und die erste Erziehung konte, wie schon O. v. Gerl. bemerkt, auch von einer der Weiber, die an der Thür der Stiftshütte dienten (2, 22), geleitet werden. - V. 23. Elkana erklärte sich mit dem Entschlusse der Hanna einverstanden und sezte hinzu: "Nur möge Jahve sein Wort aufrichten" d. h. vollführen. Unter inge dem Worte Jahve's hat man nicht mit den Rabb. eine unmittelbare göttliche Offenbarung über die Geburt und Bestimmung Samuels zu verstehen, da von einer solchen nichts berichtet ist, sondern warscheinlich das Wort des Hohenpriesters Eli zu Hanna: "der Gott Israels gebe deine Bitte" (v. 17), das nach der Geburt Samuels von seinen Eltern als eine Zusage Jahve's gefaßt wurde, welche die Bitte nahe legte, der Herr möge auch die weiteren Hoffnungen, welche die Eltern an den durch ein Gelübde dem Herrn geweihten Sohn knüpfen, in Gnaden erfüllen. Die Umschreibung des ing durch zo έξελθον έχ τοῦ στόματός σου (LXX) ist eine subjective Deutung des Uebersetzers, die nicht zu Emendationen des Grundtextes berechtigt. - V. 24 f. Sobald der Knabe entwöhnt war, brachte Hanna denselben, obwol er noch יצֵל d. h. ein zarter Knabe war, nach Silo mit einem Opfer von 3 Stieren, einem Epha Mehl und einem Kruge Wein, und übergab ihn, nachdem der Stier zum Brandopfer geschlachtet d. h. geopfert war, dem Eli. Der auffällige Umstand, daß Samuels Eltern nach v. 24 drei Stiere mit nach Silo nahmen, nach v. 25 aber nur von dem Schlachten (Opfern) des Stieres and die Rede ist, erklärt sich einfach daraus, daß v. 25 nur das Opfer ausdrücklich erwähnt ist, welches mit der Uebergabe des Knaben verbunden war, nämlich das Brandopfer, mittelst dessen der Knabe dem Herrn als geistliches Opfer zu lebenslänglichem Dienste in seinem Heiligtume geweiht wurde, während die beiden anderen Stiere zu dem Jahresfestopfer dienten, d. h. zu den Brand- und Dankopfern, die Elkana jährlich darbrachte, und deren Darbringung der Erzähler zu erwähnen für überflüssig hielt, weil sich dieselbe teils aus v. 3 teils aus dem mos. Gesetze ergab. 1 — V. 26—28. Bei Uebergabe des Knaben gab sich die Mutter dem Hohenpriester als das Weib zu erkennen, welche früher bei ihm an diesem Orte zum Herrn gefleht habe (vgl. v. 11 ff.), und sprach: "Um diesen Knaben

<sup>1)</sup> Die Deutung des κατίστα ματα durch εν μόσχω τριετίζοντι (LXX), nach welcher Then., Böttch. u. Wellh. den Text ändern wollen, gibt sieh sehon dadurch als willkürlich und verfehlt zu erkennen, daß diese Uebersetzer hinterdrein vom Schlachten der Δυσία, welche Elkana jährlich brachte, und des μόσχος beriehten, also in Widerspruch mit dem μόσχω τριετίζοντι wenigstens 2 Thiere opfern lassen. Dieser Widerspruch läßt sich nicht durch die Auskunft beseitigen, daß in v. 24 eben nur der für die Weihe des Knaben bestimte Opferstier erwähnt sei, weil die Darbringung des stehenden Festopfers sich von selbst verstanden habe. Denn zu einem Stier paßt nicht die Darbringung von einem Epha Mehl, da nach dem Gesetze Num. 15, 8 f. zu dem Brand- oder Schlachtopfer eines Stieres nur <sup>3</sup>/<sub>10</sub> Epha Mehl erforderlich war. Die Darbringung eines Epha's Mehl sezt die Opferung von drei Stieren voraus und zeigt, daß in v. 24 das Opfermaterial zu allen Opfern, welche Elkana diesmal bringen wolte, angegeben ist.

habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte gewährt, die ich von ihm erbeten; so mache auch ich ihn zu einem dem Herrn Erbetenen alle Tage, die er lebt. Er ist dem Herrn erbeten." אַכּר so auch ich, et ego vicissim (Cler.). jem. bitten lassen, ihm die Bitte gewähren, das Gebetene geben (Ex. 12, 36), bed. hier zum Erbetenen (שַׁאַלּישׁ) machen. Die Bed. leihen, welche die Lexica dem W. שָׁאַל und hier u. Ex. 12, 36 beilegen, hat keine andere Gewähr für sich als die irrige Uebersetzung der LXX und paßt weder hier noch dort. Jahve hatte der Hanna ihren Sohn nicht geliehen, sondern gegeben (vgl. יבון v. 11); noch weniger kann ein Mensch sein Kind Gotte leihen. - Der lezte Satz von v. 28: "und er betete daselbst den Herrn an" bezieht sich auf Elkana, qui in votum Hannae consenserat v. 11 (J. H. Mich.), nicht auf Samuel. Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint der Plur, ישׁמְחָּה in einigen Codd. und bei Vulg. Syr. u. Arab. passender; aber faßt man die Stellung dieses Satzes im Zusammenhange genauer ins Auge, so zeigt es sich, daß mit ihm nicht das Vorherberichtete abgeschlossen, sondern nur der Schlußact der Uebergabe Samuels eingeleitet wird. Hienach ist der Singular ganz passend und die Beziehung der Worte auf Elkana, trozdem daß das Subject nicht genant ist, außer Zweifel. Nachdem Hanna ihren Sohn dem Hohenpriester übergeben hatte, betete zuerst der Vater Elkana im Heiligtume vor dem Herrn an; darauf betete Hanna den Lobgesang, welcher 2, 1-10 folgt.

Cap. II, 1-10. Lobgesang der Hanna. Das Gebet, in welchem Hanna nach der Uebergabe ihres Sohnes an den Herrn die Gefühle ihres Herzens aussprach, ist ein Lobgesang von prophetischem und messianischem Gehalte Nachdem sie im Eingange das Jauchzen und Frohlocken ihrer Seele über das ihr widerfahrene Heil ausgesprochen (v. 1), preist sie den Herrn als den allein Heiligen und als den einzigen Fels der Frommen, der mit Allwissenheit und Gerechtigkeit auf Erden waltet, die Hohen und Stolzen erniedrigt, die Niedrigen und Gebeugten erhöht, der tödtet und belebt, arm und reich macht (v. 2-8), und schließt mit der Zuversicht: Er werde seine Frommen bewahren und die Frevler stürzen, die Enden der Erde richten und die Macht seines

Königs erhöhen (v. 9 u. 10.)

Dieser Psalm ist eine reife Frucht des Geistes Gottes. Das fromme Weib, das mit der ganzen Innigkeit der Sehnsucht eines Mutterherzens sich von dem Herrn, dem Gotte Israels, einen Sohn erbetet hat, um denselben lebenslänglich dem Dienste des Herrn zu weihen, "erschaut in ihrem individuellen Erlebnisse die allgemeinen Gesetze der göttlichen Haushaltung und ahnt die Bedeutung desselben für den ganzen Gang des Reiches Gottes" (Auberlen a. a. O. S. 564). Die Erfahrung von dem gnädigen Walten des allwissenden und heiligen Bundesgottes, welche sie, die Gebeugte und Gedrükte, gemacht hat, ist ihr ein Unterpfand von der göttlichen Gnadenleitung ihres Volkes; ein Zeichen, an dem sie erkent, wie Gott nicht nur immerdar die Armen und Elenden, die auf ihn vertrauen, aus ihrer Not und Bedrängnis errettet und aufrichtet, sondern auch sein ganzes, damals tief gebeugtes und von seinen

Feinden unterdrüktes Volk erhöhen und verherrlichen werde. Mit der Bestimmung Israels zum Königtum aus den schon den Patriarchen gewordenen göttlichen Verheißungen bekant und von der im Volke erwachten Sehnsucht nach Verwirklichung dieser Verheißungen erfült, schaut sie kraft göttlicher Erleuchtung im Geiste den König, welchen der Herr seinem Volke geben und durch den er dasselbe zu Macht und Herschaft erhöhen werde.

Die Verwerfung der Echtheit dieses Liedes vonseiten der neueren Kritik (Then., Böttch., Ew. u. A.) hat ihren Grund in der aprioristischen Leugnung der übernatürlichen göttlichen Heilsoffenbarung und der daraus fließenden Verkennung der prophetischen Erleuchtung der frommen Hanna und Mißdeutung des Inhaltes ihres Lobgesanges. Die Hohen und Stolzen, die Gott demütigt und stürzt, sind nicht Heiden oder Nationalfeinde Israels, und die Elenden und Armen, die er erhöht und reich macht, nicht die Israeliten als solche, sondern jene sind die Gottlosen und diese die Frommen in Israel; und die Schilderung ist so allgemein gehalten, daß sie nur willkürlich auf bestimte historische Ereignisse, wie etwa den Sieg Davids über Goliath (Then.) oder einen Sieg der Israeliten über Heidenvölker (Ew. u. A.) gedeutet werden kann. Noch weniger läßt sich aus der Sprache des Liedes ein Argument für seinen späteren Ursprung oder für seine Abfassung von David oder einem der ältesten Könige Israels entnehmen. Dagegen spricht für seine Echtheit nicht blos der allgemeine Grund, daß der Verfasser unserer Bücher der Hanna kein Lied zugeschrieben haben würde, wenn nicht seine Quellen ihm ein solches dargeboten hätten, sondern noch entscheidender der Umstand, daß die Lobgesänge der Maria und des Zacharias Luc. 1, 46 ff. u. 68 ff. durch ihre Anlehnung an dieses Lied uns zeigen, wie die frommen Israeliten jeder Zeit dasselbe verstanden und der frommen Hanna gleich in ihren individuellen Lebenserfahrungen das Walten des heiligen Gottes in seinem Reiche erkant und geprie-

V. 1 bildet den Eingang des Liedes. Heilige Freude in dem Herrn über das ihr widerfahrene Heil treibt die begnadigte Mutter zum Preise Gottes.

V. 1 Mein Herz ist fröhlich im Herrn, mein Horn ist erhöhet im Herrn, mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde: denn ich freue mich deines Heiles.

Von den vier Gliedern dieses V. entspricht das erste dem dritten und das zweite dem vierten. Das Herz jubelt ob der Erhöhung ihres Horns, der Mund erweitert sich, um das Heil zu verkündigen, vor dem die Feinde verstummen müssen. "Mein Horn ist hoch" heißt nicht etwa: ich bin stolz (*Ew.*), sondern: meine Macht ist groß in dem Herrn.

<sup>1)</sup> Mit Recht wird die Echtheit des Liedes vertheidigt von K. H. Sack, die Lieder in den histor. BB. des A. Test. S. 131 ff.; auch von Erdm. in Lange's Bibelw.

— Ziemlich unbedeutend ist die Monographie von G. F. W. Funk, Canticum Hannae 1 Sam. 2, 1—16 interpr. Norimb. 1841.

Das Horn ist Bild der Kraft und Macht, hergenommen von den Stieren, deren Kraft in ihren Hörnern besteht, vgl. Deut. 33, 17. Ps. 75, 5 u. a. Ihre Macht ist hoch oder erhöht durch das Heil, welches der Herr ihr erzeigt hat. Ihm gebührt daher die Ehre, denn er hat sich als heilig und als ein Fels, auf dem man seine Zuversicht gründen kann, bewährt.

V. 2. Keiner ist heilig wie der Herr; denn außer dir ist keiner; und kein Hort ist wie unser Gott.

V. 3. Redet nicht viel Hohes, Hohes, (nicht) gehe Freches aus eurem Munde! denn ein allwissender Gott ist der Herr, und bei ihm sind abgewogen die Taten.

Als קַּרוֹשׁ heilig manifestirt sich Gott in der Regierung seines Gnadenreiches, in der Leitung und Führung der Frommen zum Heile, vgl. zu Ex. 19, 6. Die Heiligkeit ist aber nur der ethische Abglanz der Herrlichkeit des einen, absoluten Gottes. Hieraus erklärt sich die Begründung des קרוֹשׁ durch: denn nicht ist einer (ein Gott) außer dir, vgl. II, 22, 32. Als der Heilige und Einzige ist Gott der Fels (vgl. Deut. 32, 4. 15. Ps. 18, 3), auf welchen die Frommen allezeit vertrauen können. Vor seiner Heiligkeit sollen sich daher die Gottlosen scheuen, in ihrem Uebermute nicht von hohen Dingen reden, die sie vollbracht haben oder vollbringen wollen. אַבֹּקָה wird im folgenden, noch von אַב abhängigen Versgliede durch קַחַק näher bestimt als freche Reden, welche die Gottlosen wider die Frommen führen, vgl. Ps. 31, 19. Denn Jahve hört solche Reden; er ist אל הַכּוֹת deus scientiarum, ein Gott der alles Einzelne erkent und weiß. Der Plur. השוק hat intensive Bedeutung. könte man übersetzen: nicht abgewogen, ebenmäßig sind die Taten vgl. Ez. 18, 25, 26, 33, 17. Dies würde aber nur von den Taten der Menschen gelten; denn Gottes Taten sind immer gerecht oder abgewogen. Aber eine Aussage über Taten der Menschen paßt nicht in den Zusammenhang. Die Masora zählt daher unser Versglied zu den Stellen, in welchen & für is steht, s. zu Ex. 21, 8. Ihm (bei ihm) sind die Taten gewogen d. h. Gottes Tun ist abgewogen d. i. eben, rechtmäßig. So nach Ezech. ll. cc., nicht aber: von ihm werden die Taten der Menschen gewogen (de W. Maur. En. u. A.). Denn Gott wägt wol die Geister, die Herzen Prov. 16, 2, 21, 2, 24, 12, aber nicht die Taten der Menschen. Dieser Ausdruck komt nirgends vor. - Das abgewogene Tun Gottes wird v. 4-8 in großen allgemeinen Zügen geschildert, wie es sich in der Regierung seines Reiches an dem wunderbaren Wechsel der Lebensverhältnisse der Frommen und Gottlosen offenbart.

> V. 4. Bogenhelden sind bestürzt und Strauchelnde gürten sich mit Kraft.

5. Satte verdingen sich um Brot und Hungernde hören auf zu sein. Während die Unfruchtbare sieben (Kinder) gebieret welkt die Kinderreiche dahin.

 Der Herr tödtet und macht lebendig. führt in die Hölle hinab und führet herauf. 7. Der Herr machet arm und machet reich, ernjedriget und erhöhet auch.

8. Er erhöht aus dem Staube Geringe, aus dem Koth erhebt er Arme, um sie hinzusetzen neben Edlen. und den Stuhl der Ehren teilt er ihnen zu: denn des Herrn sind die Säulen der Erde. und auf sie stelte er die Erde,

In v. 4 ist das Prädicat יומים mit dem nom. rect. בברים construirt. nicht mit dem n. regens בַּבְּרִים der Hauptbegriff ist (vgl. Ges. §. 148, 1. Ew. §. 317d), nämlich der Gedanke ausgedrükt werden soll, daß nicht blos der Bogen, sondern die Helden selbst, die den Bogen führen, bestürzt, innerlich gebrochen sind. Bogen der Helden steht für bogenführende Helden. Aus diesem Grunde ist og in der Bed. bestürzt zu nehmen, nicht: zerbrochen, zumal von Jer. 51, 56 abgesehen nicht das Zerbrechen äußerlicher Dinge, sondern das Brechen und Gebrochensein der Menschen bezeichnet. V. 5. שבערם sind die Reichen, Wolhabenden; diese werden so verarmen, daß sie sich um Brot verdingen müssen. מָנֵיל aufhören zu sein was man war. Willkürlich ist die Ergänzung zu קְּבְלֵּהְ "zu arbeiten ums Brot", bei *Bunsen:* sie brauchen nicht mehr ums Brot zu arbeiten. — Der Gebrauch des עַב als Conjunction geht von dem präpositionellen Gebrauche vor Infinitiven aus, z. B. Richt. 3, 26. 1 Sam. 14, 19. Jon. 4, 2 in der Bed. während; so hier u. Hi, 1, 18, vgl. Ew. §. 217°. Sieben Kinder als die Vollzahl göttlichen Kindersegens, vgl. Rut 4, 15. לְבָּח בָּנִים die Mutter vieler Kinder schmachtet dahin, weil sie alle ihre Söhne und mit denselben ihre Stütze im Alter verloren hat, vgl. Jer. 15, 9. Dies komt vom Herrn, welcher tödtet u. s. w. vgl. Deut. 32, 39. Die Worte v. 6 sind bildlich. Gott stürzt in Todesnot und Todesgefahr und errettet auch daraus, vgl. Ps. 30, 3. 4. Die ersten 3 Glieder von v. 8 sind in Ps. 113, 7 u. 8 wörtlich wiederholt. Staub und Koth sind Bilder der tiefsten Schmach und Verachtung. Den Gegensatz dazu bildet das Sitzen auf dem Stuhle. Sessel der Ehre, den edle Fürsten einnehmen. Dies alles tut der Herr, denn er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Die Säulen (מַצֶּקֶר von פיבים der Erde sind des Herrn d. h. sie sind von ihm geschaffen. aufgerichtet und werden von ihm gehalten. - Da nun Jahve, der Gott Israels, der Heilige, mit seiner Allmacht die Welt regiert, so haben die Frommen nichts zu fürchten. Mit diesem Gedanken begint die lezte Strophe des Liedes.

> V. 9. Die Füße seiner Frommen wird er bewahren und die Gottlosen kommen um in Finsternis; denn nicht durch Kraft ist jemand stark.

10. Der Herr — bestürzt werden die wider ihn hadern. Ueber ihm donnert er im Himmel; der Herr wird richten die Enden der Erde, daß er verleihe Macht seinem Könige und erhöhe das Horn seines Gesalbten.

Die Füße der Frommen bewahrt der Herr, daß sie nicht wanken und straucheln d. h. die Frommen nicht in Unglück stürzen und darin umkommen, vgl. Ps. 56, 14. 116, 8. 121, 3. Die Frevler aber, welche die Frommen bedrücken und verfolgen, werden untergehen in der Finsternis d. i. im Unglück, wenn ihnen Gott das Licht seiner Gnade entzieht, daß sie in Not und Elend gerathen. Denn durch eigene Kraft vermag kein Mensch stark zu sein, den Stürmen dieses Lebens zu trotzen. Alle die wider den Herrn ankämpfen, werden vernichtet. Um den Gegensatz von Mensch und Gott scharf hervorzuheben, ist in v. 10 absolut voraufgestelt: Was Jahve betrift, so werden die gegen ihn Hadernden innerlich und äußerlich gebrochen werden (nnn wie v. 4). Das folgende עלי ist nicht in עליהם zu emendiren. Es findet nur wie häufig in erregter Stimmung ein rascher Wechsel des Numerus statt. "Ueber ihm" d. h. über jedem der mit Gott hadert donnert er. Der Donner ist ein Vorzeichen des Nahens des Herrn zum Gericht. Im Donner empfindet der Mensch auf erschütternde Weise das Walten des allmächtigen Gottes. Mit den Worten: der Herr wird richten die Enden der Erde d. h. die Erde bis an ihre äußersten Enden, die ganze Welt, erhebt sich das Gebet der Hanna zur prophetischen Aussicht in die Vollendung des Gottesreiches. So gewiß als Gott der Herr zu allen Zeiten die Frommen bewahrt und die Gottlosen stürzt, eben so gewiß wird er die ganze Welt richten, um alle seine Feinde zu stürzen und sein Reich, das er in Israel gegründet hat, zu vollenden. Wie aber jedes Reich in seinem Königtume oder in der vollen Macht und Herschaft eines Königes gipfelt, so kann auch das Reich Gottes seine Vollendung nur erreichen in dem Könige, welchen der Herr seinem Volke geben und mit seiner Macht begaben wird. Der König oder Gesalbte des Herrn, von dem Hanna im Geiste weißagend redet, ist nicht ein einzelner König Israels, wie David oder Christus, sondern ein idealer König, nur nicht eine bloße Personification des zu errichtenden Königtumes, sondern der wirkliche König, welchen Israel in David und seinem im Messias gipfelnden Geschlechte erhielt. Die Erhöhung des Horns des Gesalbten Jahve's begann mit der sieg- und glorreich sich entfaltenden Herschaft Davids, wiederholte sich bei jedem Siege der folgenden Könige aus dem Hause Davids über die Feinde Gottes und seines Reiches, und steigert sich mehr und mehr in der zunehmenden Ausbreitung des Reiches Christi, bis sie dereinst mit dem Endgerichte, durch welches Christo alle Feinde werden zum Schemel seiner Füße gelegt werden, ihre ewige Vollendung erreichen wird.

Cap. II, 11—36. Samuels Dienst vor Eli und das gottlose Treiben der Söhne Eli's. Ankündigung des Gerichts über Eli und sein Haus.

V. 11—17. Samuel Diener des Herrn unter Eli und die Gottlosigkeit der Söhne Eli's. V. 11 bildet der Uebergang zum Folgenden. Nach dem Dankgebete der Hanna zog Elkana mit seiner Familie heim nach Rama, und der Knabe (Samuel) war dienend d. h. diente dem Herrn angesichts des Priesters Eli. Die Nichterwähnung des Mitziehens der Frauen Elkana's berechtigt nicht zu der Mißdeutung von Then., daß Elkana allein nach Hause gezogen wäre. Die Mitnahme der Frauen verstand sich nach dem וְכַל־בֵּרה 1, 21 von selbst. שַׁרֶה אֶח־יָהוֹה hier u. 3, 1 eig. den Herrn bedienen, womit v. 18 שהר ארופני דר angesichts des Herrn dienen alternirt, wird von den gottesdienstlichen Verrichtungen sowol der Priester als der Leviten gebraucht und bezeichnet die verschiedenen Dienstleistungen beim Gottesdienste, welche Samuel als er heranwuchs unter Eli's Aufsicht und in seinem Auftrage verrichtete. - V. 12. Die Söhne Eli's aber, Hophni und Pinehas (v. 34), waren nichtswürdige Buben und kanten den Herrn nicht sc. so wie er erkant werden soll d. h. fürchteten ihn nicht, kümmerten sich nicht um Gott, vgl. Hi. 18, 21. Hos. 8, 2. 13, 4. - V. 13 f. ,Und das Recht der Priester gegen das Volk." Dieser Satz ist in der Vulgata, und von Luther zum Vorhergehenden gezogen: sie anerkanten nicht Jahve und das Recht der Priester gegen das Volk. בשָּׁשֵׁב könte zwar das Recht bezeichnen, welches die Priester sich herausnahmen, wie z. B. 8,9 u. 11; aber bildeten die Worte einen selbständigen Satz, so solte man משפט הן erwarten. Auch erinnern die Worte an Deut. 18, 3, wo das Recht der Priester gegen das Volk bei den Opfern gesetzlich normirt ist (Nach dieser Stelle ist wol auch מֵאֵר statt צֵּע zu lesen, also infolge des vorhergehenden mit b schließenden Wortes ein ausgefallen). Hiernach erscheint die Verbindung des Satzes mit dem Vorhergehenden richtiger als die masoret. Versteilung, und der neue Satz (Vers) ist mit בל־ארש anzufangen. "Wenn jemand ein Opfer brachte" (בָּל־אִרשׁ וֹבֵח זָבֵה steht absolut vorauf: Jeden der ein Schlachtopfer brachte betreffend), so kam der Bursche (Diener) des Priesters während des Kochens des Fleisches, mit einer dreizackigen Gabel in der Hand, und stieß in den Kessel oder Topf oder Napf oder Tiegel. Alles was die Gabel heraufbrachte, nahm der Priester mit derselben (13) fort." Das ξαυτο, sibi (LXX, Vulg.) berechtigt nicht dazu בו יפוח בו in דפור in בי צו andern. Auch zur Aenderung des מולג שלשה שברם in הפולג שלש השברם (Wellh.) liegen zureichende Gründe nicht vor, da ju gen. foem. ist (Prov. 25, 19) und für die lose Beiordnung statt der Unterordnung im statu constr. wie auch für die Setzung des Artikels vor dem ersten Nomen viele Beispiele existiren, vgl. Ew. §. 287 h u. 290 d. "So taten sie allen Israeliten, die dahin kamen, zu Silo" V. 15 f. Sie triebens aber noch ärger. Sogar bevor man das Fett anzündete d. h. die Fettstücke des Opfers im Altarfeuer dem Herrn übergab (Lev. 3, 3-5), kam der Bursche des Priesters und forderte von dem Opfernden Fleisch zum Braten für den Priester, "denn er wird von dir nicht gekochtes Fleisch nehmen, sondern nur rohes d. h. frisches." Wenn dann der Opfernde erwiderte: "Anzünden wird man so eben (Dip eig. um diese Zeit, wie Gen. 25, 31. 1 Kg. 22, 5) das Fett, dann nimm dir, so wie deine Seele begehrt", so sprach derselbe: "Nein (is steht für sis), sondern jezt solst du geben, und wenn nicht, so nehme ich mit Gewalt." Diese Mißbräuche trieben die Priester bei den Dankopfern, mit welchen eine Opfermahlzeit verbunden

war. Von diesen Opfern fiel dem Priester gesetzlich die Hebekeule und Webebrust als sein Anteil zu. Diesen solte er aber erst nachdem die Fettstücke des Opfers auf dem Altare angezündet waren erhalten, vgl. Lev. 7, 30-34. Vor dieser Darbringung Fleisch von dem Opferthiere zum Braten abzunehmen, war ein Frevel, der einem Gottesraube gleichkam, und wird daher hier durch das steigende 🔁 als der ärgste Frevel der Söhne Eli's bezeichnet. Auch von dem Fleische, welches der Darbringer des Opfers nach Anzündung der Fettstücke auf dem Altare und nach Abgabe der dem Priester gebührenden Opferstücke für die Opfermahlzeit kochte, hatten die Priester nichts mehr zu fordern, geschweige denn eigenmächtig aus den Kochgeschirren während des Kochens zu rauben. - V. 17. Dieses Tun und Treiben der Jünglinge, nämlich der Söhne Eli's, nicht ihrer Burschen, die ja nur in ihrem Auftrage handelten, war eine große Sünde angesichts des Herrn, denn diese Leute brachten das Opfer des Herrn in Verachtung. נאץ causat. in Verachtung bringen, Anlaß zum Lästern geben, wie II, 12, 14. "Der Raub, den sie begingen, war eine geringe Sünde im Vergleich mit der Verachtung, welche sie gegen die Opfer unter dem Volke verbreiteten." O. v. Gerl. מנחה bed. hier nicht das Speisopfer als Zugabe zu den Schlachtopfern, sondern die Opfergabe überhaupt, als eine Dar-

bringung für den Herrn.

V. 18-21. Samuels Dienen vor dem Herrn. V. 18. Neben den nichtswürdigen Söhnen Eli's diente Samuel vor dem Herrn (vgl. v. 11) als Knabe, umgürtet mit einem Ephod von Weißzeug ( s. zu Ex. 28, 42). Das Ephod war ein Schulterkleid, im Schnitte ohne Zweifel dem hohepriesterlichen (vgl. Ex. 28, 6 ff.) ähnlich, aber im Stoffe wesentlich verschieden, aus einfachem Weißzeug wie die anderen priesterlichen Kleidungsstücke. Solche weiße Ephods trugen nach 22, 18 damals alle Priester, und auch David II, 6, 14 bei einer gottesdienstlichen Feier. Ein solches erhielt auch Samuel schon als Knabe, weil er zum lebenslänglichen Dienste des Herrn geweiht war. הוא ist der technische Ausdruck für das Anlegen des Ephod, weil die beiden Blätter, aus welchen es bestand, mit einem Gürtel um den Leib gegürtet wurden. V. 19. Auch der kleine פָּבֶּיל, welchen dem Samuel seine Mutter machte und jährlich brachte, wenn sie mit ihrem Manne zur Feier des Jahresopfers nach Silo zog, war warscheinlich gleichfalls ein dem hohepriesterlichen Meil (Ex. 28, 31 ff.) ähnlicher Rock, natürlich aber aus einfachem Stoffe und ohne das jenen auszeichnende und symbolisch bedeutsame Gehänge am untern Saume. - V. 20. Der priesterlichen Kleidung des jungen Samuel entsprach seine geistliche Stellung zum Hohenpriester und zu Jahve. Eli segnete die Eltern dafür, daß sie den Knaben dem Herrn übergeben hatten, dem Vater wünschend: "Der Herr verleihe dir Samen von diesem Weibe anstatt des Erbetenen (הְּשֵׁשֵּׁהַ), welchen man vom (beim) Herrn erbeten hat." Der auffallende Gebrauch der 3. pers. masc. statt der 2. sing. oder plur. erklärt sich aus der unbestimten Rede (vgl. Ew. §. 294 b mit §. 319a), die der Erzähler wählte, weil zwar die Hanna den Samuel sich vor den Augen Eli's vom Herrn erfleht hatte. V. 22 – 26. Das Verhalten Eli's zu den Sünden seiner Söhne. V. 22. Der hochbetagte Eli hielt zwar seinen Söhnen ihre Sünden warnend vor, aber ohne mit seiner Warnung Gehör zu finden. Aus dem Vorhalte erfahren wir, daß dieselben außer der v. 12-17 aufgezählten Sünde noch den Frevel begingen, die vor der Stiftshütte dienenden Weiber (s. zu Ex. 38, 8) zu beschlafen, also das Heiligtum sogar durch Hurerei entweihten. Eli aber in seiner Altersschwäche tat zur Abstellung dieser Greuel nichts weiter, als daß er den Söhnen sagte: "Warum tut ihr solche Dinge die ich höre, Dinge von euch (דְּבֶּרֶבֶּם) die böse sind, von diesem ganzen Volke." בְּלְיִים נְעָים ist zur Verdeutlichung des Sinnes eingeschoben (und deshalb von den LXX als überflüssig, vielleicht auch ihnen nicht recht verständlich, weggelassen) und שֵׁמֵע von שֵׁמֵע abhängig. פָּל־הְעָם אָפֶּה ganze Volk ist alles Volk, das nach Silo kam und dort die Frevel hörte und sah. -V. 24. צל בָּנֵי "Nicht meine Söhne" d. h. tut nicht solches, "denn nicht gut ist das Gerücht, welches ich höre; man macht das Volk Jahve's übertreten." So Vulg., Luth. u. A., nur grammatisch ungenau: transgredi faciatis. מעברים steht ohne Pronomen אַהָּה in unbestimter Rede, wie מְשֵׁלְּחִים 6, 3 (Maur.). Die Uebersetzung En.'s bei Then.: das Gerücht, welches ich das Volk Gottes überbringen höre, ist eben so unmöglich als die von Böttch. vorgeschlagene: das Gerücht, welches wie ich höre das Volk Gottes ergehen läßt, sprachlich unstatthaft; abgesehen davon, daß, wie Then. dagegen bemerkt, damit nach v. 23 etwas Ueberflüssiges ausgesagt werde, und daß eben hier ein so inhaltschweres Wort sich erwarten lasse, als ein nach LXX u. Arab. herzustellendes ים אַהָּדִים אַהָּם עם די ihr plagt, bedrükt das Volk Gottes. Aber diese Conjectur hat schon Erdm. als "ganz unstatthaft" abgewiesen, weil העביד nicht plagen bedeutet, sondern auch in Jes. 43, 23 f. nur: zu schaffen machen, mit dem Grundbegriffe der Arbeit, und die Söhne Eli's mit ihren Sünden das Volk nicht blos belästigten, sondern es beraubten und entehrten (v. 13 ff. 22). Die Behauptung von Then., daß הֶּעֶבִיר ohne nähere Bestimmung nicht: sündigen oder übertreten machen bedeuten

könne, ist zwar richtig, beweist aber nichts gegen die Anwendung derselben in unserer Stelle, weil die nähere Bestimmung im Contexte enthalten ist. - V. 25. "Wenn Mensch gegen Mensch sündigt, richtet ihn Gott, wenn aber ein Mensch wider Jahve sündigt, wer mag für ihn bittend eintreten?" In dem Gebrauche des שללו und יהתללפילו liegt eine Paronomasie, die sich deutsch nicht wiedergeben läßt. bed. urteilen (Gen. 48, 11), dann schlichtend richten, als Schiedsrichter einen Streit beilegen Ez. 16, 52, Ps. 106, 30 und im hitp. sich vermittelnd verwenden, daher: flehen. Diese Bedeutungen passen auch hier. Bei Versündigung eines Menschen gegen den andern schlichtet Gott den Streit als Schiedsrichter durch die Obrigkeit, dagegen bei Versündigung des Menschen gegen Gott kann niemand als Schiedsrichter intercediren. Diese Sünde kann nicht durch Fürbitte geschlichtet werden. -Auf diese Zurechtweisung, welche mit milden Worten und Vorstellungen freche Sünder bessern wolte, hörten Eli's Söhne nicht; denn - sezt der Erzähler hinzu - "Jahve war Willens sie zu tödten." Die Mahnung des Vaters machte keinen Eindruck auf sie, weil sie bereits dem Gerichte der Verstockung anheimgefallen waren. Vgl. über die Verstockung als ein göttliches Verhängnis die Erörterungen zu Ex. 4, 21. - V. 26. Hingegen der junge Samuel ward immer größer und ange-

nehmer bei Gott und bei den Menschen, vgl. Luc. 2, 52.

V. 27-36. Ankündigung des Gerichts über Eli und sein Haus. V. 27. Bevor der Herr richtend einschreitet, läßt er durch einen Propheten (אֵרשׁ אֵלֹחָרם wie Jud. 13, 6) dem alten Eli das über die nichtswürdigen Priester seines Hauses zu verhängende Gericht ankündigen zur Warnung für alle Zeiten. Um das Gewissen Eli's zu schärfen läßt er ihm vorhalten einerseits die Gnade der Erwählung seines Vaterhauses d. i. des Hauses Aharons zur Pflege seines Heiligtums (v. 27b u. 28), andrerseits die Entweihung des Heiligtums durch die Frevel seiner Söhne (v. 29). Dann folgt das Urteil: die Erwählung des Geschlechtes Aharons stehe fest, aber die Verächter des Herrn werde die tiefste Schmach treffen (v. 30); die Kraft seines Hauses werde gebrochen werden, alle Glieder seines Hauses sollen frühzeitig sterben, doch nicht ganz vom Altardienste entfernt werden, sondern zu ihrem Schmerze die Erniedrigung des Heiligtums erleben (v. 31-34). Der Herr aber werde sich einen treuen Priester erwecken und vor seinem Gesalbten einhergehen lassen, von dem die Uebriggebliebenen vom Hause Eli's ihr Brot werden betteln müssen (v. 35. 36). - Für das richtige Verständnis dieser Strafankündigung müssen wir uns die geschichtlichen Verhältnisse, die hiebei in Betracht kommen, vergegenwärtigen. Der Hohepriester Eli war ein Nachkomme Ithamars, des jüngeren Sohnes Aharons, wie daraus erhellt, daß sein Ururenkel Achimelech nach 1 Chr. 24, 3 "von den Söhnen Ithamars" war. Hiemit übereinstimmend erzählt Josephus Ant. V, 11, 5, daß nach dem Hohepriester Ozi (לְּנָהַי vom Geschlechte Eleazars Eli vom Geschlechte Ithamars das Hohepriestertum erhalten habe. Die Umstände, welche die Uebertragung dieser Würde von der Linie Eleazars auf die des Ithamar bewirkten,

sind unbekant. An ein Erlöschen der Linie Eleazars läßt sich schon aus dem Grunde nicht denken, weil unter David neben den Nachkommen Eli's Ebjathar und Achimelech der Eleazaride Zadok als Hoherpriester erwähnt wird (II, 8, 17 u. 20, 25), der nach Ebjathars Absetzung durch Salomo wieder alleiniger Hoherpriester wurde (1 Kg. 2, 27) und diese Würde auf seine Nachkommen vererbte. Diese Tatsache spricht auch gegen die Vermutung von Cleric., daß die Uebertragung des Hohepriestertumes auf Eli wegen schwerer Versündigung der Hohenpriester aus der Linie Eleazars auf göttlichen Befehl erfolgt sei. Denn in diesem Falle würde nicht schon Zadok dieses Amt neben Ebjathar wieder erhalten haben. Den eigentlichen Grund haben wir wol in den Verhältnissen der späteren Richterzeit zu suchen, nämlich darin, daß beim Tode des lezten Hohenpriesters vom Geschlechte Eleazars vor Eli der hinterbliebene Sohn als unmündig, oder doch als noch zu jung und unerfahren den Verhältnissen nicht gewachsen war, um dieses Amt bekleiden zu können, so daß Eli, der vielleicht dem hohepriesterlichen Hause durch Verschwägerung nahe stand und ohne Zweifel ein tatkräftiger Mann war, die Oberleitung der Gemeinde zu übernehmen genötigt ward und als Oberrichter des Volks auch die Verwaltung des Hohepriestertums erhielt und dasselbe dann bis zu seinem Tode bekleidete. weil in jener schweren Zeit keiner von den Nachkommen Eleazars im Stande war, das mit dem Hohepriestertum vereinigte oberste Richteramt zu versehen. Denn an eine widerrechtliche Anmaßung des hohepriesterlichen Amtes vonseiten Eli's läßt sich deshalb nicht denken. weil in dem ihm und seinem Hause angekündigten Gerichte vorausgesezt wird, daß er dasselbe rechtmäßig erhalten habe, und nur der Frevel seiner Söhne ihm zur Schuld angerechnet wird. Mit dem Tode Eli's aber verlor das Hohepriestertum eine Zeitlang fast alle Bedeutung. Ganz Israel wandte sich dem Samuel zu, den der Herr durch Offenbarungen als seinen Propheten bestätigte und zum Retter seines Volkes erwählte. Der Stiftshütte zu Silo, die mit dem Verluste der Bundeslade aufhörte, die Stätte der göttlichen Gnadengegenwart zu sein, hat nach Eli's Tode zunächst vermutlich sein Enkel Ahitub, der Sohn des Pinehas als Hoherpriester vorgestanden. Diesem folgte unter Saul sein Sohn Achija oder Achimelech, welcher zu Nob, wohin unterdessen die Stiftshütte versezt worden war, dem flüchtigen David die Schaubrote zu essen gab und dafür von Saul mit allen dort befindlichen Priestern ermordet wurde, wobei nur sein Sohn Ebjathar dem Blutbade entrann und zu David flüchtete (22, 9-20, 23, 6). Dieser wird unter Davids Regierung neben Zadok als Hoherpriester genant und wurde von Salomo seines Amtes entsezt (II, 15, 24, 17, 15, 19, 12, 20, 25 u. 1 Kg. 2, 27).

Die Erklärung dieser Verse ist streitig. Die meisten Ausleger verstehen dieselben so, daß dem Eli der Verlust des Hoheprietertums und die Einsetzung Zadoks in diese Würde angekündigt werde. Aber diese Auffassung ist zu beschränkt und den Sinn der Worte nicht erschöpfend. Gleich der Eingang des Prophetenspruches weist auf etwas Größeres

hin: "So spricht der Herr: Hab ich mich deinem Vaterhause geoffenbart, als sie in Aegypten beim Hause Pharao's waren?" Das niterrog. steht nicht für בילא nonne, sondern wie Jer. 31, 20 emphatisch. Die Frage ist eine Gewissensfrage an Eli, die er nicht verneinen kann, sondern bejahen muß. Das בית־אַב Eli's ist nicht Ithamar und dessen Geschlecht, denn diesem hat sich Gott nicht in Aegypten geoffenbart, sondern Aharon, von welchem Eli durch Ithamar abstamte. Dem Stammvater Eli's hat sich Gott in Aegypten geoffenbart schon dadurch, daß er Aharon zum Sprecher Mose's vor Pharao bestelte (Ex. 4, 14 ff. u. v. 27), und noch mehr durch die Berufung Aharons zum Priestertum, welche dadurch, daß Gott von Anfang an Aharon neben Mose zur Ausführung seines Rathschlusses der Erlösung Israels aus Aegypten gebrauchte und schon die Anordnung der Paschafeier Mosen und Aharon befahl (Ex. 12, 1. 43), vorbereitet wurde. Dies geschah, als sie, die Väter Eli's, Aharon und seine Söhne, noch in Aegypten waren beim Hause Pharao's d. h. noch unter der Herschaft Pharao's standen. -V. 28. "Und erwählt hab ich ihn aus allen Stämmen mir zum Priester." Vor יְּבְּחוֹר ist die Fragpartikel nicht zu wiederholen, sondern mit dem Infin. abs. statt des perf. wird die Rede affirmativ. bezieht sich auf בֵּרֶה אֶבֶּרָה v. 27, der Sache nach Aharon, den Begründer des Vaterhauses der Priesterschaft, daher ist auch בְּבֹבֵּין ganz passend und nicht nach LXX in לכהון zu ändern. Als Priester liegt ihm ob: לשלות של מי "zu steigen auf meinen Altar" d. h. meinem Brandopferaltare zu nahen und den Opferdienst zu verwalten; לְּחַקְטִיר וּגוּ "Räucherwerk anzuzünden" d. h. den Dienst im Heiligen zu versehen, dessen Hauptgeschäft die tägliche Anzundung des Rauchopfers war, welche instar omnium genant wird; לטאח וגרי ,zu tragen das Ephod vor mir." Dies bezieht sich auf den Dienst im Allerheiligsten, in welches der Hohepriester nur mit dem Ephod angetan eingehen konte, um Israel vor dem Herrn zu vertreten, Ex. 28, 12. "Und habe deinem Vaterhause alle Feuerungen (אַשֵּׁי s. zu Lev. 1, 9) der Söhne Israels gegeben." Diese W. sind nach Deut. 18, 1 so zu verstehen, daß der Herr dem Hause Aharons d. i. der Priesterschaft statt eines Erbteiles am Lande אישר החוף die Opferungen Jahve's zum Essen gegeben nach den in der Opferthora Lev. 6 u. 7 u. Num. 18 festgesezten Anteilen. - V. 29. Bei solcher Auszeichnung und solcher Versorgung der Priesterschaft ist das Betragen der Priester unter Eli ein unverantwortlicher Frevel. "Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlacht- und Speisopfer, das ich geboten habe in der Wohnung?" יבה ובוה ומנות ist generelle Bezeichnung aller Altaropfer. יבוֹם ist accus. "in der Wohnung", wie בַּיָּה im Hause; die Wohnung ist die Stiftshütte. Diese Rüge gilt den Priestern insgemein, Eli mit eingeschlossen, der dem Mißbrauche nicht kräftig steuerte. Die folgenden W.: "und du ehrest deine Söhne mehr als mich" treffen ihn allein und jeden Hohenpriester, der ihm gleich die Mißbräuche der Priester duldete. "Um euch zu mästen von dem Ersten jeder Opfergabe Israels, meines Volkes " לְּבֶּבֶּל dient zur Umschreibung des Genitivs, die gewählt ist, um den Begriff des עמי mehr hervorzuheben. באשרת

das Erste von jeder Opfergabe (מְנָחָה wie v. 17), welche Israel als Volk Jahve's darbrachte, solte als das Beste seinem Gotte im Altarfeuer übergeben werden, während Eli's Söhne nach v. 15 f. das Beste für sich vorwegnahmen. - V. 30. Darum soll der Ausspruch des Herrn: dein Haus (d. i. die Familie Eli's) und dein Vaterhaus (die Verwandtschaft Eli's in den Nebenlinien d. i. die ganze Priesterschaft) sollen vor mir beständig wandeln (Num. 25, 13), fortan lauten: "Das sei ferne; sondern die mich ehren werde ich ehren und meine Verächter sollen verachtet sein." Den ersten Ausspruch des Herrn darf man nicht mit C. a. Lap. u. A. speciell auf Eli beziehen und so fassen, daß dadurch das Pontificat von dem Geschlechte Eleazars auf das Geschlecht Ithamars übertragen und dem Eli für seine Nachkommen auf ewige Zeiten zugesagt worden wäre. Dagegen spricht entschieden, daß הַּחְקַבֶּה לְפָנֵי das Wandeln vor dem Herrn zwar nicht allgemeine Bezeichnung des frommen Wandels vor Gott wie Gen. 17, 1 ist, sondern das Wandeln vor Gottes Angesichte im priesterlichen Dienste beim Heiligtum bezeichnet, aber durchaus nicht speciell und ausschließlich auf die dem Hohenpriester zustehende Prärogative des Eingehens in das Allerheiligste beschränkt werden darf. Dieses Wort des Herrn galt also der gesamten Priesterschaft oder dem ganzen Hause Aharons, welchem das Priestertum Ex. 29, 9 als קקר עולם zugesagt war. Diese Zusage wurde später dem Pinehas für seinen bei dem Götzendienste des Volks zu Sittim für die Ehre Jahve's betätigen Eifer insonderheit erneuert. Num. 25, 13. Aber auch diese erneuerte Zusage sicherte ihm nur מחפת ewiges Priestertum als Bund des Friedens mit dem Herrn zu. nicht speciell das Hohepriestertum, obwol dieses als die Spitze des Priestertums darunter mit begriffen ist. Demnach wurde dieselbe dadurch nicht aufgehoben, daß die Hohepriesterwürde von den Nachkommen des Pinehas zeitweilig auf die Priesterlinie Ithamar überging, weil denselben auch dann noch das Priestertum blieb. Mit הלרלה לר "fern sei es von mir" sc. daß dies geschehe, nimt Gott seine frühere Verheißung nicht zurück, sondern weist nur das falsche Vertrauen auf dieselbe als mit seiner Heiligkeit unvereinbar ab. Jene Verheißung wird sich nur an den Priestern erfüllen, die in ihrem Amte den Herrn ehren, hingegen die Verächter Gottes, die durch Sünde und Frevel ihn verunehren, wird Verachtung treffen.

Diese Verachtung wird über das Haus Eli's bald kommen. V. 31. "Siehe, Tage kommen" — eine Formel mit welcher Propheten das Eintreten künftiger Ereignisse anzukündigen pflegen, vgl. Z Kg. 20, 17. Jes. 39, 6. Am. 4, 2. 8, 11. 9, 13. Jer. 7. 32 u. a. — "da werd' ich abhauen deinen Arm und den Arm deines Vaterhauses, daß kein Alter (Greis) in deinem Hause sein wird." Den Arm abhauen bed. die Kraft eines Mannes, einer Familie vernichten, vgl. Hi. 22, 9. Ps. 37, 17. Die Kraft einer Familie besteht aber in der Lebenskraft ihrer Glieder und zeigt sich darin, daß dieselben ein hohes Alter erreichen, nicht frühzeitig hinsiechen und sterben. Diese Kraft soll im Hause Eli's schwin-

den, niemand mehr sein Leben ins Greisenalter bringen. 1 -- V. 32. "Und erblicken wirst du Bedrängnis der Wohnung in Allem, was er Israel Gutes erzeigt." Der Sinn dieser sehr verschieden gedeuteten Worte scheint folgender zu sein: Eli werde in allen Woltaten, welche der Herr seinem Volke erzeigen werde, nur Bedrängnis für die Wohnung Gottes erblicken, sofern dabei die Stiftshütte immer mehr in Verfall gerathen werde. In der Person Eli's, des derzeitigen Hohenpriesters, ist übrigens der Hohepriester überhaupt als Wächter des Heiligtumes angeredet, so daß das Gesagte nicht auf seine Person zu beschränken ist, sondern allen Hohenpriestern seines Hauses gilt. יָבֶּעוֹרָ ist nicht die Wohnung Eli's, sondern wie v. 29 die Wohnung Gottes, die Stiftshütte, und ein von בל abhängiger Genitiv. הַרְטָּרַב in der Bed. jem. woltun, Gutes erweisen, ist mit dem accus pers. construirt, wie Deut. 28, 63. 8, 16, 30, 5. Die Behauptung von Böttch., daß הַרְּטָּרִב bei persönlichem Subjecte eine Präposition, und bei sächlichem Subjecte bloßen Accusativ nach sich habe, ist nicht begründet. Das Subject zu בַּבְּבֶּר ist Jahve und weil aus den Worten klar nicht ausdrücklich genant. Diese Drohung fing noch zu Eli's Lebzeiten an in Erfüllung zu gehen. Die Drangsal für die Stiftshütte begann mit der Wegnahme der Bundeslade durch die Philister (4, 11) und dauerte fort während der Herr durch Samuel seinem Volke Hilfe und Rettung in seiner geistlichen und leiblichen Not gewährte. Unter Samuel kam die Bundeslade, das Herz des Heiligtums, nicht wieder in die Stiftshütte, und die Stiftshütte selbst wurde vermutlich in Kriegszeiten von Silo nach Nob, und als hier Saul alle Priester hatte tödten lassen (21, 2, 22, 11 ff.), nach Gibeon geschaft, wobei natürlich das Ansehen des Heiligtumes immer tiefer sinken mußte. Unter den abweichenden Erklärungen hat die Uebersetzung des Aquila: καὶ ἐπιβλέψει (? ἐπιβλέψης) ἀντίζηλον κατοικητηρίου den meisten Beifall gefunden, indem ihr Hieron.: et videbis aemulum tuum, Luth.: "wirst sehen deinen Widerwärtigen in der Wohnung", u. v. A. bis auf de Wette herab folgen. Bei dieser Uebersetzung werden die Worte entweder auf die Stellung Samuels zu Eli oder auf die Absetzung Ebjathars und die Einsetzung Zadoks an seiner Statt durch Salomo (1 Kg. 2, 27) bezogen. Allein שַׁל bed. weder den Widerwärtigen, noch den Nebenbuhler, sondern nur den Dränger oder Feind. Ein Feind Eli's war aber Samuel eben so wenig als Zadok ein Feind Ebjathars. Auch läßt sich bei dieser Fassung des mit dem folgenden בְּכֶלְ־אִשֶׁר רְּיִטִּיב וְגוֹ kein passender Sinn verbinden. — In der zweiten Vershälfte wird die Drohung von v. 31 in verstärkter Weise wiederholt. בל־הַּמִּים alle Zeit d. h. so lange überhaupt dein Haus bestehen wird. - V. 33. "Und jeden will ich dir nicht ausrotten von meinem Altare weg, daß deine Augen verschmachten und deine Seele hinsieche; und aller Anwachs deines Hauses sollen als Männer sterben."

<sup>1)</sup> Den Versuch, nach der auf gedankenloser Verwechslung von מָרֵע mit שׁבְּיֵל beruhenden Uebersetzung des מְרֵע durch σπέρμα (LXX) den Grundtext zu ändern, hat Then. nach der Widerlegung seiner Conjectur von Bötteh., neue Aehrenlese S. 105, in der 2. Ausg. des Comment. aufgegeben.

Die beiden Hauptsätze dieses V. correspondiren den beiden Hauptgedanken des vorigen Verses, die hiedurch näher bestimt und erläutert werden. Eli soll die Not des Heiligtumes sehen, denn ihm d. h. von seinem Geschlechte wird immer jemand bei dem Altare Gottes dienen, auf daß er mit seinen Augen den Verfall ansehe und vor Kummer darüber hinsieche. שיש bed. jeder, jemand, und ist nicht mit Then. auf Ahitub den Sohn des Pinehas, Bruder des Icabod zu beschränken; denn daß dieser vom Hause Eli's allein übrig geblieben sei, läßt sich aus 14, 3 u. 22, 20 nicht erweisen. Sodann soll kein Greis, kein Hochbetagter in seinem Hause sein, sondern aller Anwachs (בַּרְבֶּרִי soboles) desselben soll in der Blüte des Mannesalters sterben. im Gegensatze zu אַרָבָּרִים in Gegensatze zu אַרָבָּרִים in der Männer in den besten Jahren.

"Und dies" — heißt es weiter v. 34 — "sei dir das Zeichen, was über deine beiden Söhne, Hophni und Pinehas, kommen wird: an einem Tage sollen sie beide sterben. Die Erfüllung s. 4, 11. Dieses Ereignis, das Eli noch erlebte aber nicht lange überlebte (4, 17 ff.), soll für ihn das Zeichen sein, daß die angekündigte Strafe nach ihrem ganzen Umfange in Erfüllung gehen werde. - V. 35. Aber mit dem Verfalle des Hauses Eli's und seines Priestertumes wird das Priestertum selbst nicht verfallen; vielmehr wird der Herr sich einen bewährten Priester erwecken, der nach seinem Herzen handeln wird. "Und ich werde ihm ein dauerndes Haus bauen und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Zeit." V. 36. Wer dagegen im Hause Eli's übrig sein wird, der wird kommen sich zu beugen vor ihm um einen Silberpfennig und ein Laib Brot (zu erhalten) und wird sprechen: Setz mich doch in eines der Priesterämter ein, daß ich ein Stück Brot zu essen erhalte. אגורה das Gesammelte (an Geld) bed. eine kleine Münze, die einzeln zusammengebettelt wird. The bed. nicht salben (Ges.), sondern beifügen, beiordnen, s. Del. Comm. zu Habak. S. 88 u. zu Jes. S. 388 d. 2. A.

Ueber die geschichtliche Beziehung dieser Weißagung sind die Ansichten der Ausleger geteilt. Unter dem "bewährten Priester" hat schon Ephraem Syr. teils den Propheten Samuel, teils den Priester Zadok verstanden und dabei bemerkt: Quod ad rerum gestarum veritatem adtinet, constat Samuelem demortuo Heli in principatu successisse, et Zadocum ejus familiae ereptum pontificatum adeptum fuisse. In der Folge haben mit Theodoret und den Rabbinen die meisten Ausl. sich für Zadok entschieden, während Augustin und in neuerer Zeit Hensler, Then., O. v. Gerl., Erdm. u. A. der Beziehung auf Samuel den Vorzug gaben. Dabei haben aber die Kchvv. und älteren Theologen Samuel und Zadok zugleich als Typus Christi gefaßt und in dieser Verkündigung die Aufhebung des aharonitischen Priestertums durch Christum geweißagt gefunden. Diese höhere Beziehung der Worte ist

<sup>1)</sup> Theodoret qu. VII in 1 Reg: Οὐχοῖν ἡ πρόξδησις χυρίως μὲν ἀρμόττει τῷ σωτῆρι Χριστῷ κατὰ δὲ ἱστορίαν τῷ Σαδούχ, ὁς ἐχ τοῦ Ἐλεάζαρ κατάγων τὸ γένος, τὴν ἀρχιερωσύνην διὰ τοῦ Σολομῶντος ἐδέξατο. August. de civit. Dei XVII, 5, 2: Non est ut dicatur ista prophetia, ubi sacerdotii veteris tanta manifestatione praenuntiata mutatio est, in Samuele fuisse completa. Quanquam

jedenfalls festzuhalten. Denn die rabbinische Erklärung, bei der Grotius, Cler. u. A. stehen bleiben, daß nämlich nur die Uebertraguug des Hohepriestertums von den Nachkommen Eli's auf Zadok, den Nachkommen Eleazars geweißagt sei und diese Weißagung in der Absetzung Ebiathars durch Salomo (1 Kg. 2, 27) ihre volle Erfüllung gefunden habe, wird den Textesworten nicht gerecht. Dagegen haben schon Theodoret und August. richtig erkant, daß die Aussprüche Jahve's: "Ich habe mich deinem Vaterhause in Aegypten geoffenbart" und: "dein Haus soll vor mir ewig wandeln" nicht dem Ithamar gelten, sondern dem Aharon. Quis patrum — sagt Aug. l. c. — fuit hujus in illa Aegyptia servitute, unde cum liberati essent electus est ad sacerdotium, nisi Aaron? De hujus ergo stirpe isto loco dixit futurum fuisse, ut non essent ulterius sacerdotes: quod jam videmus impletum. Unhaltbar erscheint nur die Art und Weise, wie die Kchvv. die geschichtliche Beziehung auf Eli und Samuel oder Zadok mit der messianischen Fassung verbinden, indem sie entweder nur die Vv. 31-34 auf Eli und sein Haus beziehen und in dem über Eli ergangenen Strafgerichte nur ein Vorbild der messianischen Erfüllung sehen, oder die messianische Beziehung nur als Allegorie gelten lassen wollen. Das Richtige ergibt sich aus der richtigen Einsicht in das Verhältnis der Weißagung zu ihrer Erfüllung. Wie die Strafdrohung in der Person Eli's und seiner Söhne allen Priestern aus dem Hause Aharons, die in den Fußtapfen der Söhne Eli's wandelten, tiefe Erniedrigung und Verderben ankündigt, und der Tod der beiden Söhne Eli's an einem Tage nur das Zeichen sein soll, daß die angedrohte Strafe sich vollständig an den gottlosen Priestern erfüllen werde: so bezieht sich auch die Verheißung von der Erweckung des bewährten Priesters, welchem Gott ein dauerndes Haus bauen werde, auf alle Priester, die der Herr als treue Diener seines Altars sich erwecken werde, und erhält in Christo dem wahren und ewigen Hohenpriester nur ihre volle schlüßliche Erfüllung. Versuchen wir aber aus der Geschichte näher zu bestimmen, welche alttestamentliche Priester darunter befaßt sind, so dürfen wir

enim non esset de alia tribu Samuel, quam quae constituta fuerat a Domino, ut serviret altari, tamen non erat de filiis Aaron, cujus progenies fuerat deputata, unde fierent sacerdotes: ac per hoc in ea quoque re gesta eadem mutatio, quae per Christum Jesum futura fuerat, adumbrata est. Und ib. §. 3: Quod autem (vs. 35) seguitur, ad illum jam pertinet sacerdotem, cujus figuram gessit huic (i. e. Heli) succedendo Samuel. So wird auch in der Berlenburger Bibel zu den W.: Ich will mir einen treuen Priester erwecken, bemerkt: "den Zadok aus dem Geschlecht Pinehas und Eleazars, welchen der König Salomo, als der Gesalbte Gottes, durch dessen Schickung mit Verstoßung des Hauses Eli zum Hohenpriester bestelt hat: 1 Kön. 2, 35. 1 Chr. 29, 22. Doch daß, gleichwie in Salomons Person der Geist der Weißagung auf den wahren Salomo und Gesalbten deutete, also auch in diesem Priester auf den großen Hohenpriester Jesum Christum". Auch Erdm., welcher die geschichtliche Erfüllung in dem Wirken Samuels nachzuweisen versucht, will doch zugleich Samuel als einen Typus auf Christum fassen, indem die Idee des Priestertums, wie sie v. 35 ausgesprochen ist, in allen ihren Momenten erst in dem hohenpriesterlichen Mittleramte Christi ihre vollkommenste und allgemeinste Erfüllung gefunden habe.

weder Samuel noch Zadok ausschließen, sondern müssen sagen, daß die Weißagung in beiden teilweise verwirklicht worden ist. Samuel wurde nach dem Tode Eli's als Prophet des Herrn an die Spitze des Volkes gestelt, so daß er nicht blos als Richter an die Stelle Eli's trat, sondern auch als Priester vor dem Herrn und dem Volke dastand und "das wichtige, heilige Geschäft hatte, vor dem Gesalbten, dem Könige, den Israel durch ihn erhalten solte, einherzugehen, während das Aaronitische Priestertum auf eine Zeitlang in solche Verachtung fiel, daß es von ihm während des allgemeinen Verfalls des Gottesdienstes Ehre und Unterhalt sich erbetteln mußte, daß es abhängig wurde von der neuen durch Samuel begonnenen Gestaltung der Dinge" (O. v. Gerl.). Auch ein festes Haus erhielt Samuel in der zahlreichen Nachkommenschaft, die ihm Gott gab. Samuels Enkel war Heman, "der Seher des Königs in den Worten Gottes", von David über den Sängerchor beim Hause Gottes bestelt; der hatte 14 Söhne und 3 Töchter 1 Chr. 6, 13. 25, 4.5. Allein schon der Umstand, daß diese Nachkommen Samuels ihrem Vater nicht im Priestertume folgten, zeigt klar, daß durch dieselben dem Samuel als bewährtem Priester nicht ein beständiges Haus gebaut wurde, daß wir also die weitere geschichtliche Verwirklichung unserer Verheißung in dem Priestertume Zadoks zu suchen haben. Wie das Wort des Herrn über das Haus Eli's in der Amtsentsetzung Ebjathars (1 Kg. 2, 27) eine wenn auch nicht die einzige Erfüllung fand, so fand die Verheißung von dem zu erweckenden bewährten Priester in dem Factum, daß Zadok dadurch alleiniger Hoherpriester wurde und diese Würde nun in seinem Geschlechte forterbte, eine neue, doch auch nicht die lezte und höchste Erfüllung. Auf diese schlüßliche Erfüllung wird in dem Gesichte des Propheten Ezechiel von dem neuen Tempel hingedeutet, wenn da die Söhne Zadoks als die Priester genant werden, die weil sie nicht mit den Kindern Israels abgefallen sind, in der durch diese Vision angezeigten neuen Gestaltung des Reiches Gottes dem Herrn nahen und seinen Dienst besorgen sollen (Ex. 40, 46. 43, 19. 44, 15. 48, 11). Diese Erfüllung tritt mit Christo und in seinem Reiche ein. Demnach ist auch der Gesalbte des Herrn, vor welchem der bewährte Priester alle Zeit wandeln wird, nicht sowol Salomo, als vielmehr David und der Davidssohn, dessen Reich ewig bestehen wird.

## Cap. III—IV, 1a. Samuels Berufung zum Propheten.

V. 1—9. Zu der Zeit, da Samuel als Knabe und Jüngling (2, 21. 26) dem Herrn vor Eli diente (2, 11), war das Wort des Herrn in Israel theuer d. h. selten geworden und Weißagung nicht verbreitet. יְּבֶּרְ יִחֹיָּהוֹ sich mächtig ausbreiten, reichlich durchbrechen vgl. Prov. 3, 10. יְבָּרִ יְּהִיְּהוֹ ist das durch Propheten verkündigte Gotteswort; ייוֹנוֹ prophetica. Jahve hatte zwar seinem Volke verheißen Propheten zu senden, die ihm jederzeit seinen Willen und Rathschluß kundtun solten (Deut. 18, 15 ff. vgl. Num. 23, 23); aber da die göttliche Offenbarung auf Seiten des Menschen Empfänglichkeit voraussezt, so konte

der Unglaube und Ungehorsam des Volkes die Erfüllung dieser und aller ähnlichen Verheißungen aufhalten, und Gott konte auch zur Strafe dem abgöttischen Volke sein Wort entziehen. Eine solche Zeit, in welcher die göttlichen Offenbarungen überaus selten geworden, war unter Eli eingetreten, unter dem, wie die Führung seiner Söhne zeigt, sogar der Priesterstand tief verderbt war. - V. 2-4. In dieser Zeit erging das Wort des Herrn zum ersten Male an Samuel. Die Vv. 2-4 bilden eine Periode. Das ניתר ביום חהיא (v. 2ª) wird mit ניקרא יהודה (v. 4 a) fortgesezt. Die zwischenstehenden Sätze von מרוֹך an bis מרוֹך an bis ארוֹך sind Zustandssätze, welche die Situation verdeutlichen sollen. Den Satz "Eli aber lag an seinem Orte u. s. w.", können wir im Deutschen logisch enger mit בַּיּוֹם חַהוּא verknüpfen: "Es geschah an dem Tage, da Eli lag"... Das Stumpfwerden der Augen Eli's ist erwähnt, um das im Folgenden berichtete Verhalten Samuels zu erklären. Unter diesen Umständen konte nämlich Samuel, als er im Schlafe seinen Namen rufen hörte, glauben, daß Eli ihn zu irgend einer Hilfsleistung rufe. ist adject. verb. trube, blöde, vgl. Gesen. §. 142, 4. Die "Leuchte Gottes" ist das Licht des Leuchters in der Stiftshütte, dessen 7 Lampen jeden Abend aufgesezt und angezündet wurden, und die Nacht über, bis das Oel verzehrt war, branten, s. Ex. 30, 8. Lev. 24, 2. 2 Chr. 13, 11 u. die Erkl. zu Ex. 27, 21. Diese Leuchte war noch nicht erloschen besagt s. v. a. noch vor Anbruch des Morgens. "Und Samuel lag (schlief) im Tempel Jahve's, woselbst die Lade Gottes war." bed. hier nicht das Heilige der Stiftshütte im Unterschiede vom Allerheiligsten, wie 1 Kg. 6, 5. 7, 501, sondern die ganze Stiftshütte, das Zelt mit seinem Vorhofe als Palast des Gottkönigs, wie 1, 9. Ps. 11, 4. Samuel schlief weder im Heiligen neben dem Leuchter und Schaubrottische, noch im Allerheiligsten vor der Bundeslade, sondern im Vorhofe, wo Zellen für den Aufenthalt der diensttuenden Priester und Leviten erbaut waren, s. zu v. 15. Die Lade Gottes d. h. die Bundeslade ist erwähnt als der Thron der göttlichen Gegenwart, von wo der Ruf Gottes an Samuel herkam. - V. 5-9. Sobald Samuel seinen Namen rufen hörte, eilte er zu Eli, um seinen Auftrag entgegenzunehmen. Eli aber hieß ihn sich wieder hinlegen, da er ihn nicht gerufen. Eli hielt ohne Zweifel den von Samuel vernommenen Ruf anfangs nur für eine Sinnestäuschung des im Einschlafen begriffenen Jünglings. Dies wiederholte sich noch zweimal, denn - wie der Erzähler v. 6 erläuternd bemerkt - ,Samuel hatte Jahve noch nicht erkant, und (denn) noch war ihm das Wort Jahve's nicht geoffenbart worden." (Das perf. קרם nach מברם nach ist obwol selten, doch durch Ps. 90, 2 u. Prov. 8, 25 vollkommen gesichert und nicht mit Dietrich Abhdll. zur hebr. Grammat. S. 118 u. Böttcher in בַּלֵּצ zu ändern). Daher meinte er immer wieder, Eli habe

ihn gerufen. Als er aber nach dem dritten Rufe wieder zu Eli kam, da erkante dieser, daß der Herr rufe und wies Samuel an, wenn der Ruf sich nochmals wiederhole, zu antworten: "Rede Herr, denn dein Knecht hört."

V. 10-18. Als nun Samuel sich wieder hingelegt hatte, "kam Jahve und stelte sich hin" sc. vor Samuel. Diese Worte lehren, daß diese Offenbarung Gottes ein objectiv realer Vorgang war, kein bloßes Traumbild Samuels. "Und er rief ihm wie die früheren Male." wie Num. 24, 1. Jud. 16, 20 u. ö. Als nun Samuel der Anweisung Eli's gemäß antwortete, verkündigte ihm der Herr v. 11-14, daß er das dem Hause Eli's gedrohte Gericht vollstrecken werde. "Siehe ich tue etwas in Israel, daß jedem der es hört seine beiden Ohren gellen sollen" sc. vor Entsetzen, vgl. 2 Kg. 21, 12. Jer. 19, 3. (Hab. 1, 5). — V. 12. "An jenem Tage werd ich an Eli vollführen alles, was ich in Bezug auf sein Haus geredet habe (s. 2, 30 ff.), es anfangend und vollendend" d. h. vollständig. הַקִּרֶם צֶּתְדְאָשֶׁר רָבֶּר das geredete Wort aufrichten d. h. ausführen, verwirklichen. In v. 13 wird dieses Wort seinem wesentlichen Inhalte nach Samuel mitgeteilt. Richten will Gott "Eli's Haus auf ewig um der Vergehung willen, daß er wußte, daß seine Söhne sich Fluch bereiteten und es ihnen nicht verwehrte." Richten wegen eines Vergehens ist s. v. a. dafür strafen. ער־עוֹלָם d. h. ohne daß die Strafe jemals aufgehoben, weggenommen werden soll. מְקַלְבִּיִם לָהָם sich fluchend d. h. sich Fluch zuziehend. בָּהָה von בָּהָה matt, schwach, verzagt sein, bed. hier mit z constr. eig. Verzagen in jemand bringen, d. h. ihn wegen seines Tuns hart anlassen. "Darum hab ich dem Hause Eli's geschworen, daß nicht (De Schwurpartikel s. v. a. warlich nicht) gesühnt werden soll das Vergehen des Hauses Eli's durch Schlacht- und Speisopfer (durch kein Opfer irgend welcher Art) auf ewig." Der Schwur macht die Strafsentenz unwiderruflich. Zur Sache vgl. die Erkl. zu 2, 27-36. - V. 15. Hierauf schlief Samuel bis zum Morgen. Dann öffnete er die Thüren des Hauses Jahve's, fürchtete sich aber, die empfangene Gottesoffenbarung Eli anzuzeigen. Das Oeffnen der Thüren des Gotteshauses scheint zum Dienste Samuels gehört zu haben. Man hat aber wol nicht zu denken an Thüren vor dem Heiligen, sondern an Thüren des Vorhofs. Die Stiftshütte als ein Zelt, das mit dem Volke von Ort zu Ort wanderte, hatte ursprünglich nur Vorhänge an den Eingängen in das Heilige und in den Vorhof. Als aber Israel im Lande Canaan feste Wohnsitze erhalten hatte und die Wohnung Gottes zu Silo dauernd aufgerichtet worden, da traten an die Stelle der Zelte für die während des Wüstenzuges rings um sie herum lagernden Priester und Leviten feste Wohnungen, welche an oder in dem Vorhofe aufgebaut wurden, nicht nur zu Wohnstätten für die diensttuenden Priester und Leviten, sondern auch zur Aufnahme und Aufbewahrung der dem Heiligtume dargebrachten Gaben. Diese Gebäude haben warscheinlich die ursprüngliche zeltmäßige Umzäunung des Vorhofs ganz ersezt, so daß an die Stelle der Eingangsvorhänge ein Thor mit Thürflügeln gekommen war, welche am Abende geschlossen und am Morgen geöffnet

wurden. Von der Aufführung dieser Gebäude ist in unsern historischen Büchern zwar nichts berichtet, aber die Sache selbst durchaus nicht zu leugnen. Wird uns doch troz der ausführlichen Beschreibung des Salomonischen Tempelbaues die Anlegung und Einrichtung der Vorhofsgebäude dieses Tempels nirgends beschrieben, sondern ihr Vorhandensein nur gelegentlich, hauptsächlich bei Jeremias, vorausgesezt. מֵרָאָהוּ visio, Gesicht. So heißt das an Samuel ergangene Gotteswort, weil es ihm durch das Medium der innern Anschauung eröffnet worden. V. 16-18. Von Eli gerufen und über die empfangene göttliche Offenbarung befragt und beschworen ihm nichts zu verhehlen, teilte Samuel ihm alle Worte mit, ohne etwas zu verschweigen, worauf Eli in ruhiger Ergebung sich unter den göttlichen Rathschluß beugt: "Der Herr ist es; was ihm gut däucht möge er tun." Die Mitteilung Samuels bestätigte übrigens dem alten Eli nur, was Gott ihm schon durch einen Propheten hatte ankundigen lassen. Seine Antwort zeigt aber, daß Eli bei aller Schwäche und strafbaren Nachsicht gegen seine gottlosen Söhne doch in seinem Herzen dem Herrn treu ergeben war. Und Samuel gibt sich durch die rückhaltlose Erfüllung des furchtbar ernsten Gottesworts gegen den Mann, den er nicht nur als Hohenpriester, sondern auch als seinen väterlichen Erzieher gewiß mit kindlicher Pietät verehrte, als einen Mann zu erkennen, welcher den Mut und die Kraft besaß, das Wort des Herrn ohne Menschenfurcht dem Volke Israel zu verkündigen.

V. 19-21 u. IV, 1a. So wuchs Samuel heran und Jahve war mit ihm und ließ keines seiner Worte zur Erde fallen d. h. kein Wort, das er durch Samuel redete, unerfült bleiben. Zu יומרל vgl. Jos. 21, 45. 23, 14. 1 Kg. 8, 56. Daran erkante ganz Israel von Dan bis Beerseba (s. zu Jud. 20, 1), daß Samuel als Prophet Jahve's zuverlässig erfunden oder bewährt sei (אַפָּרָ wie Num. 12, 7). Der Herr aber fuhr fort zu Silo zu erscheinen; denn er offenbarte sich daselbst dem Samuel "im Worte Jahve's" d. h. durch prophetische Kundgebung seines Wortes; und das Wort Samuels wurde dem ganzen Israel zuteil (בְּיָה לָּ jemandem zuteil werden, vgl. Jes. 17, 2). Dieser Satz, der im masor. Text den Anfang des 4. Cap. bildet, gehört seinem Inhalte nach zum Vorhergehenden, die allgemeinen Bemerkungen über Samuels prophetischen Beruf abschließend. Richtig ist er daher in der Vulgata zu C. 3 gezogen. Auch Luther hat ihn so gefaßt, indem er durch die Uebersetzung des folgenden ילצא וגד ,Israel aber zog aus den Philistern entgegen" den Bericht über diesen Krieg von dem Satze: "und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel" ablöst. Und schon die LXX haben diesen Satz mit dem Vorgehenden verbunden, aber stark paraphrasirt: καὶ ἐπιστεύθη Σαμουήλ τοῦ προφήτης γενέσθαι, τῷ κυρίω εἰς πάντα Ἰσραὴλ ἀπ' ἄκρων τῆς γῆς καὶ εως ἄκρων, und daran noch eine allgemeine Bemerkung über Eli und seine Söhne angereiht, die aus dem Verlaufe der Geschichte abstrahirt, ganz dem Geiste der paraphrasirenden Bearbeitung unsers Buches in dieser Version entspricht, und in kritischer Hinsicht ganz wertlos ist. — Diese 3½ Vv. vermitteln den Uebergang von der Berufung Samuels zu dem folgenden Berichte von seinem prophetischen Wirken in Israel.

## Cap. IV. Krieg mit den Philistern. Verlust der Bundeslade. Tod Eli's und seiner Söhne.

Die Israeliten nehmen den Kampf gegen die Philister auf und werden geschlagen (v. 1.2). Darauf holen sie auf den Rath der Aeltesten die Bundeslade ins Kriegslager, um sich dadurch des Beistandes des allmächtigen Bundesgottes zu versichern, erleiden aber in der folgenden Schlacht eine noch größere Niederlage, wobei Eli's Söhne fallen und die Bundeslade von den Philistern genommen wird (3-11). Vor Schreck über die Nachricht von diesem Verlust fält der alte Eli vom Stuhle und bricht sich das Genick (v. 12-18), und auch seine Schwiegertochter wird von Wehen überfallen und stirbt nach der Geburt eines Sohnes (v. 19-22). — Mit diesen Ereignissen begann das Gericht über das Haus Eli's hereinzubrechen. Der unglückliche Verlauf dieses Krieges solte aber für ganz Israel eine tiefe Demütigung werden. Es solte erfahren, daß der Herr von ihm gewichen sei, seine Gnadengegenwart ihm entzogen habe, damit es in sich ginge und auf das Wort des Propheten Samuel achten lernete, welchen der treue Bundesgott ihm nicht nur zum Verkündiger seines Wortes erwekt, sondern auch zum Vermittler seiner Heilsgnade bestimt hatte.

V. 1 b u. 2. Ohne einen näher vermittelten Uebergang 1 wird der Bericht von dem Ereignisse, mit welchem das Gericht über das Haus Eli und das ganze sündige Israel hereinbrach, mit den Worten eingeführt: "Und Israel zog aus entgegen den Philistern zum Streit und lagerte bei Ebenezer, und die Philister lagerten zu Aphek." Hienach war das Land Benjamin der Schauplatz des Krieges. Da nun weder im hebr. noch im alexandrin. Texte von einem Einfalle der Philister ins Land Israel die Rede ist (indem auch der Zusatz der LXX nur besagt, daß die Philister sich wider Israel zum Kriege versammelten), so ergibt sich schon hieraus, daß die Philister schon vor Beginn dieses Krieges das Land Israel, wenigstens einen Teil desselben occupirt hat-

<sup>1)</sup> Die LXX haben den vermißten Uebergang hergestelt durch Einschiebung des Verses: Καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθρίζονται ἀλλόφυλοι ἐπὶ Ἰσραἡλ εἰς πόλεμον, der nach Then. im masor. Texte ausgefallen sein soll und den auch Wellh. für "schwer zu entbehren" erachtet. Derselbe steht auch in vielen Ausgg. der Vulgata: Et factum est in diebus illis convenerunt Philistiim in pugnam, fehlt aber in Cod. Amiat. u. 2 andern Uncialcodd, des 7. u. 8. Jahrh., wo v. 1 mit dem Satze: Egressus est namque Israhel anfängt, im Einklange mit dem Hebr., Chald, Syr. u. Arab. Texte. Daher Heyse (in der Vulg. Ausg. vom J. 1873) richtig urteilt: Graeci prius comma adjecerunt, ex quibus idem redundavit in aliquot codd. latinos. Schwer entbehrlich erscheint dieser Zusatz der LXX nur von der Voraussetzung aus, daß der Verfasser unsers Buchs einen geschichtlichen Abriß der Begebenheiten jener Zeit habe geben wollen. Dagegen für den theokratischen Gesichtspunkt: den Verfall der Theokratie unter dem Pontificate Eli's und ihre Wiederherstellung durch Samuel zu schildern, welchen der prophetische Geschichtschreiber verfolgte, war der Zusatz unnötig. Zudem ist er nicht einmal richtig. Denn da die Philister zu jener Zeit über Israel herschten, so würden sie ohne einen Angriff vonseiten Israels sich wol nicht zum Kriege wider dasselbe versammelt haben.

ten. Demnach versezt uns dieser Krieg in die Zeit, da Israel in die Hand der Philister dahin gegeben war; und die Begebenheiten unserer Capp, sind nur die Fortsetzung der 40 jährigen Herschaft der Philister über Israel, deren Anfang in Richt. 13, 1 berichtet ist und in deren erste Hälfte die Taten Simsons fallen (Richt. 14, 4. 15, 20), wie wir Bd. II, 1 S. 222 ff. (d. 2. A.) nachgewiesen haben. Den Namen Ebenezer der Stein der Hilfe, mit dem Artikel vor dem nom. reg. vgl. Ew. §. 290d) erhielt die so bezeichnete Oertlichkeit erst später von dem Denksteine, welchen Samuel nach dem 20 Jahre später an derselben Wahlstätte über die Philister erfochtenen Siege aufrichtete, 7, 12. Dieser Stelle zufolge wurde dieser Stein zwischen Mispa und Schen aufgerichtet. Mispa ist nicht das Mispa in der Niederung Juda's (Jos. 15, 38), sondern laut c. 7 das Mispa Benjamins (Jos. 18, 26) d. i. nach Robins. das heutige Neby Samwil, 2 Stunden nordwestlich von Jerusalem und ½ St. südwärts von Gibeon, s. zu Jos. 18, 26. Die Lage von Aphek ist noch nicht aufgefunden. Es kann aber nicht weit von Mispa und Ebenezer entfernt gewesen sein, und ist vielleicht derselbe Ort mit der Jos. 12, 18 genanten canaanitischen Königsstadt Aphek, und bestimt von dem Apheca auf dem Gebirge Juda (Jos. 15, 53) zu unterscheiden; denn dieses lag im Süden oder Südwesten von Jerusalem, da es nach Jos. l. c. zu den im Umkreise von Hebron gelegenen Städten gehörte. - V. 2. Als es zur Schlacht kam, wurden die Israeliten von den Philistern besiegt und in der Schlachtordnung auf dem Felde gegen 4000 Mann erschlagen. ערה sc. איל wie Jud. 20, 20. 22 u. ö. במערכה in der Schlachtordnung d. h. auf dem Kampfplatze selbst, nicht auf der Flucht. בשב auf freiem Felde, wo die Schlacht geschlagen wurde.

V. 3-11. Nach der Rükkehr des Volks ins Lager hielten die Aeltesten Kriegsrath über die Ursache der erlittenen Niederlage: "Warum hat uns Jahve heute vor den Philistern geschlagen?" Die Frage sezt voraus, daß die Israeliten sich stark genug fühlten, um den Kampf mit den Feinden aufnehmen zu können, und daß sie nur unterlegen seien, weil der Herr, ihr Bundesgott, ihnen seinen Beistand entzogen habe. Dieses Urteil war ganz richtig, aber ganz verkehrt das Mittel, zu dem sie griffen, um sich für die Fortsetzung des Krieges der Hilfe ihres Gottes zu versichern. Anstatt in sich zu gehen und durch Buße und Bekentnis ihres Abfalls vom Herrn ihrem Gott sich seinen Beistand zu erflehen, beschlossen sie die Bundeslade aus der Stiftshütte zu Silo ins Lager zu holen, in dem Wahne, Gott habe seine gnadenreiche Gegenwart unter seinem Volke in solcher Weise an dieses zum Throne seiner Offenbarung erwählte heilige Geräthe geknüpft, daß er mit demselben ins Lager kommen und die Feinde schlagen werde. Die Lade wird v. 4 "die Lade des Bundes Jahve's der Heerscharen, der über den Cherubim thronet" genant, um teils den Grund, weshalb das Volk die Lade holen ließ, teils auch die Hoffnung, welche dasselbe auf die Anwesenheit dieses Heiligtums sezte, anzudeuten. Zur Sache vgl. die Erörterung zu Ex. 25, 20-22. — Die Bemerkung: "und dort waren die beiden Söhne Eli's bei der Lade des Bundes Gottes" soll nicht blos darauf hindeuten,

wer die Hüter der Lade waren - Priester, die bis dahin das Heiligtum geschändet hatten, sondern auch im Voraus auf den Erfolg der ergriffenen Maßregel hinweisen. - V. 5. Ueber die Ankunft der Bundeslade im Lager erhob das Volk ein so gewaltiges Jubelgeschrei, daß die Erde erdröhnte. Seit der Niederlassung Israels in Canaan war es warscheinlich das erste Mal, daß die Bundeslade in das Kriegslager gebracht wurde, daher das Volk von ihrer Anwesenheit ohne Zweifel eine Erneuerung der wunderbaren Siege Israels unter Mose und Josua erwartete und deshalb so gewaltig darüber jubelte. — V. 6—8. Als die Philister diesen Jubellärm hörten und nach eingezogener Erkundigung erfuhren, daß die Lade Jahve's in das Lager gekommen sei, geriethen sie in Furcht, denn sie dachten (אברב), Gott (אברבא) sei ins Lager gekommen, und sprachen: "Wehe uns! Denn solches ist nicht geschehen gestern und ehegestern (d. h. bisher noch niemals). Wehe uns! Wer wird uns erretten von der Hand dieser herrlichen Götter? Das sind eben die Götter, die Aegypten geschlagen mit allerlei Plage in der Wüste." Die Philister redeten von dem Gotte Israels im Plural: האלהים als Heiden, welche nur Götter, nicht den einen allmächtigen Gott kennen. Wie alle Heiden die Macht der Götter anderer Völker in gewissem Grade fürchteten, so fürchteten auch die Philister sich vor der Macht des Gottes der Israeliten, und zwar um so mehr, als das Gerücht von seinen Taten in der Vorzeit ihnen zu Ohren gekommen war, vgl. Ex. 15, 14 f. Das מְבְּיִם בְּכֶּל־מָבָּת nötigt nicht dazu, מְבָּים בְּכֶּל־מָבָּת auf die Vertilgung Pharao's mit seinem Heere im rothen Meere Ex. 14, 23ff. ausschließlich zu beziehen. In Ştara sind zugleich die übrigen Plagen, welche Gott über Aegypten verhängte, mit befaßt, ohne daß man darum mit LXX u. Syr. vor Tata die Copula i zu ergänzen hat. Durch diese Ergänzung wird ein Gegensatz in die Worte hineingetragen, der, wenn er stattfinden solte, durch ein voraufgehendes בַּאָרֶץ oder בַּאָרֶץ angedeutet sein müßte. Noch unstatthafter, und unwarscheinlicher sind die von Böttch. Wellh. u. A. proponirten Textemendationen. Die Philister haben in ihrer Aufregung das Wunder am rothen Meer mit den voraufgegangenen Plagen in eins zusammengefaßt, und in ungenauer Rede die Wüste, wo der lezte und furchtbarste Schlag erfolgte, als den Ort aller über Aegypten ergangenen Gottesgerichte genant. V. 9. Aber statt zu verzagen sprachen sie sich Mut zu: "Beweist euch stark und seid Männer, Philister, damit wir nicht den Hebräern dienen müssen, sowie sie euch gedient haben; seid Männer und streitet!" Um den plötzlichen Uebergang von Furcht und Zagen in die ermutigende Aufforderung: sich stark zu zeigen, zu erklären, braucht man weder mit Cler. inquiebant alii zu ergänzen, noch mit Erdm. anzunehmen, daß hier die Führer des Heeres, dort (v. 7) die Heeresmasse rede. Beide Annahmen sind gegen den Sinn des Berichtes, in welchem das Subject beider Verse die Philister sind. Um den Uebergang zu vermitteln genügt die Ergänzung eines also: "beweist euch also stark" u. s. w. -V. 10 f. Also ermutigt stritten sie und schlugen Israel, daß jeder nach Hause floh (לאֹנְילִידְ s. zu Jos. 22, 8) und 30,000 Mann von Israel fielen,

Auch die Bundeslade ward genommen und die beiden Söhne Eli's starben d. h. wurden bei Wegnahme der Lade erschlagen — um dem entarteten Volke zu zeigen, daß Jahve, der über den Cherubim thronte, von ihm gewichen sei, seine Gnadengegenwart ihm entzogen habe. <sup>1</sup>

V. 12-22. Die Nachricht von diesem Unglücke brachte ein Benjaminite - als Trauerbote mit zerrissenen Kleidern und Erde auf seinem Haupte, zum Zeichen des tiefsten Seelenschmerzes vgl. Jos. 7, 6 - nach Silo, wo der greise Eli auf einem Sessel saß zur Seite (72 ist Schreibfehler für כל des Weges, spähend; 2 denn sein Herz zitterte wegen der Lade Gottes, die man, wie J. H. Mich. erläuternd bemerkt, sine jussu divino e sanctuario ins Lager gebracht hatte. Ueber diese Nachricht schrie die ganze Stadt auf vor Schrecken, so daß Eli den Laut des Geschreies hörte und nach der Ursache dieses lauten Lärmes (דְּמִיּוֹן tumultus) fragte, während der Bote hineilte, ihm Bericht zu erstatten. V. 15. Eli aber war 98 J. alt und קמה ערניו seine Augen standen d. h. starrten, daß er nicht mehr sehen konte, vgl. 1 Kg. 14, 4. Dies ist eine Beschreibung des sogen. schwarzen Staares, amaurosis, der bei sehr hohem Alter aus Lähmung der Sehnerven zu entstehen pflegt. Ueber den Sing. nap vgl. Ew. §. 317a. - V. 16 ff. Als nun der Bote ihm die Niederlage der Israeliten meldete samt dem Tode seiner Söhne und der Wegnahme der Bundeslade, da fiel bei dieser lezten Nachricht Eli rücklings von seinem Stuhle an der Seite des Thores, brach das Genick und starb. Der Verlust der Bundeslade war ihm das Schrecklichste von Allem, schrecklicher als der Tod seiner beiden Söhne. — Eli hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Die Lesart 20 in der LXX verdient von andern Gründen abgesehen schon deshalb keine Beachtung, weil es nicht glaublich ist, daß Eli erst in seinem 78. Lebensjahre solte Richter des Volkes geworden sein. - V. 19-22. Das Gericht, das mit diesem Schlage über Eli hereinbrach, erstrekte sich noch weiter. Seine Schwiegertochter, das Weib des Pinehas, war schwanger zum Gebären. הַלָּלָּ contrahirt aus

<sup>1) &</sup>quot;Eben so gehts auch, wenn man nur einen historischen Christum außer uns zum Erlöser annimmt. In uns muß er durch seinen heil. Geist seine Hülfe an meisten zur Erlösung aus der Philister Hand beweisen, dabei aber außer uns zu unserer Rechtfertigung nicht zurückgesetzt werden. Wenn wir Christum nicht hätten, so könnten wir nimmer bestehen. Denn es ist keine Hülfe im Himmel und auf Erden außer ihm. Wenn wir ihn aber auch nicht anderst als nur außer uns und unter uns haben, von ihm predigen, lehren, hören, lesen, reden, discuriren und disputiren, seinen Namen im Munde führen, ihn aber nicht in uns wirken und seine Kraft beweisen lassen wollen, so wird er sich unser nicht annehmen, so wenig als die Lade der Israeliten". Berlenb. Bibel.

<sup>2)</sup> Der Anstoß, welchen Then. u. Wellh. an Τρομανία nehmen, ist ganz unbegründet. Τος μα der Wegseite" bedarf nicht des Artikels (vgl. Εω. §. 277c gegen Ende), und πρυμα keines Objectes. Die LXX haben ihr παρὰ τὴν πύλην σχοπεύων τὴν ὁδόν aus v. 18 conjecturirt. Für den Zweck der Erzählung genügte die allgemeine Angabe: er saß an der Wegseite, spähend (nach Nachrichten über den Ausgang der Schlacht), vollkommen, und läßt sich auch mit v. 18: "er fiel vom Sessel rücklings hinüber zur Seite des Thores" leicht vereinigen. Der Erzähler setzt bei beiden Angaben aus 1, 9 bekant voraus, daß der alte blinde Eli am Eingangsthore der Stiftshütte seinen Sitz hatte, diesmal aber nicht an der innern Seite des Thors saß, sondern an der äußeren nach dem Wege gehenden Seite.

עלבות von ללבות, vgl. Ges. §. 69, 3 Anm. 1. Ew. §. 238°. Als sie die Nachricht von der Wegnahme (אַל־הַלְּקָם in Bezug auf das Weggenommensein) der Lade Gottes und vom Tode ihres Schwiegervaters und ihres Mannes hörte, sank sie in die Kniee und gebar, denn ihre Wehen hatten sie überfallen מֵחְפַכּרּ עָבֶּרְהָן wörtl. hatten sich wider sie gekehrt) und starb infolge der Geburt. Ihr Tod ist aber dem Erzähler Nebensache; er deutet ihn mit den W. בּבְּעֵה מּנְהָה ,und um die Zeit ihres Sterbens" nur nebenbei an, um ihre lezten Worte, in welchen sie ihre Klage über den Verlust der Bundeslade aussprach, als das für seinen Zweck Wichtigere anzuführen. Als sie im Sterben lag, wolten die um sie herumstehenden Frauen ihr Trost zusprechen durch die Mitteilung, daß sie einen Sohn geboren habe; aber sie antwortete ihnen nicht und achtete nicht darauf (שורת לב ב בים מוחת animum advertere, vgl. Ps. 62, 11), sondern rief dem Knaben (d. h. nante ihn) Icabod (אר כָבוֹד Nicht-Herrlichkeit), sprechend: Dahin ist die Herrlichkeit von Israel - in Bezug auf die Wegnahme der Lade Gottes und in Bezug auf ihren Schwiegervater und ihren Mann. Dann sprach sie nochmals: "Dahin (לְּבָּה ausgewandert, weggeführt) ist die Herrlichkeit von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen." Die Wiederholung dieser Worte zeigt, wie tief dem Weibe des gottlosen Pinehas die Wegführung der Bundeslade zu Herzen ging, wie ihr mit derselben die Herrlichkeit Israels geschwunden ist. Tiefer konte aber auch Israel nicht gebeugt werden. Mit der Hingabe des irdischen Thrones seiner Herrlichkeit schien der Herr seinen Gnadenbund mit Israel aufgehoben zu haben; denn die Bundeslade mit den Gesetztafeln und der Capporet war ja das sichtbare Unterpfand des Gnadenbundes, welchen Jahve mit Israel geschlossen hatte.

## Cap. V—VII, 1. Demütigung der Philister durch die Bundeslade.

Während Israel über den Verlust der Lade Gottes klagte, solten auch die Philister über ihre Siegesbeute sich nicht freuen, sondern vielmehr erfahren, daß der Gott Israels, welcher zur Demütigung seines entarteten Volkes sein größtes Heiligtum ihnen preisgegeben, der allein wahre Gott ist, außer dem es keine andern Götter gibt. Von der Herrlichkeit Jahve's wird nicht nur der Hauptgötze der Philister in den Staub geworfen und zertrümmert, sondern auch das Philistervolk so geschlagen, daß seine Fürsten sich genötigt sehen, die Lade mit einem Schuldopfer zur Sühnung des auf ihnen schwer lastenden göttlichen Zornes ins Land Israel zurückzusenden.

Cap. V. Die Bundeslade bei den Philistern. V. 1—6. Von Ebenezer, wo sie sie erbeutet hatten, schaften die Philister die Bundeslade in ihre Hauptstadt Asdod (Esdud s. zu Jos. 13, 3) und stelten sie daselbst in den Dagonstempel neben dem Götzen Dagon, offenbar als ein Weihgeschenk für diesen ihren Gott, mit dessen Hilfe sie den Sieg über die Israeliten und deren Gott erstritten zu haben wähnten. Ueber das aus Mensch und Fisch d. h. aus einem menschlichen Oberkörper mit

Kopf und Händen und einem Unterkörper in Form eines Fischschwanzes zusammengesezte Bild des Dagon vgl. außer den zu Jud. 16, 23 angeführten Belegen noch Stark Gaza S. 248 ff. u. 308 ff. und Layard Niniveh u. s. Ueberreste S. 424 f. mit der Abbildung Fig. 88 nach einem Relief aus den Monumenten von Khorsabad, auf welchem "eine Gestalt auf dem Meere schwimmend erscheint, deren Oberkörper der eines bärtigen Menschen ist mit der gewöhnlichen, durch Elephantenzähne geschmükten, konischen Königstiara bedekt, der Unterkörper aber als Fischleib sich darstelt. Er hat die eine Hand wie verwundert oder erschrekt erhoben und ist umgeben von Fischen und Seekrebsen und andern Seethieren" (Stark S. 308). Da dieses Relief nach Layard einen Kampf eines assyrischen Königs gegen die Bewohner der syrischen Küste, warscheinlich Sargons, der mit den philistäischen Städten, besonders mit Asdod harten Kampf zu bestehen hatte, darstelt, so ist es wol kaum zweifelhaft, daß wir hier eine Darstellung des philistäischen Dagon haben. In dieser Gottheit war das erzeugende und lebenwirkende Naturprincip personificirt, wozu der Fisch mit seiner zahllosen Vermehrung sich besonders eignete, um die Idee des Spenders aller irdischen Güter zu versinnlichen. - V. 3. Am folgenden Morgen fanden die Asdoder den Dagon liegend auf seinem Angesichte zur Erde vor der Lade Jahve's und brachten ihn wieder an seine Stelle zurück - offenbar in der Meinung, daß das Gottesbild durch einen zufälligen Umstand umgestürzt oder umgefallen wäre. - V. 4. Diese Meinung mußten sie aber aufgeben, als am darauf folgenden Morgen der Gott wieder auf seinem Gesichte an der Erde lag vor der Lade Jahve's, und zwar zerschlagen, so daß der Kopf Dagons und die beiden hohlen Hände seiner Arme abgehauen an der Schwelle lagen und nur der Fischrumpf an ihm übrig geblieben war. Das W. דָּגוֹן in diesem lezten Satze steht in appellativer Bed.: das Fischartige, die Fischgestalt von Fisch. יְּמַפְּתֵּן ist ohne Zweifel die Unterschwelle der Thür der Tempelcella, in welcher das Götzenbild aufgestelt war. Doch läßt sich daraus nicht mit Then. folgern, daß bei der geringen Dimension der Cella der alten Tempel bei einem Sturze der Bildsäule nach vorne die genanten Teile leicht auf die Schwelle fallen konten. Diese natürliche Deutung des Wunders wird nicht blos durch ברחוֹת als unstatthaft zurückgewiesen, denn לַּכְּהַיּם bed. abgehauen, nicht: abgebrochen, sondern auch durch die Unwarscheinlichkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit der Sache selbst. Beim Umstürzen des zur Seite der Bundeslade stehenden Dagonbildes nach der Bundeslade hin, so daß dasselbe vor der Lade auf sein Gesicht niederfiel, konten die abbrechenden Teile, Kopf und beide Hände, unmöglich seitwärts auf die Thürschwelle vorne hin fallen. Schon das erstmalige Umfallen des Dagonbildes war ein Wunder Gottes. Daran daß ihr Gott Dagon vor der Lade Jahve's auf seinem Gesichte d. i. bis zur Erde gebeugt, gleichsam anbetend vor dem Gotte Israels da lag, solten die Philister erkennen, daß selbst ihr oberster Gott vor der Majestät Jahve's, des Gottes der Israeliten, hat niederfallen müssen. Da sie aber die Bedeutung dieses Wunderzeichens nicht

erkanten, so solte das zweite Wunder ihnen die Vernichtung ihres Götzen durch den Gott Israels in solcher Weise zeigen, daß jeder Gedanke an Zufall ausgeschlossen wurde. Durch das Liegen der abgeschlagenen Stücke Dagons an der Schwelle solte vermutlich die Schmach der Vernichtung ihres Götzen erhöht werden, insofern das was an der Thürschwelle liegt beim Eintreten in das Haus leicht mit Füßen getreten wird. Darauf weist die v. 5 erwähnte Sitte hin, daß infolge dieses Ereignisses die Dagonspriester und alle in den Dagonstempel zu Asdod Eintretenden bis auf die Gegenwart des Erzählers nicht auf die Schwelle Dagons d. h. die Schwelle, wo Dagons Kopf und Hände gelegen, zu treten pflegten, sondern über die Schwelle hinwegschritten, nicht hinweghüpften, wie mehrere Ausl. auf Grund der irrig hieher gezogenen Stelle Zeph. 1, 9 annehmen, um nicht mit ihren Füßen die Stelle, wo Stücke ihres Gottes gelegen, zu berühren und zu entweihen. - V. 6. Die göttliche Heimsuchung beschränkte sich aber nicht auf die Zertrümmerung der Dagonsstatue, sie traf auch die Bevölkerung von Asdod. Hand Jahve's ward schwer über die Asdoder und verwüstete sie." von שַּבֶּשׁ, von Menschen ausgesagt wie Mich. 6, 13 bed. verwüsten nicht blos durch Krankheiten, sondern auch durch Entziehung und Schmälerung der Subsistenzmittel, Verheerung der Felder u. dgl. Daß hier an lezteres mitzudenken, ersieht man aus den Weihgeschenken 6, 4f. 11.18, mit welchen die Philister den Zorn des Gottes der Israeliten zu sühnen suchen, obwol in unserm Verse nur die Krankheiten, mit welcher Gott sie heimsuchte, namhaft gemacht sind. 1, Und er schlug sie mit שפלים Beulen, nach den Rabbinen: Geschwülste am After, mariscae, Feigwarzen, s. zu Deut. 28, 27. Für מפלים haben die Masoreten über-

<sup>1)</sup> Die LXX haben am Ende der Vv. 3 u 6 umfangreiche Zusätze; hinter v. 3: καὶ ἐβαρύνθη γεὶο κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀζωτίους καὶ ἐβασάνιζεν αὐτούς, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἔδρας αὐτῶν, τὴν ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς, und hinter v. 6: καὶ μέσον τῆς γώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῆ πόλει. Diesen lezten Zusatz finden wir auch in der Vulg., und zwar so ausgedrückt: Et ebulliverunt villae et agri in medio regionis illius, et nati sunt mures, et facta est confusio mortis magnae in civitate. Ueber diese Zusätze urteilt Ewald, Gesch. II S. 586, daß sie zwar nicht bei 5, 3. 6 aber desto mehr bei 6, 1 notwendig seien, bei 5, 3. 6 dem guten Sinne sogar schaden würden. Auch Then. erkent an, daß der Zusatz bei v. 3 nichts weiter als eine zweite Uebersetzung unsers 6. Verses, am unrechten Orte von einem Abschreiber des Griechischen eingefügt sei, während der bei v. 6 den ursprünglichen, nur etwas verderbten Text darbiete, nach welchem der hebr. Text zu emendiren sei. Allein bei unparteiischer Betrachtung läßt sieh gar nicht verkennen, daß alle diese Zusätze nichts weiter als aus dem Zusammenhange der Erzählung erschlossene Paraphrasen sind. Der lezte Teil des Zusatzes v. 6 ist wörtlich aus v. 11 herübergenommen, der erste Teil aus c. 6, 4 f. errathen. Aber der Zusatz der Vulg. steht in Cod. Amiat. am Rande, fehlt in andern alten Codd., und ist erst im 8. Jahrh. aus Handschriften der nach der LXX gemachten Itala in den Text des Hieron. gekommen, vgl. Heyse ad h. l. Vulg. u. Vercellone variae lectiones ad h. l. — Ueber den Zusatz der LXX aber zu v. 6 u. 6, 1 (καὶ ἐξέζεσεν ἡ γἤ αὐτῶν μέαι) urteilt selbst Wellh., daß beide den Charakter des angeleimten Nachtrages aufweisen, wogegen sich ein erdenklicher Grund, der den gleichmäßigen Ausfall derselben im masor. Texte verschuldet hätte, nicht auftreiben lasse. Außerdem ist in v. 5 der Text der LXX noch durch andere Corruptelen entstelt.

all als Keri מְּחְרֵּיִם substituirt, welches 6, 11 u. 17 dafür vorkomt und warscheinlich für decenter galt. Unerweislich ist die Deutung von der orientalischen (Drüsen-Bubonen-) Pest (bei Then.) und grundlos die Vermutung, daß LXX, Chald. Syr. u. Vulg. auf die Deutung des Wortes von einer Krankheit des Afters nur durch ein Mißverständnis von Ps. 78, 66 gekommen seien. Die Bed. von יול שלים ist durch das arab.

לבּב tumor in posticis partibus (bei Männern) über alle Zweifel gesichert. אָרַדְּאַשְׁרּוֹר ist nähere Bestimmung des אָרָב eos, nämlich Asdod

d. h. die Einwohner von Asdod und ihrem Gebiete.

V. 7—12. Als die Asdoder sahen בר־כֵּן, daß es sich also verhielt" שוֹפ Gen. 25, 22), wolten sie die Lade des Gottes Israels nicht länger bei sich haben, weil Jahve's Hand schwer auf ihnen und ihrem Gotte Dagon lag, worauf die Philisterfürsten (פַּרָבָּי wie Jos. 13, 3 u. a.) zusammenkamen und den Beschluß faßten: "Nach Gath wende sich (d. h. werde geschaft) die Lade des Gottes Israels" (v. 8). Die Philisterfürsten glaubten vermutlich, daß das Unglück, welches die Asdoder der Lade Gottes zuschrieben, entweder gar nicht von derselben d. h. von dem Gotte Israels herrühre oder, wenn es doch mit der Anwesenheit der Lade zusammenhinge, wol nur daher gekommen sei, daß diese Stadt dem Gotte der Israeliten verhaßt sei oder auch der asdodsche Dagon schwächer als der israelitische Jahve sei, und beschlossen daher zur Beruhigung der Asdoder die Lade nach Gath bringen zu lassen. Ueber die Lage der Stadt Gath s. zu Jos. 13, 3. Aus unserer Stelle läßt sich darüber nichts erschließen. — V. 9. Aber auch über die Stadt Gath kam, als die Lade dorthin gebracht war, die Hand Jahve's zu sehr großer Bestürzung. מהומה נרוֹלָה ist dem Hauptsatze adverbial oder im accus. untergeordnet, s. En. §. 279d. Jahve schlug die Leute der Stadt, klein und groß, daß an ihnen Afterbeulen hervorbrachen. מַתַר ἀπ. λεγ. bed. nach dem arab. בּבֹה in Niph. findi, erumpere. —

V. 10-12. Man schikte daher die Lade Gottes nach Ekron d. i. Akir, die nordwestlichste Philisterstadt, s. zu Jos. 13, 3. Aber die Ekroniter, von dem Vorgefallenen in Asdod und Gath unterrichtet, schrieen, als die Lade in ihre Stadt kam: "Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir geschaft, um mich und mein Volk zn tödten" (diese Worte sind als Rede der ganzen Stadt zu fassen), und erklärten allen Philisterfürsten, die sie hatten zusammenrufen lassen: "Sendet die Lade des Gottes Israels fort, daß sie an ihren Orte zurükkehre und nicht mich und mein Volk tödte." "Denn tödtliche Bestürzung מְהַּוֹּמֶת מְנֶהוּ Todesverwirrung d. i. Bestürzung die durch viele plötzliche Todesfälle erzeugt wird) herschte in der ganzen Stadt; sehr schwer war die Hand Gottes daselbst. Die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen, und das Angstgeschrei der Stadt stieg zum Himmel auf." Aus dieser Beschreibung, welche die Einzelheiten der von Gott über Ekron verhängten Plagen nur kurz andeutet, ersieht man deutlich, daß Ekron noch schwerer als Asdod und Gath heimgesucht wurde. Ganz natürlich. Denn je länger die Philister sich sträubten, in den über sie verhängten Plagen die züchtigende Hand des lebendigen Gottes anzuerkennen, desto härter mußten sie gestraft werden, damit sie endlich einsehen lernten, daß der Gott Israels, dessen Heiligtum sie als eine Trophäe ihres Sieges über dieses Volk behalten wolten, der allmächtige Gott sei, der seine Feinde vernichten könne.

Cap. VI - VII, 1. Die Zurücksendung der Lade Gottes. V. 1-3. Sieben Monate war die Lade Jahve's im Lande שֵׁרָהוּ Gefilde wie Rut. 1, 2 u. ö.) der Philister und hatte allen Städten, wohin sie gebracht worden, Verderben gebracht. Da beschlossen die Philister, sie den Israeliten zurückzusenden, und beriefen deshalb ihre Priester und Wahrsager (DDP s. zu Num. 23, 23), um dieselben zu fragen: "was sollen wir machen in Betreff der Lade Jahve's (d. h. mit ihr anfangen); tut uns kund, mit was sollen wir sie an ihren Ort fortschicken?" מקוֹמוֹ ist das Land Israel, und ped bed. nicht quomodo, auf welche Weise (Vulg. Then.), sondern: mit was, womit, wie Mich. 6, 6. Dagegen läßt sich nicht mit Then. einwenden, daß wenn schon in der Frage gelegen hätte mit welchen Geschenken, die Priester nicht hätten antworten können: schicket sie nicht ohne Geschenk. Denn die Priester beschränkten sich nicht auf diese Antwort, mit der sie die Frage zunächst blos im Allgemeinen bejahten, sondern bestimten unmittelbar darauf das Geschenk näher. Sie antworteten: "Wenn man die Lade des Gottes Israels fortschikt (מְשֶׁלְּחִים ist in unbestimter Rede als dritte Person zu fassen wie 2, 24, und nicht zu suppliren), so schikt sie nicht leer ליקם) d. h. ohne ein Sühngeschenk) fort, sondern erstattet ihm (יי dem Gotte Israels) ein Schuldopfer." ביטא eig. Schuld, dann die Gabe zur Erstattung oder Gutmachung einer Schuld, das Schuldopfer, s. zu Lev. 5, 14-26. Die von den Philistern zum bws bestimten Gaben solten eine dem Gotte Israels zu leistende Erstattung und Genugtuung für den durch Wegnahme der Bundeslade gegen ihn verübten Raub sein, und werden deshalb Dus genant, obgleich sie ihrer Beschaffenheit nach nur Sühngeschenke waren. Aus demselben Grunde wird vom Darbringen dieser Gaben das Verb. השיב erstatten gebraucht; der technische Ausdruck für das Erstatten einer Schuld Num. 5, 7 und alles dessen, was man von fremden Gute unrechtmäßig sich zugeeignet hat, Lev. 5, 23. -- אַז מֶּרְפָּאֵר, Werdet ihr dann geheilt, so wird euch kundwerden, warum seine Hand nicht abläßt von euch" sc. so lange als ihr die Lade zurückhaltet. Die W. אוֹ הַרָּפְאוּ conditional zu fassen, auch ohne אָל conditional zu fassen, auch ohne was die Sprache gestattet, vgl. Ew. §. 357b, fordert der Gedankenzusammenhang. Denn nach v. 9 dachten sich die philistäischen Priester noch den Fall als möglich, daß alles Unglück, was die Philister getroffen, nur ein zufälliges Begegnis sein könte. Bei dieser Ansicht konten sie von der Zurücksendung der Bundeslade die Heilung nicht als gewiß, sondern nur als möglich erwarten, mithin auch nur bedingter Weise davon reden, wozu auch das ינוֹדֶע וגו allein paßt.

V. 4—6. Das Schuldopfer soll der Zahl der Philisterfürsten entsprechen. The ist accus. der freien Unterordnung bei Bestimmung des Maßes oder der Zahl, vgl. En. §. 204<sup>a</sup>, eig. "die Zahl ihrer Fürsten"

d. h. so viel der Fürsten sind, so viel Schulderstattungen sollen sein. Nämlich 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse d. h. nach v. 5 Abbildungen von ihren Beulen und von den Feldmäusen, die das Land verdarben, also gleiche Gaben für Alle, "denn eine Plage ist Allen und euren Fürsten" d. h. liegt auf dem ganzen Volke und seinen Fürsten. Der Wechsel der Person in לכלם, ihnen allen" d. i. dem gesamten Philistervolke, und בְּלֵרְנָיְבֶם, euren Fürsten" ist zwar für unsere Denkund Sprechweise auffallend, doch im Hebräischen gar nicht ungewöhnlich. Diese Bestimmung der Sühngeschenke hängt zusammen mit der im Heidentume weit verbreiteten und auch in die christliche Kirche übergegangenen Sitte, nach Genesung von einer Krankheit oder nach Rettung aus einer Gefahr oder Not der Gottheit, zu der man um Hilfe gefleht hatte, ein Bild von dem geheilten Gliede oder der überstandenen Gefahr und Not in ihrem Tempel zu weihen, 1 und stimt ganz überein mit der Sitte, die nach Tavernier bei Rosenm. (A. u. N. Morgenl, III S. 77) in Indien seit undenklichen Zeiten bis auf unsere Tage sich erhalten hat, daß ein Pilger, der zu einer Pagode wallfahrt, um von einer Krankheit befreit zu werden, je nach seinem Vermögen in Gold. Silber oder Kupfer die Gestalt des kranken oder beschädigten Gliedes dem Götzen darzubringen und sodann einen Gesang anzustimmen pflegt, wie Andere nach dargebrachtem Opfer tun. Ein solches Weihgeschenk gilt als ein tatsächliches Bekentnis, daß die Gottheit das Leiden oder Uebel verhängt habe. Wird es nach der Genesung oder Rettung dargebracht, so will man damit seinen Dank öffentlich bezeugen. In unserem Falle aber, wo es vor der Rettung gebracht wurde, solte die Darbringung der Bilder von den Dingen, mit welchen man gezüchtigt worden war, wol eine Art mulcta sein oder Erstattung dessen, was man gegen die Gottheit gefehlt hatte, um ihren Zorn zu sühnen und die Befreiung von den Uebeln, mit welchen man geschlagen worden war, zu erlangen. Dies besagen die W.: "Gebet dem Gotte Israels Ehre! vielleicht wird er seine (strafende) Hand leicht machen von euch und von euren Göttern und von eurem Lande weg." Die Verbindung des בין mit בין ist prägnant: die schwere Hand leicht machen und abziehen von jem. d. h.

<sup>1)</sup> So weihten Schiffbrüchige nach ihrer Rettung der Isis oder dem Neptun eine Tafel mit der Abbildung eines Schiffbruches, Gladiatoren ihre Waffen, freigelassene Sklaven ihre Ketten. Verschiedene alte Völker hingen selbst Bilder von Schaamteilen, woran sie eine von der Gottheit geheilte Krankheit gehabt hatten, zu Ehren der Götter in deren Tempeln auf. Vgl. Scholia ad Aristoph. Acharn. 243 u. andere Zeugnisse in Winers bibl. Realwörterb. II S. 255. Von den Christen des 4. Jahrhunderts sagt Theodoret, Therapeutik. disp. VIII (Opp. ed. Schulze IV p. 321 sg.): Ότι δὲ τυγχάνουσιν ὧνπερ αἰτοῦσιν οἱ πιστῶς ἐπαγγέλλοντες, ἀναφανδον μαρτυρεῖ τὰ τοῦτων ἀναθήματα, τὴν ἰατρείαν δηλοῦντα. οἱ μὲν γὰρ ὁσφθαλμῶν, οἱ δὲ ποδῶν, ἄλλοι δὲ χειρῶν προσφέροντιν ἐκτυπώματα καὶ οἱ μὲν ἐχ χρυσοῦ, οἱ δὲ ἐξ ὅλης ἀργύρου πεποιημένα. δέχεται γὰρ ὁ τοῦτων Δεσπότης καὶ τὰ σμικρὰ τε καὶ εὕωνα, τῆ τοῦ προσφέροντος δυνάμει τὸ δῶρον μετρῶν. δηλοῖ δὲ ταῦτα προκείμενα τῶν παθημάτων τὴν λύσιν, ἡς ἀνετέθη μνημεῖα παρὰ τῶν ἀρτίων γεγενημένων. Und zu Rom hängt man noch heute das Bild der Lebensgefahr, aus der man nach einem Gelübde gerettet worden, in der Kirche des Heiligen auf, den man in der Gefahr angerufen hat.

die Strafe von ihm nehmen. Bei Erwähnung der Bilder von den Feldmäusen ist hinzugesezt: "die das Land verwüsten", weil in der Beschreibung der Plagen c. 5 die Verwüstung des Landes durch Mäuse nicht ausdrücklich erwähnt war. Dieser Zusatz zu בַּבְּרַכֶּם im Vergleich mit dem Fehlen einer solchen Erläuterung bei בַּפַלְּרֶבֶּם zeigt, daß die Plage der Mäuse früher nicht beschrieben war, also die Erwähnungen derselben in der LXX bei c. 5, 3. 6 u. 6, 1 nichts weiter als erläuternde Glossen sind. Daß die Feldmäuse bei ihrer ungeheuren Vermehrung und großen Gefräßigkeit den Feldern außerordentlichen Schaden zufügen, ist eine bekante Sache. In südlichen Ländern sollen sie bisweilen in kurzer Zeit ganze Ernten vernichten, wie Aristot. animal. VI, 37. Plin. h. n. X c. 65. Strabo III p. 165, Aelian u. A. bei Bochart, Hieroz. II p. 429 ed. Ros. bezeugen. 1 — V. 6. "Warum — fahren die Priester fort - wolt ihr euer Herz verhärten, wie die Aegypter und Pharao ihr Herz verhärtet haben (Ex. 7, 13 ff.)? Nicht wahr, als er (Jahve) seine Macht an ihnen ausgelassen ((בְּלֵב בִּן wie Ex. 10, 2), da entließen sie (die Aegypter) sie (die Israeliten) und sie zogen aus Aegypten fort"? vgl. Ex. 12, 31 ff. Die Hinweisung auf die Verstockung der Aegypter mit ihren Folgen im Munde der philistäischen Priester kann nicht befremden, da die Kunde von jenen Ereignissen sich unter allen benachbarten Völkern verbreitet hatte, s. zu 4, 8. Auch steht diese Mahnung damit nicht in Widerspruch, daß diese Priester nach v. 9 noch Zweifel darüber hegten, ob die Plagen wirklich von Jahve gekommen. Denn diese Zweifel heben ja die Möglichkeit der Sache nicht auf und schon diese Möglichkeit ließ es rathsam erscheinen, alles zu tun, um den Zorn des Gottes der Israeliten zu begütigen, vor dem die Heiden bei ihrer Götterfurcht sich unter Umständen nicht weniger, ja wol auch noch mehr als vor dem Zorne ihrer eigenen Götter fürchteten.

V. 7—12. Demgemäß ordneten sie die Rücksendung der Lade so an, daß dabei die Ehrfurcht beobachtet wurde, welche dem Gotte Israels als einer mächtigen Gottheit zu erweisen war v. 7—9. Die Philister sollen einen neuen Wagen nehmen und zurüsten (جنب), zwei säugende

<sup>1)</sup> Nach Hitzig, Urgeschichte der Philistäer S. 201 f. u. Gesch. des V. Israel S. 125 und Wellh. S. 64 soll was hier von Feldmäusen berichtet ist, nur ein alter Mißverstand des Symbols der goldenen Mäuse sein; die Maus nämlich Bild der Pestbeule sein; und beide Arten des Ascham sollen sich auf die gleiche Plage der Pestbeziehen und dieselbe Bedeutung haben. Allein abgesehen davon, daß für die Behauptung: "die Maus ist Bild der Pestbeule" weder die Maus in der Hand Setbons auf dem Sethon-Denkmale, noch das Epitheton des Apollo δ Σμινθεύς (von σμίνθος Maus) stichhaltige Beweise liefern, scheitert diese Hypothese schon an der gewaltsamen Umdeutung des Ausdruckes: Bilder eurer Mäuse, die das Land verwüsten, in: "Bilder von wirklichen Mäusen, so wie ihr sie auf euren Feldern habt" (Wellk.), die nur die Verlegenheit eingeben konte. Und doch ist auch mit diesem Quid pro quo die Verwüstung des Landes durch Mäuse nicht aus dem Texte eliminirt. Denn dieselbe wird auch in dem Schlußsatze des 5. V., welchen der hebr. Text und die LXX übereinstimmend haben: daß der Gott Israels seine schwere Hand abziehe von euch und von euren Göttern und von eurem Lande klar bezeugt. Wie במכל בעל מרבים die Plage der Philister mit מור בעל מרבים auf das Umstürzen und Zerberechen des Dagonbildes zu Asdod sich bezieht, so weist בעל מרבים auf die Plage der Mäuse zurück, die das Land der Philister verwüsten.

Kühe, auf die noch kein Joch gekommen, vor den Wagen spannen und deren Junge (Kälber) von ihnen weg ins Haus d. h. in den Stall zurückführen, sodann die Lade auf den Wagen setzen nebst den als Schuldopfer zu erstattenden goldenen Geräthen, in einem Kästchen zur Seite der Lade, und sie (יוֹה d. i. die Lade) fortschicken daß sie gehe (fortziehe), nämlich ohne daß die Kühe angetrieben und gelenkt würden. Aus dem Erfolge dieser Maßregel solte man erkennen, ob die Plage von dem Gotte Israels gesandt oder zufällig entstanden sei. "Wenn sie (die Lade) den Weg nach ihrer Grenze hinauf gen Bethsemes geht, so hat er (Jahve) uns dieses große Uebel getan; wenn aber nicht, so erkennen wir, daß nicht seine Hand uns angetastet hat. Aus Zufall ist es uns geworden" d. h. zufällig ist das Uebel über uns gekommen. Bei und פאַחַכִּיהַם v. 7 steht das *gen. masc.* als das allgemeinere Geschlecht statt des bestimteren foem., wie häufig; eben so v. 10 u. 12. nur v. 8 11 u. 15 vorkommend bed. nach dem Contexte und den alten Versionen eine Kiste, ein Kästehen. Das Suffix an irik v. 8 bezieht sich auf die Bundeslade, die auch zu יצלה v. 9 Subject ist. בַּבּבּלּד v. 9 Subject ist. das Gebiet der Bundeslade ist das Land Israel, wo sie ihre Stätte hatte. steht adverbial: aus Zufall = zufällig ist dies uns geschehen. Unrichtig Erdm.: ,ein Zufall ist es für uns gewesen', denn "Nom. des Subjects" (?) kann מקרה wegen des folgenden הוא nicht sein. Der neue Wagen und die jungen Kühe, die noch unter keinem Joch gewesen, entsprechen der Heiligkeit der Lade Gottes. Dieselbe auf einen alten, schon zu allerlei irdischen Zwecken gebrauchten Wagen setzen, wäre ein Verstoß gegen das heilige Geräthe gewesen, ebenso das Vorspannen von schon zum Ziehen gebrauchten und durch das Joch in ihrer Kraft geschwächten Thieren, vgl. Deut. 21, 3. Die Wahl von Kühen aber statt männlicher Rinder hat ihren Grund wol nur in dem Nebenzwecke, den man dabei erreichen wolte. Von säugenden Kühen, denen man die Kälber zurückhielt, war, wenn diese Thiere ohne Treiber ihrem Instinkte folgten, sicher zu erwarten, daß sie nicht fortgehen, sondern zu ihren Jungen in den Stall zurükkehren würden. Geschah dennoch das Gegenteil, so war dies ein sicheres Zeichen, daß eine göttliche Macht, und zwar der Gott, dessen Lade sie in sein Land ziehen solten, sie trieb und leitete. Daraus konte man schließen, daß auch die Plagen, welche die Philister getroffen hatten, von diesem Gotte verhängt waren. In diesem Rathe der Priester lag keine besondere Schlauheit; es war nur ein klug ausgedachter Versuch, die Macht des Gottes der Israeliten zu erproben, womit sie freilich unbewußt und auch wider ihren Willen dem lebendigen Gotte Anlaß gaben, seine göttliche Herrlichkeit vor denen, die ihn nicht erkanten, zu offenbaren. - V. 10-12. Der Gott Israels tat wirklich, was die Götzenpriester wol kaum für möglich hielten. Als die Philister, den von ihren Priestern gegebenen Rath ausführend, die Bundeslade mit den Sühngeschenken auf den mit zwei Kühen bespanten Wagen gestelt hatten, "gingen die Kühe gerade fort auf dem Wege nach Bethsemes zu; auf einer Straße gingen sie gehend und brüllend (d. h. fort und fort brüllend) und wichen nicht rechts noch

links; und die Philisterfürsten gingen hinter ihnen her, bis an das Gebiet von Bethsemes." רְשֵׁרְנָה בַּהֶּרֶה שִּהְיָם wörtl. sie waren gerade auf dem Wege d. h. gingen den Weg gerade fort. Die Form יְשֵׁרְנָה für יְשֵׁרְנָה ist imperf. Kal 3. pers. phur. foem. mit präformativem statt r, wie Gen. 30, 38, vgl. Ges. §. 47 Anm. 3. Ew. §. 191b. Bethsemes, jezt Ain-Shems war eine Priesterstadt anf der Grenze von Juda und Dan, s. zu

Jos. 15, 10.

V. 13-18. Die Einwohner von Bethsemes waren mit der Waizenernte im Thale (vor der Stadt) beschäftigt, als sie unerwartet die Bundeslade ankommen sahen, und freuten sich sie zu sehen. Der Wagen war nämlich bis zum Felde des Bethsemesiten Josua gekommen und stand daselbst still vor einem großen Steine. Und sie (die Bewohner von Beths.) spalteten das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten aber hatten die Lade samt dem Kästchen mit den goldenen Sühngeschenken abgehoben und auf den großen Stein gesezt; und die Leute von Bethsemes opferten Brand- und Schlachtopfer an jenem Tage dem Herrn. Die Philisterfürsten sahen dies an und kehrten dann noch am selbigen Tage nach Ekron zurück. Daß zu ירבקער die Bethsemesiten Subject sind, nicht etwa die Philister, das ergibt sich unzweifelhaft aus der richtigen Auffassung der Sätze, nämlich daraus, daß v. 14ª die Worte von הַנְּבֶּלָה bis הַרְּלָּה in den Hauptsatz eingeschobene Umstandssätze sind und ניבקעו sich an ויבקעו anschließt und den Hauptsatz fortsezt. V. 15a enthält eine nachträgliche Bemerkung, daher הורידי im plusquamperf. zu übersetzen. — Nachdem man den Wagen mit den Kühen dem Herrn als Brandopfer geopfert hatte, gaben die Bewohner von Bethsemes ihrer Freude über die Rükkehr der Bundeslade noch einen tatsächlichen Ausdruck des Dankes und Lobes Gottes durch Darbringung von Brand - und Schlachtopfern. In den Brandopfern wolten sie von Neuem sich mit allen Gliedern dem Herrn zu seinem Dieuste weihen, und durch die Schlachtopfer, welche in den Opfermahlen gipfelten, die Lebensgemeinschaft mit dem Herrn neu besiegeln. Die Darbringung dieser Opfer zu Bethsemes war kein Verstoß gegen das Gebot, dem Herrn nur an der Stätte seines Heiligtumes zu opfern. Die Bundeslade war ja der Thron der göttlichen Gnadengegenwart, vor dem eigentlich auch bei der Stiftshütte geopfert wurde. Dazu hatte der Herr die Bundeslade durch das Wunder ihrer Zurückführung von Neuem als Thron seiner Gegenwart geheiligt. - In v. 17 u. 18 werden nochmals die einzelnen Sühngeschenke aufgezählt, welche die Philister Jahve'n als Schuld erstatteten. nämlich: 5 goldene Beulen, für jede ihrer fünf Hauptstädte (s. zu Jos. 13, 3) eine, und "goldene Mäuse nach der Zahl aller Philisterstädte der fünf Fürsten von der festen Stadt an bis zum Dorfe der Bewohner des platten Landes" (הפרדי s. zu Deut. 3, 5). Ihre Priester hatten wie fünf Beulen so auch nur fünf goldene Mäuse als Schuld zu erstatten vorgeschlagen (v. 4). Die Philister aber brachten so viel Mäusebilder dar, als Städte und Ortschaften in ihren fünf Staaten existirten, ohne Zweifel deshalb, weil die Plage der Mäuse sich über das ganze Land

ausgebreitet hatte, während von der Plage der Beulen nur die Bewohner der Städte, wohin die Bundeslade gekommen war, heimgesucht worden waren. So gleicht sich die Differenz zwischen v. 4 und unserm 18. Verse einfach aus. — Die folgenden W. יְצַר אָבֵל הַגּּדוֹלָה geben durchaus keinen passenden Sinn. Die weitere Bestimmung אשר חברה כלרה דגר "worauf sie die Lade niedergesezt hatten", zeigt bei Vergleichung von v. 14 u. 15 unwidersprechlich, daß unter ser der große Stein zu verstehen, auf welchem die Lade, als sie vom Wagen abgehoben worden, niedergesezt ward. Die Annahme von Kimchi aber, daß dieser Stein kictus genant worden sei propter luctum quem fecerunt apud eum (vgl. v. 19), ist höchst unnatürlich. Somit bleibt nichts übrig als für verschrieben aus zu halten, wie schon LXX u. Targ. entweder gelesen oder gedeutet haben. Aber auch יַבֶּר, und bis" paßt in keiner Weise, da man nach dem voraufgegangenen יצר בפר הפרזי nicht nur keine weitere Ortsangabe erwartet, sondern auch unmöglich glauben kann, daß die Philister auch für den großen Stein, auf dem die Bundeslade abgesezt wurde, eine goldene Maus als Schuldopfer gebracht haben solten. Wir müssen daher יְצֵר in יְצֵר andern: "und Zeuge ist (vgl. für יבד in dieser Bed. Gen. 31, 52) der große Stein . . . bis auf diesen Tag auf dem Felde des Bethsemesiten Josua" sc. von der eben erzählten Begebenheit.

V. 19—VII, 1. Die Unterbringung der Lade Gottes. V. 19. Wie die Bundeslade den Philistern Verderben gebracht hatte, so solten auch die Einwohner von Bethsemes erfahren, daß sie in ihrer Unheiligkeit vor dem heiligen Gott nicht bestehen können. "Und er (Gott) schlug unter den Leuten von Bethsemes<sup>1</sup>, weil sie die Lade Jahve's angesehen hatten, und schlug unter dem Volke 70 Mann 50,000 Mann." In dieser Zahlangabe fält nicht blos die Voraufstellung der 70 M. vor den 50,000 M. als ungewöhnlich auf, sondern noch mehr das Fehlen der Copula vor der zweiten Zahl, das ganz unerhört ist. Erwägen wir außerdem, daß weder in noch um Bethsemes herum 50,000 Männer wohnen konten und an eine außerordentliche Versammlung des Volks

<sup>1)</sup> Statt der Worte: אַמְשֶׁר בְּרֵהְ בַּאַרְשֵׁר בִּרִהְ בְּאַרְשִׁר בִּרִהְ בְּאַרְשִׁר בִּרִהְ בְּאַרְשִׁר בּרִבְּיִהְ haben die LXX καὶ οὐκ ήσμένισαν οἱ νἱοὶ Ἰεχονίου ἐν τοῖς ἀνθράσι Βαιθσαμίς. Diese Lesart halten Εν., Then. u. Wellh. für den ursprünglichen und richtigen Text dieses Verses, wobei Εν. u. Then. sich als hebr. Text בְּרֵבְּי וְבְּיִּרְשִׁרְּאַרְ וֹלְּאַ צְּׁבְּשִׁרְ וֹשְׁרִ אָּבְּרְ בְּרִי בְּיִי בְּיִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּיִי בְּיִי בְּרִי בְּיִי בְּרִי בְּרִי בְּיִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּיִי בְּרִי בְּיִי בְיי בְּיִי בְּיבְי בְּיבְיבְי בְּיבְי בְּיבְי בְּיבְי בְּיבְיבְיי בְּיבְי בְּיבְיי בְּיבְי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּייִי בְּייִי בְּיבְּי בְּיבְּיי בְּיבְיי בְיבְיי בְּיבְייי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבְּיי בְּיי בְּיבְיי בְּיבְ

aus dem ganzen Lande oder doch der weiteren Umgegend nicht zu denken ist, daß ferner die W. מְלֵבְ אִרֹשׁ in einigen hebr. Cod. fehlen und auch Josephus in seiner Erzählung dieses Ereignisses (Ant. VI, 1, 4) blos von 70 Getödteten redet, so können wir die Angabe: 50,000 Mann nicht für richtig und ursprünglich halten, sondern nur für eine durch ein Versehen in den Text gekommene Glosse, die freilich uralt ist, da schon LXX u. Chald. beide Zahlen in ihrem Texte gelesen haben und auf verschiedene, durchaus gezwungene Weise zu deuten suchen. - Von dieser Zahl abgesehen enthält aber der Vers nach Form und Inhalt nichts weiter, was zu begründeten Bedenken gegen seine Integrität Anlaß geben könte. Die Wiederholung des ist einfache Wiederaufnahme des durch den Zwischensatz בי ראה בארון ירי unterbrochenen Gedankens, und בַּבֶּם nur ein allgemeinerer Ausdruck für שנשר בי טי. Der Schlag aber, der die Leute von Bethsemes traf, ist durch בי ראל הגר ausreichend motivirt. Man braucht dabei ראה בארון nicht mit mehrern Rabbinen zu erklären: sie sahen in die Lade d. h. öffneten sie und sahen hinein. Denn wäre dies der Sinn, so würde sicherlich das Oeffnen nicht unerwähnt geblieben sein. באָר c. ב bed. ansehen, besehen oder auf etwas sehen mit Lust oder Schadenfreude, und bezeichnet hier ohne Zweifel ein mit der Heiligkeit der Lade Gottes unverträgliches, vorwitziges Angaffen, welches der Num. 4, 20 ausgesprochenen Warnung zufolge mit tödtlichem Schlage geahndet wurde. Durch dieses ernste Gottesgericht erschüttert sprachen die Leute von Bethsemes: "Wer mag stehen vor Jahve, diesem heiligen Gotte!" Die Bethsemesiten fanden demnach die Ursache des tödtlichen Schlages, der sie getroffen, richtig in der Unheiligkeit ihrer Natur, nicht in irgend einem besonderen Vergehen, dessen die Getödteten sich schuldig gemacht hatten. Sie fühlten, daß sie alle nicht besser wären als die Erschlagenen, und daß die Sünder dem heiligen Gotte nicht nahen dürfen. Von diesem Gefühle beseelt sezten sie hinzu: "Und zu wem soll er (Jahve, der heilige Gott) von uns weg ziehen?" Das Subject zu בעלה ist nicht die Bundeslade, sondern Jahve, welcher die Bundeslade zur Wohnung seines Namens erkoren hat. Um aber noch weitere Gottesgerichte von sich abzuwenden, suchten sie die Bundeslade aus ihrer Stadt fortzuschaffen. Sie meldeten daher durch Boten den Bewohnern von Kirjat-Jearim die Zurücksendung der Lade durch die Philister mit der Bitte, dieselbe zu sich zu holen.

Cap. VII, 1. Diese holten sie dann ab und brachten sie in das Haus Abinadabs auf der Anhöhe (אַבְּאַבְּבָּ ist nom. appell. nicht nom. propr. einer Vorstadt von Kirjat-Jearim, nach Vulg. Luth. u. A.) und heiligten Abinadabs Sohn Eleazar zum Hüter der Lade. Kirjat-Jearim, das heutige Kuryet el Enab (s. zu Jos. 9, 17), war weder Priester- noch Levitenstadt. Den Grund, weshalb die Lade dorthin gebracht wurde, haben wir wol einfach in der Lage dieser Stadt zu suchen, daß von Bethsemes aus nach Silo zu, Kirjat-Jearim die nächste größere Stadt war. Warum man sie aber von dort nicht weiter nach Silo in die Stiftshütte zurückbrachte, sondern in K. J. im Hause Abinadabs stehen ließ

und dort einen Hüter für sie bestelte, darüber fehlen bestimte Nachrichten, so daß sich nur Vermutungen äußern lassen. Die Meinung Ewalds (Gesch. II S. 584), daß die Philister nach jenem Siege c. 4 Silo erobert und das alte Heiligtum daselbst (d. h. die Stiftshütte) zerstört hätten, steht mit den Nachrichten über die Fortdauer des Cultus bei der Stiftshütte zu Nob und Gibeon (21, 6. 1 Kg. 3, 4. 2 Chr. 1, 3) in Widerspruch. Viel mehr hat die Vermutung für sich, daß man in der Wegnahme der Bundeslade durch die Philister ein Gottesgericht über das durch das ruchlose Treiben der Söhne Eli's entweihte Heiligtum der Stiftshütte erblikte, und darum die Bundeslade nach ihrer Wiedererlangung nicht ohne eine bestimte göttliche Willenserklärung dahin zurückbringen wolte, sondern sich vorläufig damit begnügte, die Lade in dem von den Philisterstädten entfernteren Kirjat-Jearim unterzubringen. Hier blieb sie dann, weil eine göttliche Willenserklärung über ihre Zurückversetzung in die Stiftshütte nicht erfolgte, und die Stiftshütte selber von Silo nach Nob und endlich nach Gibeon wandern mußte, stehen, bis David nach Eroberung der Burg Zion und Erwählung Jerusalems zu seiner Residenz sie von Kirjat-Jearim nach Jerusalem bringen ließ (II c. 6). Daß Abinadab ein Levite gewesen, wird nicht berichtet, ist aber warscheinlich, weil man sonst wol nicht seinen Sohn zum Hüter der Lade geweiht, sondern einen Leviten zu diesem Amte erwählt haben würde.

Cap. VII, 2—17. Israels Bekehrung zum Herrn durch Samuel und Sieg über die Philister. Samuels Richteramt.

V. 2—4. Reinigung Israels vom Götzendienste. Von der Zeit an, da die Lade in Kirjat-Jearim blieb, vergingen 20 Jahre und ganz Israel klagte hinter Jahve her. Da sprach Samuel zu ihnen: "Wenn ihr von ganzem Herzen euch zum Herrn bekehret, so entfernt die fremden Götter aus eurer Mitte und die Astharten, und richtet euer Herz fest auf den Herrn und dienet ihm allein, damit er euch aus der Hand der Philister errette." Und die Israeliten kamen dieser Aufforderung nach. Die einzelnen Sätze von v. 2 und 3 sind durch Vav consec. mit einander verbunden und nicht von einander zu trennen. Eine Lücke findet zwischen beiden Versen nicht statt, ¹ vielmehr enthalten dieselben einen

<sup>1)</sup> Die Gründe welche Then. zum Erweise einer Lücke zwischen v. 2 und 3 geltend macht, sind ohne alle Beweiskraft und werden auch von Wellh. als "wenig stichhaltig" bezeichnet. Daraus, daß die Philister nach c. 6 die Lade zurückgebracht hatten folgt, durchaus nicht, daß sie ihre Herschaft über Israel aufgegeben hatten, so daß das און מוספר ביל מוספר עומד עומד עומד עומד עומד עומד של מוספר של מוספר

logisch eng zusammenhängenden Gedanken, der sich deutsch so in eine Periode zusammenfassen läßt: Und es geschah, da von dem Tage an, daß die Lade zu Kirjat-Jearim blieb, die Tage sich mehrten und 20 Jahre wurden und das ganze Haus Israel hinter Jahve her klagte, so sprach Samuel u.s.w. Die Verba בַּרְהַרָּדּ, נַרְּקְבּוּ und יַבְּּרָהָר sind nur Fortsetzungen des infin. רְשָׁנֵי (nach Ew. §. 345 b), und der Hauptsatz wird erst mit ניאמר שמואל wieder aufgenommen. Die Sätze so zu verbinden fordert der Inhalt der Verse. Die Angabe, daß 20 Jahre vergingen, läßt sich nur begreifen, wenn nach Ablauf dieser Frist irgend ein Wendepunkt eintrat. Das Klagen des Volks hinter Jahve her war für sich allein kein solcher Wendepunkt, sondern wurde es erst dadurch, daß dieses Klagen eine Folge hatte. Diese Folge wird v. 3 berichtet. Sie bestand darin, daß Samuel das Volk ermahnte, die fremden Götter abzutun (v. 3) und daß er, als das Volk seiner Mahnung nachkam (v. 4), demselben zum Siege über die Philister verhalf (v. 5 ff.). עלה von נהה klagen (Mich. 2, 4. Ez. 32, 18). Phrasis: Lamentari post Deum desumta est ab humanis, cum aliquis alterum seguitur et lamentabundus tam diu solicitat donec annuat. Exemplo est Syrophoenissa Matth. 15 (Seb. Schm.). Die Bed. sich versammeln (Gesen.) ist dem יהם blos aus dem chald. מתנהל aufgedrungen, im Hebr. unerweislich. - Samuels Aufforderung v. 3 erinnert an Jos. 24, 14 u. Gen. 35, 2, sezt aber in den W.: "wenn ihr euch von ganzem Herzen (vgl. Deut. 30, 2) zu Jahve bekehrt", die Umkehr des Volks zum Herrn seinem Gotte als innerlich schon begonnen, und zwar, da das Particip die Dauer ausdrükt, als dauernd begonnen voraus, und verlangt, die innere Zukehr des Herzens zu Gott auch äußerlich durch Abtun aller Götzen zu betätigen und zu vollenden. Die אֵלֹהֵר חַנֵּבֶּר (vgl. Gen. 35, 2) werden in v. 4 als בַּעְלֵּים bezeichnet. Wegen עשׁהַרוֹה und בַּעָלִים and עשׁהַרוֹה s. zu Jud. 2, 11 u. 13. הַכִּדְן לֵב das. Herz fest richten, vgl. Ps. 78, 8. 2 Chr. 30, 19.

V. 5—14. Sieg über die Philister durch Samuels Gebet erwirkt. V. 5 f. Als Israel mit ganzem Herzen sich zum Herrn bekehrt und alle Götzen abgeschaft hatte, versammelte Samuel das ganze Volk gen Mispa, um dasselbe durch einen feierlichen Buß- und Bettag für den Kampf gegen die Philister zu rüsten. Denn daß die Berufung des ganzen Volks nach Mispa diesen Zweck hatte, daß der dort vorgenommene religiöse Act eine Weihung des Volks für diesen Kampf sein solte, das ergibt sich unzweideutig nicht blos daraus, daß nach v. 7 die Philister, als sie von dieser Versammlung hörten, heranzogen um gegen Israel zu kriegen, sondern auch schon aus dem Inhalte von v. 5: Samuel sprach nämlich sc. zu den Vertretern oder Häuptern des Volks: "Versammelt das ganze Israel gen Mispa und ich will für euch zum Herrn beten." Seine Absicht dabei konte nur die sein, das ganze Volk wieder in das

faßt, teils beachtet, daß Samuel eine Bekehrung des Volks zum Herrn von ganzem Herzen und ein ihm allein Dienen fordert, womit ja der äußerliche Fortbestand des Jahvedienstes nicht negirt, sondern implicite vorausgesezt wird. Eben so wenig liegt ein Grund dafür vor, mit Ew. die Vv. 3 u. 4 für später eingeschoben zu halten.

richtige Verhältnis zu seinem Gotte zu setzen und damit seine Befreiung aus der Knechtschaft der Philister anzubahnen. Zum Versammlungsorte bestimte Samuel Mispa d. i. Nebi Samvil an der Westgrenze des Stammes Benjamin (s. zu Jos. 18, 26), zum Teil wol aus dem geschichtlichen Grunde, weil dort ehedem die Stämme über den Frevel der Bewohner Gibea's verhandelt und den Krieg gegen Benjamin beschlossen hatten (Jud. 20, 1 ff.), mehr noch aber wol deshalb, weil Mispa am Westrande des Gebirges der gelegenste Ort für den Beginn des Kampfes gegen die Philister war. - V. 6. Als sie sich hier versammelt hatten, "schöpften sie Wasser und gossen es vor Jahve aus, fasteten an jenem Tage und sprachen daselbst: wir haben gesündigt gegen den Herrn." Das Wasser-Schöpfen und -Ausgießen vor Jahve war eine sinnbildliche Handlung, welche schon vom Chald. im Ganzen richtig gedeutet worden: Effuderunt cor suum per poenitentiam sicut aquam coram Domino. Dies erhellt aus den bildlichen Redeweisen: ausgegossen sein wie Wasser Ps. 22, 15 und: das Herz wie Wasser ausgießen Thren. 2, 19, zur Bezeichnung der innern Auflösung vor Schmerz, Elend und Not, vgl. noch 2 Sam. 14, 14. Hienach war das Ausgießen des Wassers vor Gott eine symbolische Darlegung des irdischen und geistlichen Elendes, in welchem sie sich befanden, vor Gott, ein tatsächliches Bekentnis: ecce nos coram te sicut aquae effusae sunt (Vat. Drus.) und da ihre Sünden, ihr Abfall von Gott dieses Elend über sie gebracht hatten, zugleich ein Bekentnis ihres Sündenelendes und ein Act der tiefsten Demütigung vor dem Herrn. Diese Demütigung betätigten sie weiter durch das Fasten (حيد), als Zeichen des inneren Seclenschmerzes über ihre Sünde, und durch das mündliche Bekentnis ihrer Sünde gegen den Herrn. Durch das zu finzugesezte bu: sie sprachen daselbst d. i. zu Mispa wird das mündliche Bekennen der Sünde von den beiden symbolischen Acten der Demütigung vor Gott formell getrent, durch diese Trennung aber sachlich denselben gleichgestelt. Was sie durch das Wasserausgießen und Fasten sinnbildlich taten, das deuteten und bekräftigten sie durch das Wort des Bekentnisses. Adverbium der Zeit: da, alsdann (Then.) ist bu nirgends, weder Ps. 14, 5, 132, 17 noch Jud. 5, 11. — "Und so richtete Samuel die Söhne Israels zu Mispa." bed. eben so wenig: er ward Richter (Mich. u. A.), als: er strafte jeden nach seiner Missetat (Then. nach Dav. Kimchi). Das Richten des Volks bestand weder in einer Strafpredigt, die Samuel hinterdrein hielt, noch in einer Absolution, die er den Reuigen nach abgelegtem Sündenbekentnisse erteilte, sondern darin daß Samuel das Volk nach Mispa zur Demütigung vor Jahve berief. daselbst durch seine Fürbitte ihm Vergebung der Sünde erwirkte, die göttliche Gnade wieder zuwandte, und so das rechte Verhältnis Israels zu seinem Gotte wiederherstelte, so daß dann auch der Herr seinem Volke wieder Recht gegen seine Feinde schaffen konte.

Als die Philister von der Versammlung Israels zu Mispa hörten (v. 7f.), zogen ihre Fürsten heran gegen Israel, um es zu bekriegen, die Israeliten aber baten in ihrer Furcht vor den Philistern Samuel:

"Laß nicht ab für uns zu schreien zum Herrn unserem Gotte, daß er uns errette aus der Hand der Philister." - V. 9. "Da nahm Samuel ein Milchlamm (פְלֵה תַּלֶב ein noch säugendes, aber nach Lev. 22, 27 wol 7 Tage altes Lamm) und brachte es als Brandopfer ganz dem Herrn dar." בּלִּיל steht adverbial nach seiner ursprünglichen Adjectivbedeutung: ganz. Der Chald. hat es nicht ausgedrükt, vermutlich weil es ihm pleonastisch erschien, da jedes Brandopfer auf dem Altare ganz verbrant wurde und בַּלְּדַל daher in der höheren Diction substantivisch als Synonym von עולה vorkömt Deut. 33, 10. Ps. 51, 21. Allein hier ist בַּלְּדֹל nicht synonym mit דּלָהָל, sondern besagt, daß das Lamm unzerstükt auf dem Altare dargebracht worden. Ein ganz junges Lamm wählte Samuel zum Brandopfer, nicht etwa "als das reinste und unschuldigste Opferthier" - denn daß ganz junge Thiere für reiner gehalten worden wären als erwachsene, ist unerweislich - sondern als das geeignetste zur Abbildung des durch seine Bekehrung zum Herrn zu neuem Leben erwachten, gleichsam neugeborenen Volkes. Denn das Brandopfer bildete ja den Menschen ab, der in demselben sein Leben und Streben dem Herrn weihte. Das Opfer war das Substrat für das Gebet. Als Samuel dasselbe darbrachte, schrie er zum Herrn für die Söhne Israels und der Herr "antwortete" d. h. erhörte sein Gebet. - V. 10. Als nämlich während des Opferns die Philister anrükten zum Streite gegen Israel, "donnerte Jahve mit großem Schalle" d. h. mit gewaltigen Schlägen wider die Philister und verwirrte sie, daß sie vor Israel geschlagen wurden. Der Donner, welcher die Philister in Schreck sezte und verwirrte (יְהַשֵּׁם wie Jos. 10, 10), war die göttliche Antwort auf Samuels Schreien zum Herrn. - V. 11. Sobald sie die Flucht ergriffen, rükten die Israeliten von Mispa aus und verfolgten und schlugen sie bis unterhalb Bethcar. Die Lage dieser nur hier erwähnten Ortschaft oder Oertlichkeit ist noch nicht aufgefunden. Josephus (Ant. VI, 2, 2) hat: μέγοι Κοδδαίων. — V. 12. Als Denkmal dieses Sieges sezte Samuel zwischen Mispa und Schen (Sen) einen Stein, dem er den Namen Ebenhaezer d. i. Stein der Hilfe gab, zum bleibenden Gedächtnisse, daß der Herr bis hieher seinem Volke geholfen. Auch die Lage von Schen ist nicht näher bekant. שֵׁלָ d. i. Zahn deutet auf eine hervorragende Felsspitze hin (vgl. 14, 4), kann aber auch einen auf einer Felsspitze gelegenen Ort bezeichnen. - V. 13. Durch diesen mit Gottes wunderbarer Hilfe erstrittenen Sieg wurden die Philister so gedemütigt, daß sie nicht wieder in das Gebiet Israels einfielen sc. wie bisher mit nachhaltigem Erfolge. Diese Beschränkung des יולא יספר רגר, sie fügten nicht hinzu noch (wiederholt) zu kommen in die Grenze Israels hinein" ergibt sich aus dem Contexte. Gleich die folgenden Worte: "und die Hand Jahve's war wider die Philister alle Tage Samuels" deuten an, daß sie Versuche machten, die verlorene Herschaft wieder zu gewinnen, aber so lange Samuel lebte, nichts gegen Israel ausrichten konten. Dies zeigen auch die siegreichen Kämpfe Sauls c. 13 u. 14, als die Philister unter seiner Regierung neue Versuche zur Unterjochung Israels gemacht hatten. Die Niederlagen, welche Saul ihnen beibrachte, gehören auch noch in die Tage Samuels, da Samuel nur wenige Jahre vor Saul starb. Wegen dieser Kriege Sauls mit den Philistern wolten Lyra u. Brentius das בֶּלְּדְיָמֵר שָׁמוּאֵל nicht von den Lebenstagen Samuels, sondern nur von den Tagen seines Richtertums bis zur Regierung Sauls verstehen. Aber dagegen entscheidet v. 15, wonach Samuel alle Tage seines Lebens Israel richtete. Im Ganzen richtig hat schon Seb. Schm. v. 13 also erläutert: Non amplius ita venerunt ut essent victores et ut olim Israelem subigerent: redierunt tamen ita ut manus Domini esset adversus ipsos h. e. ut repellerentur et caederentur: etiamsi non plane expellerentur nec Israelitae a tributo et stationariis militibus liberarentur, idque omnibus diebus, quibus duravit ductus judiciarius Samuelis, imo etiam tota vita, cum etiam per Saulem caesi sint. Etiamsi forte unum alterumque locum subegerunt. — V. 14. In Folge des Sieges bei Ebenezer mußten die Philister die den Israeliten weggenommenen Städte wieder herausgeben "von Ekron bis Gath." Diese Grenzbestimmung ist wol exclusive zu verstehen, d. h. in dem Sinne: Israelem recepisse urbes suas juxta fines Philistaeorum sitas, metiendo istos fines Philistaeorum ab Ekrone usque Gath (Seb. Schm.), nicht so, daß die Israeliten auch Ekron und Gath zurückerhielten. Denn diese philistäischen Hauptstädte waren zwar unter Josua an die Stämme Juda und Dan ausgeteilt worden (Jos. 13, 3 f. 15, 45 f.), aber trozdem daß Juda und Simeon nach Josua's Tode Ekron nebst Gaza und Askalon eroberten (Jud. 1, 18), doch nicht in dauernden Besitz der Israeliten gekommen. "Und ihr Gebiet" d. i. das Gebiet nicht von Ekron und Gath, sondern von den an Israel zurückgegebenen Städten, entriß Israel gleichfalls den Philistern. "Und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern", d. h. auch die canaanitischen Volksstämme hielten nach jenem Siege der Israeliten über die Philister Frieden mit Israel unter Samuel. Die Amoriter sind wie Jos. 10, 6 als die mächtigsten der canaanitischen Völkerschaften genant. Sie hatten namentlich die Daniten aus der Ebene ins Gebirge zurückgedrängt, Jud. 1, 34 f.

V. 15-17. Samuels Richtertätigkeit. Mit der Berufung des Volks nach Mispa und dem durch sein Gebet erwirkten Siege bei Ebenezer hatte Samuel die oberste Leitung des ganzen Volkes übernommen, so daß erst von diesem Zeitpunkte ab sein Richteramt datirt, obwol er schon vom Tode Eli's an als Prophet unter dem Volke gewirkt und durch dieses Wirken die Bekehrung Israels zum Herrn angebahnt hatte. Wie nun c. 3, 19-21 sein prophetisches Wirken, so wird in unsern Versen seine Richtertätigkeit in allgemeinen Zügen beschrieben, zuerst v. 15 nach ihrer Dauer: alle Tage seines Lebens, wie sein Wirken unter Saul und die Salbung Davids (c. 15 u. 16) beweisen; sodann v. 16 f. nach ihrer Beschaffenheit: "Er zog Jahr aus Jahr ein umher" (בַּבָּב dient zur nähern Bestimmung des יַהַלָּהָן er ging und zog rings umher) gen Bethel d. i. Beitin (s. zu Jos. 7, 2), Gilgal und Mispa (s. zu v. 5) und richtete Israel an allen diesen Orten. Welches Gilgal gemeint ist, ob das im Jordanthale gelegene (Jos. 4, 19) oder das hochgelegene Dschildschilia südwestlich von Silo (s. zu Jos. 8, 35), läßt sich nicht mit voller

Sicherheit ermitteln. Für das leztere spricht teils die Reihenfolge der drei Orte, die Samuel auf seinen Rundreisen besuchte, indem er dann von Rama aus vermutlich zuerst nach dem nordöstlich gelegenen Bethel, dann weiter nördlich oder nordwestlich nach Dschildschilja und von dort umkehrend südöstlich nach Mispa gezogen wäre und von dort nach Rama heimkehrend eine förmliche Rundreise gemacht haben würde, wogegen man meinen solte, daß er, falls Gilgal im Jordanthale gemeint wäre, von Rama zuerst dorthin, dann nordwestlich nach Bethel und weiter südwestlich nach Mispa gezogen wäre, teils der Umstand, daß nach 2 Kg. 2, 1 u. 4, 38 in Dschildschilia sich zur Zeit des Elia und Elisa eine Prophetenschule befand, deren Gründung vielleicht auf Samuel zurück geht. Wäre diese Vermutung begründet, so würde darin ein starker Beweis dafür liegen, daß Samuel hier und nicht in dem Gilgal in der Jordanaue das Volk gerichtet habe. Doch läßt sich diese Vermutung nicht zur Gewißheit erheben. את בַל־הַמְּקוֹמוֹת ist grammatisch betrachtet Accusativ und erläuternde Apposition zu אַרדישׂרָאַל eig. Israel, nämlich alle die genanten Orte d. h. das Israel, welches diese Orte bewohnte und sich dort einfand. "Und seine Rükkehr war nach Rama" d. h. nach Vollendung der jährlichen Rundreise kehrte er nach Rama zurück, wo er sein Haus hatte. Daselbst richtete er Israel und baute dort auch einen Altar, um die religiösen Angelegenheiten des Volks zu verwalten. Bis zum Tode Eli's lebte und wirkte Samuel zu Silo (3, 21). Als aber mit der Wegführung der Bundeslade durch die Philister die Stiftshütte zu Silo ihr wesentlichstes Heiligtum verlor und damit aufhörte, die Stätte der göttlichen Gnadengegenwart zu sein, zog Samuel in seine Vaterstadt Rama und erbaute hier einen Altar zur Opferstätte für Jahve, der sich ihm offenbarte. Durch diese außerordentlichen Umstände war die Erbauung des Altares zu Rama dem Propheten an die Hand gegeben, wenn auch Jahve sie ihm nicht ausdrücklich befohlen hatte.

## II. Das Königtum Sauls von seiner Wahl bis zu seiner Verwerfung. Cap. VIII—XV.

Unter Samuel und durch seine Vermittlung wurde das irdische Königtum in Israel gegründet. Auf dringendes Verlangen des Volks sezte Samuel nach göttlicher Weisung den Benjaminiten Saul zum Könige ein. Die Regierung Sauls zerfält in zwei wesentlich verschiedene Perioden: a) die Zeit der Gründung und kräftigen Entfaltung seiner Königsherschaft (c. 8—15), b) die Zeit des Sinkens und allmäligen Unterganges seines Königtumes (c. 16—31). — Die Gründung des Königtumes wird durch die Verhandlung der Aeltesten Israels mit Samuel über die Einsetzung eines Königs (c. 8) eingeleitet. Dann folgt 1. der

Bericht über die Salbung Sauls zum Könige (9, 1—10, 16), seine Wahl durch's Los, seinen Sieg über die Ammoniter und die Bestätigung seines Königtumes zu Gilgal (10, 17—11, 15) mit der lezten Rede Samuels an das Volk (c. 12), 2. die Geschichte der Regierung Sauls, von welcher nur a) seine ersten siegreichen Kämpfe gegen die Philister (13, 1—14, 46) ausführlicher beschrieben, b) seine übrigen Kriege und seine Familienverhältnisse ganz summarisch (14, 47—52) angegeben werden, 3. die Erzählung von seinem Ungehorsam gegen Gottes Befehl im Kriege gegen die Amalekiter mit der von Samuel ihm dafür angekündigten Verwerfung vonseiten Gottes (c. 15). — Die Kürze, mit welcher hienach die Geschichte seiner Regierung im Vergleiche mit der ausführlichen Beschreibung seiner Wahl und Bestätigung zum Könige behandelt ist, erklärt sich aus der Bedeutung, welche das Königtum Sauls für das israelitische Gottesreich hatte.

Das Volk Israel suchte die Ursache der Bedrängnis und Not, in die es unter den Richtern mehr und mehr gerathen war, in den Mängeln seiner politischen Verfassung. Es wolte einen König haben, wie alle Heidenvölker, der seine Kriege führe und seine Feinde besiege. Obgleich nun das Verlangen nach dem Regimente eines Königs, welches sich von Gideons Zeiten an im Volke regte, an und für sich mit der Bestimmung Israels zu einem Gottesreiche nicht in Widerspruch stand, so war doch das Motiv, von welchem das Volk sich hiebei leiten ließ, verkehrt und widergöttlich, weil die Quelle aller Uebel und Mißstände, unter welchen Israel litt, in dem Abfalle des Volks von seinem Gotte, in seinem Buhlen mit den Göttern der Heiden lag. Daher war auch das eigensinnige Beharren auf der Forderung eines Königs gegenüber den Abmahnungen Samuels eine Verwerfung des Königtumes Jahve's, weil Jahve sich jederzeit seinem Volke, so oft es nur bußfertigen Sinnes wieder zu ihm zurükkehrte, durch Errettung aus der Gewalt seiner Feinde als König erwiesen hatte. Dies erklärte auch Samuel den Aeltesten Israels, als sie die Bitte, ihnen einen König zu setzen, vor ihn brachten. Aber Jahve erfülte ihre Wünsche Er ließ ihnen durch Samuel einen König setzen, welcher alle Anlagen und Fähigkeiten besaß, um dem Volke zu leisten, was es von dem Königtume erwartete, der also das von Gott vorherversehene Königtum Israels hätte begründen können, wenn er sich nicht seiner Macht überhoben, sondern dem durch den Propheten ihm verkündigten göttlichen Willen demütig untergeordnet hätte. Saul aus Benjamin, dem kleinsten aber kriegerischsten aller Stämme erwählt, ein Mann in voller Jugendkraft des Mannesalters stehend und durch Schönheit der Gestalt wie durch Körpergröße vor allem Volke hervorragend, besaß nicht nur "kriegerische Tapferkeit und Gewandtheit, ungebrochenen Mut stets nach allen Seiten hin zu siegen, reges Ehrgefühl für das Wol seines Volkes den vielfachen und mächtigen Feinden desselben gegenüber. Eifer und Zähigkeit im Verfolgen seiner Pläne" (En. Gesch. III S. 61), sondern auch frommen Sinn, regen Eifer für die Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnungen und die Beförderung des religiösen Lebens der Nation.

Er wolte den Kampf mit den Philistern nicht beginnen, ohne zuvor geopfert zu haben (13, 9 ff.); er steuerte mitten in der eiligen Verfolgung des Feindes der Versündigung des Volks durch das Essen blutiger Fleischstücke (14,32 ff.); er vertrieb die Zauberer und Todtenbeschwörer aus dem Lande (28, 3, 9), und scheint überhaupt streng über die Beobachtung des mosaischen Gesetzes in seinem Reiche gewacht zu haben. Aber das Gefühl seiner Macht und Tatkraft verleitete ihn bei der Energie seines Charakters zu unüberlegter Hinwegsetzung über göttliche Befehle, der Eifer in der Verfolgung seiner Pläne riß ihn fort zu unbesonnenen und gewaltsamen Maßregeln, und das Glück in seinen Unternehmungen steigerte seinen Ehrgeiz zu hoffärtiger Auflehnung wider den Herrn, den Gottkönig Israels. Diese Fehler treten in den drei Unternehmungen seiner Regierung, welche umständlicher berichtet sind, deutlich hervor. Als Saul sich zum Kriege gegen die Philister rüstete und Samuel an dem festgesezten Tage nicht sofort erschien. sezte er sich über das Gebot des Propheten kühnlich hinweg und brachte selbst das Opfer dar, ohne die Ankunft Samuels abzuwarten (13, 7 ff.). In dem Streite wider die Philister wolte er die Vernichtung dieser Feinde dadurch erzwingen, daß er den Bann über jeden seiner Krieger aussprach, der bis zum Abende, bis er sich an seinen Feinden gerächt habe, Brot essen würde. Durch diese Maßregel schwächte er nicht nur die Kraft des Volks, so daß die Niederlage der Feinde nicht groß wurde, sondern bereitete sich auch selber die Demütigung, daß er das Banngelübde nicht durchführen konte (14, 24 ff.). Noch schwerer verschuldete er sich in dem Kriege gegen die Amalekiter dadurch, daß er gegen das ausdrückliche Gebot des Herrn den Bann an diesem Volke nur so weit vollstrekte, als es ihm gutdünkte, und durch dieses ganz unentschuldbare Verfahren Gott dem Herrn den schuldigen Gehorsam aufkündigte (c. 15). Alle diese Fehltritte offenbaren das Streben nach unbedingter Durchführung seines Eigenwillens und zugleich die zunehmende Hinwegsetzung über die Herschaft Jahve's in Israel, und hatten zur Folge, daß Saul nicht nur die von dem Könige erwartete Errettung des Volks aus der Gewalt seiner Feinde nicht vollbrachte, die Philister nicht dauernd zu demütigen vermochte, sondern auch den Bestand seines Königtums untergrub und seine Verwerfung vonseiten Gottes herbeiführte.

Aus dem Allen ergibt sich klar, daß sowol die Vorgänge bei der Wahl Sauls zum Könige, als auch von seinen Unternehmungen als König nur die Begebenheiten, in welchen die Fehler und Gebrechen seines Königtumes hervortraten, ausführlicher berichtet sind, damit Israel daraus erkennen solte, daß das Königtum das von ihm erwartete Heil nicht zu schaffen vermöge, wenn der Träger desselben sich nicht ganz dem Willen des Herrn unterordne. Von den übrigen Taten Sauls sind die Kriege mit den verschiedenen Völkern ringsum nur kurz erwähnt, aber mit der Bemerkung, daß er überall wohin er sich wandte Sieg und Macht entfaltete (14, 47), weil diese Angabe für die Hervorhebung der Lichtseiten des Königtumes genügte, indem schon daraus zu erkennen

war, daß dasselbe eine Quelle des Segens für das Volk Gottes werden konte, wenn der König nur beflissen war, in der Kraft und nach dem Willen Jahve's sein Volk zu regieren. — Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte aus die Geschichte der Regierung Sauls, so stehen alle einzelnen Erzählungen derselben im besten Einklange. Die neuere Kritik dagegen findet in dieser Geschichtsdarstellung unvereinbare Widersprüche, weil sie, anstatt sich in dieselbe zu versenken, um den zu Grunde liegenden Plan und Zweck derselben zu ergründen, mit der zwiefachen Voraussetzung, daß a) die Herschaft Jahve's über Israel nur eine subjective Idee des israelitischen Volks sei ohne objective Realität, b) das menschliche Königtum mit der Gottesherschaft in unvereinbarem Widerspruche stehe, an die Untersuchung gegangen ist. Von diesen nicht aus der Schrift, sondern aus den philosophischen Ansichten der Neuzeit abstrahirten Axiomen beherscht, weiß die Kritik die verschiedenen Erzählungen sich nicht anders zu erklären als durch die ganz äußerliche Hypothese, daß die Relation unsers Buches aus zwei verschiedenen Quellen compilirt sei, von welchen die eine in dem irdischen Königtume eine Beeinträchtigung der Gottesherschaft sehe, die andere aber eine günstigere Auffassung von dem Königtume gebe. Aus der ersten Quelle sollen c. 8. c. 10, 17-27. c. 11. 12 u. 15, aus der zweiten c. 9 - 10, 16 u. c. 13. 14 geschöpft sein. 1 Die einzelnen Gründe, mit welchen besonders Thenius diese Scheidung beweisen will, werden in der folgenden Erklärung bei c. 9. 10, 17 u. c. 13 ihre Widerlegung finden.

#### Cap. VIII. Israels Bitte um einen König.

Da Samuel in seinem Alter seine Söhne zu Richtern eingesezt hatte und diese das Recht beugten, so baten die Aeltesten Israels ihn, einen König nach der Weise aller Völker ihnen zu setzen (v. 1—5). Dieses Begehren mißfiel nicht nur dem Samuel, sondern auch Jahve sah darin eine Verwerfung seines Königtumes, befahl aber dessen ungeachtet dem Propheten, den Willen des Volks zu erfüllen, ihm jedoch zuvor das Recht des Königs warnend vorzuhalten (v. 6—9). Diese göttliche Antwort eröffnete Samuel dem Volke und schilderte demselben das Recht, welches der König über das Volk sich nehmen würde (v. 10—18). Da jedoch das Volk bei seinem Begehren verharrete, so sagte ihm Samuel nach göttlicher Weisung die Erfüllung seines Wunsches zu (v. 19—22).

V. 1—5. Die Einsetzung seiner Söhne zu Richtern wird durch das Alter Samuels motivirt. Was sich schon hieraus schließen läßt, das ergibt sich noch deutlicher aus der Anstellung derselben zu Richtern des Volks in Beerseba an der Südgrenze von Canaan (Jud. 20, 1 u. ö. s. zu Gen. 21, 31), daß sie nämlich ihren Vater blos in der Verwaltung der

<sup>1)</sup> So Ewald, Thenius, Diestel "die Idee des theokratischen Königs" in den Jahrbb. f. deutsche Theologie VIII, 3 S. 536 ff. (1863) u. a. mehr.

Rechtspflege unterstützen solten, und Samuel weder sein Richteramt niederlegen wolte, noch weniger darauf ausging, die oberste Richterwürde in seiner Familie erblich zu machen. Die Söhne sind außer hier (v. 2) noch 1 Chr. 6, 13 erwähnt, wo aber im masoret. Texte der Name des älteren ausgefallen oder corrumpirt ist. - V. 3. Die Söhne aber wandelten nicht in den Wegen ihres Vaters; sie neigten sich nach dem Gewinne hin (נְבֶּה אַחָרֶר wie Ex. 23, 2), nahmen Bestechung an und beugten das Recht, gegen Gottes Gebot, vgl. Ex. 23, 6. 8. Deut. 16, 19. — V. 4 f. Diese Umstände (Samuels Alter und die Entartung seiner Söhne) boten den Aeltesten Israels Gelegenheit, sich mit der Bitte an Samuel zu wenden: "Setze uns einen König, der uns richte wie alle Völker (Heiden)" sc. Könige haben. Diese Bitte schließt sich so wörtlich (man beachte nur das בְּכֵל-הַאֹּרִים) an das Königsgesetz Deut. 17, 14 an, daß die bestimte Bezugnahme auf dasselbe nicht zu verkennen ist. Das ausdrückliche Citiren des Gesetzbuches wurde erst in den exilischen und nachexilischen Schriften üblich. Die Aeltesten verlangten nur, was Jahve durch seinen Knecht Mose für die Zukunft in Aussicht gestelt und vorher versehen hatte.

V. 6-9. Dennoch mißfiel Samuel das Wort, wie sie sagten u. s. w. בַּאֲשֶׁר אָמְרה dient zur Verdeutlichung des הַדָּבָּד, damit man Samuels Mißfallen nicht auf das was sie über sein Alter und seine Söhne gesagt hatten beziehe. Dem Propheten mißfiel aber die Bitte um einen König nicht deshalb, weil er das irdische Königtum für unvereinbar mit der Gottesherschaft oder doch für unzeitgemäß hielt; denn in beiden Fällen würde er nicht auf die Sache eingegangen sein, sondern die Forderung ohne weiteres als widergöttlich oder unzeitig abgewiesen haben. Aber "Samuel betete zum Herrn" d. h. er trug die Angelegenheit dem Herrn im Gebete vor, und der Herr sprach v. 7: "Höre auf die Stimme des Volks in allem was sie zu dir sagen." Hierin liegt deutlich, daß nicht nur nach Samuels Meinung, sondern auch nach Gottes Rath die Zeit für die Gründung des irdischen Königtumes in Israel gekommen war. In dieser Hinsicht war das Verlangen der Volksältesten nach dem Regimente eines Königs berechtigt, und man darf nicht mit Calvin sagen: habendam illis fuisse rationem temporum et conditionis quam Deus praescripserat, fore nimirum ut tandem in populo Regia potestas emineret; quare licet nondum stabilita esset, debebant a Deo praefixum tempus patienter exspectare, non autem suis consiliis et rationibus praeter Dei voluntatem locum dare. Denn Gott hatte nicht nur keine Zeit für die Gründung des Königtumes bestimt, sondern auch in dem Eingange des Königsgesetzes: "Wenn du sprechen wirst: ich will einen König über mich setzen" den Volksvertretern das Recht, die Sache zu beantragen, freigegeben. Auch darin fehlten sie nicht, daß sie nicht erkanten, es sei jezt unter Samuel nicht an der Zeit, von der ihnen erteilten Erlaubnis Gebrauch zu machen. Denn sie motivirten ja ihren Antrag damit, daß Samuel alt geworden sei; sie verlangten also nicht einen König statt des von Gott bestelten und herrlich legitimirten Samuel, sondern nur, daß Samuel selbst in Anbetracht seines Alters ihnen einen König gebe, damit sie, wenn er ganz schwach würde oder stürbe, einen Richter und Führer des Volks hätten. Dennoch erklärte der Herr: "Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen König zu sein über sie. So wie sie immer getan von dem Tage, da ich sie aus Aegypten heraufführte bis auf diesen Tag, daß sie mich verlassen und andern Göttern gedient haben, also tun sie auch dir." Dieses göttliche Urteil bezieht sich nicht sowol auf das ausgesprochene Verlangen, als vielmehr auf die Gesinnung, aus welcher dasselbe hervorgegangen war. Aeußerlich angesehen schienen die Aeltesten Israels Fug und Recht zu ihrer Forderung zu haben: das Unrecht lag im Grunde ihres Herzens. 1 Sie kündigten damit nicht nur dem Propheten das Vertrauen zu seiner Amtsführung, sondern erklärten ihn implicite auch für unfähig zur ferneren Verwaltung ihrer bürgerlichen und staatlichen Angelegenheiten. Diesem Mißtrauen lag Mißtrauen gegen den Herrn und seine Führung zu Grunde. In der Person Samuels verwarfen sie den Herrn und sein Königtum. Sie wolten einen König haben, weil sie wähnten, Jahve ihr Gottkönig sei nicht im Stande, ihre Wolfahrt dauernd zu begründen. Statt die Schuld alles Unglücks, das sie bisher getroffen, in ihrer Sünde und Untreue gegen Jahve zu suchen, suchten sie die Ursache davon in der mangelhaften Verfassung ihres Staates. Das in solcher Gesinnung verlangte Königtum war eine Verachtung und Verwerfung des Königtumes Jahve's und um nichts besser als das Verlassen Jahve's, um andern Göttern zu dienen. Vgl. c. 10, 18. 19 u. 12, 7 ff., wo Samuel dem Volke dieses sein Unrecht ausführlicher vorhält. - V. 9. Um dieses Unrecht ihnen aufzudecken, soll Samuel Zeugnis wider sie ablegen durch Verkündigung des Rechtes des Königs, der über sie herschen werde. הצר חערה בהם bed. weder: "verwarne sie ernstlich" (de Wette), noch: "erkläre und setze ihnen feierlich auseinander" (Then.). העיד ב bed. zeugen, Zeugnis ablegen gegen jem. d. h. ihm sein Unrecht vorhalten. Das folgende יהולה ist explicative zu fassen und deutsch etwa durch: indem du ihnen verkündigst, auszudrücken. קשׁפַט הַמְּלֵּה ist das Recht das der König üben wird, nämlich der König wie ihn alle Völker haben und Israel statt seines Gottkönigs verlangt d. h. ein König der mit unbeschränkter Macht und Willkür über sein Volk herscht.

V. 10 – 18. Dem göttlichen Auftrage gemäß sagte Samuel dem Volke alle Worte Jahve's d. h. was Gott ihm v. 7—9 eröffnet hatte, und verkündigte ihm dann das Recht des Königs. V. 11. "Eure Söhne wird er nehmen und sich setzen auf seinen Wagen und auf seine Reitpferde

<sup>1)</sup> Wozu sie unter den obwaltenden Umständen berechtigt waren, das hat Calvin treffend in folgender Weise entwickelt: Sane poterant illi quidem Samueli senium objicere, quo ad res gerendas minus aplus redderetur, et filiorum avaritiam ac judiciorum corruptionem: vel conqueri de filiis qui non insisterent ipsius vestigiis: Deumque rogare ut viros idoneos sufficeret, a quibus regerentur, ejusque voluntati rem totam permittere. Quod si factum esset ab illis, minime dubium est quin responsum a Deo gratum et sibi commodum accepturi fuissent. Sed de Deo invocando non cogitant, regem sibi dari postulant, aliarum gentium mores et instituta proferunt.

und laufen werden sie vor seinem Wagen" d. h. er wird die Söhne des Volks zu Dienern seines Hofstaates machen, zu seinen Wagenlenkern, Reitknechten und Läufern. Das Singularsuffix an בַּמֶּרְבֶּבְּהוֹ ist nicht mit Then. nach LXX, Chald. u. Syr. in die Pluralform בַּרְבָּבְיִר zu ändern. bezeichnet nicht die Kriegs- oder Streitwagen, sondern den Staatswagen des Königs, und pbed. nicht Reiter, sondern Reitpferd, wie II, 1, 6, 1 Kg. 5, 6 u. ö. — V. 12. "Und um sich zu machen Oberste über Tausende und über Funfzige." Die größten und die kleinsten Kriegsbefehlshaber sind statt aller Krieger und Kriegsobersten genant. vgl. Num. 31, 14. 2 Kg. 1, 9 ff. mit Ex. 18, 21. 25. אַלְעוֹּה hängt noch von י v. 11 ab. "Und daß sie pflügen sein Feld (שַּרָּדִישׁ eig. das Gepflügte) und ernten seine Ernte und seine Kriegsgeräthe machen und sein Wagengeräthe." V. 13. "Eure Töchter wird er nehmen zu Salbenbereiterinnen, Köchinnen und Bäckerinnen" sc. für seinen Hofhalt. — V. 14 ff. Auch alle ihre Habe und Gut werde er an sich reißen, die guten (d. h. besten) Aecker, Weinberge und Oelgärten wegnehmen und seinen Knechten geben, die Saaten und Weinberge zehnten (d. h. den Zehnten des Ertrags davon einziehen) und seinen Höflingen und Knechten geben, סַרָּיס eig. der Verschnittene, hier in weiterem Sinn von den königlichen Kammerherren. Sogar ihre Leibeigenen (Knechte und Mägde) und ihr Zug- und Lastvieh werde er nehmen und zu seinem Geschäfte verwenden und vom Kleinvieh den Zehnten erheben. Das zwischen den Leibeigenen (Knechten und Mägden) und den Eseln ist höchst auffallend und ganz unpassend, und aller Warscheinlichkeit nach nur ein alter Schreibfehler für בַּקְרֵיכֶם eure Rinder, wie τὰ βουχόλια, welches die LXX dafür bieten, zeigt. Alsdann entsprechen sich Knechte und Mägde, Rinder und Esel, während die בחורים Jünglinge unter den Söhnen v. 11 u. 12 begriffen sind. Auf solche Weise wird der König das ganze Volk zu seinen Knechten oder Leibeigenen machen. Dies ist der Sinn des zweiten Gliedes von v. 17; denn mit יאקם רגד wird unverkennbar alles Einzelne schließlich zusammengefaßt. - V. 18. Alsdann werde Israel wegen seines Königs zu Gott schreien, aber der Herr werde sie dann nicht erhören. - Diese Schilderung, die ein abschreckendes Bild von der Tyrannei des Königs entwirft, ist von dem despotischen Verfahren der heidnischen Könige abstrahirt, und sezt durchaus nicht, wie vielfach behauptet worden, die spätere Königszeit voll trüber Erfahrungen voraus.

V. 19—22. Mit dieser Schilderung des "Rechtes des Königs" hatte Samuel den Volksältesten die Gefahren des Königtums in so abschrekkender Weise vorgehalten, daß sie hätten zur Besinnung kommen und von ihrem Verlangen abstehen sollen. "Aber das Volk weigerte sich auf die Stimme Samuels zu hören." Sie wiederholten ihre Forderung: "Ein König soll über uns sein, daß auch wir seien wie alle Völker, und unser König uns richte, und vor uns herziehe und unsere Kriege führe."
— V. 21 f. Diese Rede des Volks trug Samuel dem Herrn vor, und der Herr befahl ihm, dem Volke einen König zu geben. Mit diesem Bescheide entließ Samuel die Männer Israels d. h. die Aeltesten. Dies

liegt in seinem Worte: "Geht ein jeglicher in seine Stadt", indem sich dazu aus dem Contexte leicht ergänzt: bis ich euch wieder rufen werde, um den gewünschten König euch zu setzen.

#### Cap. IX—X, 16. Die Salbung Sauls zum Könige.

Nachdem der Herr dem Samuel die Weisung erteilt hatte, dem Volke seinem Verlangen gemäß einen König zu setzen, zeigte er demselben auch bald den von ihm dazu erkorenen Mann. Der Benjaminit Saul kam zu Samuel, um ihn als Seher wegen der verloren gegangenen und rings umher vergeblich gesuchten Eselinnen seines Vaters zu befragen (9, 1—14), während der Herr schon Tags zuvor dem Propheten offenbart hatte, daß er den zum Könige für Israel bestimten Mann zu ihm senden werde, und ihm den Saul bei der Bewegung mit demselben als den angekündigten bezeichnete (v. 15-17). Demgemäß lud Samuel den Saul als seinen Gast zu dem Opfermahle, zu dem er sich eben begeben wolte (v. 18-24), kündigte ihm nach dem Mahle den göttlichen Rathschluß an und salbte ihn zum Könige (v. 25-27 u. 10, 1), und entließ ihn dann mit der Ankündigung dreier Zeichen, deren Eintreffen ihm die göttliche Erwählung bestätigen solte (10, 2-16). - Dieser Vorgang ist sehr umständlich erzählt, um die wunderbare göttliche Fügung klar zu machen, um zu zeigen, daß weder Saul nach dem Königtume getrachtet, noch Samuel nach eigenem Gutdünken einen Mann zum Könige gewählt habe, den er später wieder verwerfen mußte, sondern daß Saul ohne sein und Samuels Zutun von Gott zum Könige über sein Volk erwählt worden. 1

Cap. IX. V. 1—10. Saul sucht die Eselinnen seines Vaters. V. 1
u. 2. Die ausführliche Genealogie des Benjaminiten Kis und die genaue Beschreibung der Gestalt seines Sohnes Saul sollen von vornherein auf die hohe Bedeutung aufmerksam machen, welche Saul für das Volk Israel erlangte. Kis war der Sohn des Abiël, womit 14, 51 stimt. Wenn dagegen 1 Chr. 8, 33 u. 9, 39 Ner den Kis zeugte, so löst sich diese Differenz am einfachsten durch die Annahme, daß Ner dort nicht der Vater, sondern der Großvater oder noch ein älterer Vorfahre des Kis ist, da in den Genealogien häufig Mittelglieder übersprungen sind. Die übrigen Vorfahren des Kis kommen nirgends weiter vor. בבור חוד bezieht sich auf Kis und bezeichnet nicht den tapferen, sondern den wackeren und vermögenden Mann, wie Rut 2, 1. Sein Sohn Saul (שׁמַבּלּי

<sup>1)</sup> Die Annahme von Then. u. A., daß diese Erzählung aus einer andern Quelle geflossen sei als c. 8 u. 10, 17—27. c. 11 u. ff., entbehrt jedes haltbaren Grundes. Denn die Behauptung, daß sich c. 10, 17—27 auf die natürlichste Weise an c. 8 anschließe, ist weder begründet noch richtig. Einmal ist es gewiß natürlicher, daß Samuel, der nach göttlicher Bestimmung dem Volke einen König setzen soll, zuerst mit dem von Gott dazu bestimten Manne bekant gemacht wird, bevor derselbe durch das Los vom Volke gewählt wird. Sodann aber erklärt sich das Benehmen Sauls bei der Losung, daß er sich verstekt (10, 21 ff.), nur dann, wenn er vorher schon von seiner Bestimmung zum Könige durch Samuel unterrichtet war, während dasselbe im entgegengesezten Falle unbegreiflich erscheint.

der Erbetene, vgl. für diese Bed. von שַׁאֵל 1, 17. 27) war קַעוֹר נְטוֹב jung und schön. Saul hatte zwar nach 13, 2 damals schon einen erwachsenen Sohn (Jonathan), war aber in Vergleich mit seinem Vater noch "ein junger Mann" d. h. in voller Jugendkraft stehend, etwa 40-45 Jahr alt. Man hat also nicht nötig, mit der Vulg. durch electus zu erklären. An Schönheit kam ihm keiner gleich. "Von seiner Schulter an aufwärts war er höher denn alles Volk." Diese Gestalt war ganz geeignet, ihn dem Volke als König zu empfehlen (vgl. 10, 24), da man körperliche Schönheit und Größe als Zeichen männlicher Kraft an den Herschern hochschäzte, vgl. Herod. III, 20. VII, 187. Aristot. Polit. IV c. 24. - V. 3-5. Von seinem Vater ausgesandt, die verloren gegangenen Eselinnen desselben zu suchen, durchzog Saul mit einem Knappen das Gebirge Ephraim, das sich südwärts bis in das Stammgebiet von Benjamin hineinerstrekte (s. zu 1, 1), das Land Salisa und das Land Saalim, darauf das Land Benjamin, ohne die Thiere zu finden, und wolte endlich, als er in das Land Suph gekommen war, umkehren, weil er fürchtete, sein Vater möchte von den Eselinnen absehen und sich um sie (den Sohn und Knecht) bekümmern. יסול מון von

einer Sache abstehen, sie aufgeben, darauf verzichten.

Das Saul jedenfalls von Gibea Benjamins, seiner Heimat (10, 10 ff. 26. 11, 4. 15, 34. 23, 19. 26, 1) d. i. dem heutigen Tuleil el Phul, 1 oder 11/2 St. nördlich von Jerusalem (s. zu Jos. 18, 28) ausging, und zwar ins Gebirge Ephraim, so hat er unstreitig die Richtung nach N. W. eingeschlagen, so daß er, etwa zwischen Bireh und Atara die Grenze Benjamins überschreitend, den Kamm des Gebirges Ephraim im Westen von Gophna (Dschifna) durchstreifte und von dort aus ins Land Salisa kam. Salisa (שֵׁלְשֵׁה) ist sicherlich die Landschaft um oder von Baal-Salisa (2 Kg. 4, 42), welches nach Euseb. im Onom. unter Baid capiσάθ (Beth-Sarisa oder B. Salisa) 15 röm. M. nördlich von Diospolis (Lydda) in regione Thamnitica lag, also wol die Gegend westlich von Dschildschilia, wo drei verschiedene Wady's in den einen großen Wady Kurawa zusammenlaufen, wovon nach der warscheinlichen Vermutung von Then. (in Käuffers Studien d. sächs. Geistl. II S. 142) diese Landschaft den Namen: Dreiland (השלש von שלשט) erhalten hat. Von dort aus durchzogen die Suchenden das Land Saalim (שַׁעַלָּרִם), d. i. nach dem Onom. s. v. ein Flecken (zoun) in finibus Eleutheropoleos contra occidentem, 7 r. M. davon entfernt. Aber schwerlich richtig, sondern wol mit der irrigen Verlegung der Stadt Samuels in die Nähe von Diospolis (s. zu 1, 1) zusammenhängend. Denn da die Suchenden von Saalim zunächst in das Land Benjamin und dann weiter in das Land Suph südwestlich von Benjamin zogen, so haben sie von Salisa sich warscheinlich ostwärts gewandt in die Gegend, wo auf den Karten von Robins, u. v. de Velde die Beni Mussah und Beni Salem verzeichnet sind, wo wir also das Land Saalim zu suchen haben, um von dort aus das Land Benjamin von N. O. nach S. W. zu durchsuchen. Wären sie dagegen von Saalim südwärts oder südwestlich bis in das Gebiet von Elentheropolis gezogen, so hätten sie von dort aus nur an der Südwestecke in das Land Benjamin kommen können und um von da in das Land Suph zu gelangen, einen vollständigen Rückweg machen müssen. Denn die Lage des Landes Suph im Südwesten des Stammgebietes von Benjamin ergibt sich mit voller Sicherheit daraus, daß Saul und sein Begleiter auf dem Rückwege von dort in die Heimat nach 10, 2 zuerst beim Grabe der Rahel vorbeigehen und dann an die Grenze von Beniamin kommen. Ueber den Namen Suph s. zu 1, 1. - V. 6. Als Saul im Lande Suph nach Hause umkehren wolte, sprach sein Diener zu ihm: "Siehe in dieser Stadt (הואס hinweisend auf die vor ihnen auf einem Hügel gelegene Stadt) ist ein Mann Gottes, sehr geehrt; alles was er redet trift ein; nun wollen wir dort hingehen; vielleicht zeigt er uns unsern Weg an, auf den hin (של auf - hin) wir gegangen sind, sc. um die Eselinnen zu finden. Der Name dieser Stadt ist weder hier noch im Verfolge dieser Geschichte genant. Fast alle Ausll. denken aber an die Heimat Samuels, Rama. Allein für diese Annahme fehlt im Texte jeder feste Anhaltspunkt. Das Wissen des Dieners von dem Aufenthalte des Mannes Gottes in jener Stadt berechtigt nicht zu der Voraussetzung, daß er dies von Hause aus gewußt, weil die Stadt die Heimat oder der beständige Wohnort des Sehers war. Der Diener kann auch erst unterwegs beim Nachfragen nach den verlorenen Eselinnen von Leuten aus der Nachbarschaft in Erfahrung gebracht haben, daß in jener Stadt ein berühmter Seher sei. Er sagt auch nicht; in dieser Stadt wohnt, sondern ist ein Mann Gottes; v. 6 vgl. damit v. 10: Sie gingen in die Stadt, woselbst der Mann Gottes war (nicht wohnte). An sich zwar könte man beide Angaben wol so verstehen, daß die fragliche Stadt Samuels Heimat war; aber daß sie nicht so gemeint sind, das zeigt die Antwort, welche die Wasserschöpferinnen auf die Frage: ist hier der Seher? (v. 11) dem Saul gaben: "Er ist heute in die Stadt gekommen, denn das Volk hat heute ein großes Schlachtopfer auf der Höhe" (v. 12). Diese Rede hat Sinn und Verstand nur, wenn die Stadt nicht Samuels Heimat und gewöhnlicher Wohnort war, sondern er eben nur hingekommen war, um die Opferfeier zu leiten. Sie so zu deuten, daß Sam. heute von einer Reise wieder nach Hause gekommen, oder daß er von der Opferhöhe hinter der Stadt, wo er in diesen Tagen zu tun hatte, in die Stadt zurückgekehrt sei (Erdm.), sind willkürliche Umdeutungen, die keiner Widerlegung bedürfen. Da die Opferfeier außerhalb der Stadt auf der Höhe stattfand, so brauchte Sam. dazu nicht erst in die Stadt zu kommen, wenn er in den Tagen vorher schon auf der Opferhöhe zu tun hatte. Eben so wenig liegt in dem Umstande, daß Sam. in der Stadt eine Wohnung oder ein Haus hat (v. 18. 25), ein stichhaltiger Beweis dafür, daß die Stadt seine Heimat war. Denn, wie Valentiner in der D. morgld. Ztschr. (1858) XII S. 166 treffend bemerkt: "Jeder Unparteiische wird zugeben, daß der Umstand, daß Samuel danach den Saul ehrt als seinen Gast bei dem gemeinschaftlichen Mahle der am Opfer Beteiligten und daß sie die Nacht unter einem Dache geschlafen, durchaus nicht den Eindruck schwächen könne, daß Samuel nur in seiner besonderen Function hier

anwesend gewesen. Es konte nicht fehlen, daß ihm als Priester und Propheten das Präsidium bei dem Mahle zustand, daß also nur von ihm die erwähnten Anordnungen ausgehen konten. Und es ist nur natürlich anzunehmen, daß um der Wiederholung solcher darzubringenden Opfer willen ihm eine Wohnung zu Gebote stand, wie wir das Gleiche in der Geschichte des Elisa finden 2 Kg. 4." Endlich auch die Opferfeier selbst beweist nichts für Rama, als den Ort derselben. Denn wenn auch Samuel dort dem Herrn einen Altar erbaut hatte (7, 17), so war doch Rama damals nicht die einzige Opferstätte des Volks. Wie Samuel außerdem zu Mispa und Gilgal opferte (7, 9, 10, 8, 13, 8 ff.), so konte er dies auch noch an andern Orten tun. Nach 10, 3 pflegte das Volk auch in Bethel Opfer zu bringen, und nach 10, 13 war auch zu Gibea, der Heimat Sauls, eine 722, bei der wir eine Schar Propheten treffen, also auch eine dem Jahve geweihte Cultusstätte. Ueber die Stadt, in der Saul mit Samuel zusammentraf, läßt sich aus unserem Cap. nichts Sicheres bestimmen. Vergleichen wir aber damit c. 10, 2 - 5, so lehren die Angaben über den Rückweg von dort, daß Rama nicht gemeint sein kann. Nach 10, 2 ff. komt Saul auf dem Heimwege von der Stadt, wo er mit Samuel zusammengekommen war, in die Nähe des Grabes der Rahel an der Grenze von Benjamin bei Selsach, darauf zur Terebinthe Tabor und dann nach Gibea. Wäre er in Rama bei Samuel gewesen, so hätte er bis Gibea einen Weg von 1 1/4 geogr. M. zu machen gehabt, ganz innerhalb des Gebietes von Benjamin, und wäre weder an die Grenze Benjamins, noch weniger in die Nähe des Grabes der Rahel unweit Bethlehem (s. zu 10, 2) gekommen. Selbst angenommen, daß er nicht den geraden Weg von Rama nach Gibea gewählt, sondern einen Umweg gemacht hätte - eine Annahme für die zureichende Gründe fehlen, da Samuel ihm angezeigt hatte, daß die Eselinnen gefunden seien (9, 20) - selbst bei dieser Annahme ist nicht zu begreifen, was ihn bewegen konte, von Rama her an Gibea vorbei bis in die Nähe des Grabes der Rahel einen Weg von 7½ geogr. M. zu machen und dann nach Gibea zurück zu kehren. Nach dem Berichte 10, 2 ff. schrieb ihm ja nicht Samuel diesen Weg vor, sondern kündigt ihm nur an, was ihm unterwegs begegnen werde. Samuel sezt also voraus, daß der Weg von der Stadt, wo beide waren, nach Gibea ihn am Grabe der Rahel vorbeiführen werde. Ueber das Grab der Rahel wissen wir aber aus Gen. 35, 19, daß sie am Wege nach Bethlehem nicht weit von diesem Städtchen begraben war, womit auch die Angabe 10, 2 stimt, nach welcher das Grab nicht weit von der Grenze Benjamins entfernt war. Demnach haben wir das Land Suph mit der Stadt, wo Saul dem Samuel begegnet, im S. W. von Jerusalem an der Grenze von Benjamin zu suchen, im Einklange mit dem יליובה y. 5, wonach Saul mit seinem Diener, als er nach Durchwanderung des Landes Benjamin in das Land Suph gekommen, umkehren will nach Hause, damit nicht sein Vater über sein Ausbleiben sich Sorge zu machen beginne.

V. 7—10. Das Bedenken Sauls, daß sie dem Manne Gottes kein Geschenk (קשׁלְּהָם) zu bringen hätten, da das Brot aus ihren Geräthen ausgegangen sei, hebt der Knappe mit der Bemerkung, daß er einen Viertelsekel Silber habe, den er geben wolle. V. 9. Vor Mitteilung des weiteren Verlaufs der Begebenheit schaltet der Erzähler hier die für das Verständnis des Folgenden nötige Notiz ein, daß man vor Zeiten, wenn jemand Gott fragen d. h. von Gott bei einem Propheten sich über eine Sache Raths erholen wolte, in Israel zu sagen pflegte: wir wollen zum Seher gehen, weil man den Propheten (בְּבִּרא) heut zu Tage vor Zeiten Seher (בְּבָּרא) genant habe. Nach dieser Zwischenbemerkung wird v. 10 die Erzählung fortgesezt. Saul erklärte sich mit der Antwort des Knappen einverstanden; und beide gingen in die Stadt, um den Mann Gottes wegen der verlorenen Eselinnen zu befragen.

V. 11-17. Als sie nun zur Anhöhe der Stadt hinaufgingen, trafen sie Dirnen, aus der Stadt kommend um Wasser zu schöpfen. Diese fragten sie, ob der Seher da ( an dem Orte) sei, und erhielten zur Antwort: "Ja, siehe vor dir ist er; eile nun, denn heute ist er in die Stadt gekommen; denn ein Opfer hat heute das Volk auf der Höhe." (im Singul.) bezeichnet nicht überhaupt die Anhöhe oder den Hügel, sondern durchgängig die Anhöhe als Opfer- oder Anbetungsstatte. - V. 13. "Sowie ihr in die Stadt komt, werdet ihr ihn gleich finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht zum Essen." 📜 führt nicht blos den Nachsatz ein, sondern correspondirt dem 3: wie - ebenso; hier aber von der Zeit gebraucht, in dem Sinne unseres "also gleich" (s. Ew. §. 360b). "Denn das Volk pflegt nicht zu essen, bis er komt, denn er segnet das Opfer u. s. w." — אָבֶּהְ wie εὐλογείν vom Sprechen des Dankgebetes beim Opfermahle. "Geht nun; denn ihn, eben heute werdet ihr ihn treffen." Das erste ist des Nachdrucks halber voraufgestelt und dann am Schlusse wiederholt. הָּבְּיִּבֶּי ,,eben heute." — V. 14. Als sie hierauf in die Stadt eintraten, kam ihnen Samuel herausgehend entgegen, um sich zur Opferhöhe zu begeben. — Bevor aber die Begegnung selbst berichtet wird, wird v. 15-17 eingeschaltet, daß Jahve einen Tag vorher dem Samuel das Kommen des Mannes zu ihm, den er zum Fürsten über sein Volk salben solle, kundgetan habe. מַלָּה אַנָּן das Ohr jemandes öffnen s. v. a. ihm etwas offenbaren, 20, 12. 2 Sam. 7, 27 u. ö. אַשָּׁלֵּם ich werde senden zu dir d. h. providentia mea ejus iter ita dirigam, ut ad te veniat (J. H. Mich.). Die W.: "daß er rette mein Volk aus der Hand der Philister, denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Geschrei ist zu mir gekommen", bilden keinen Widerspruch gegen 7, 13. Denn in jener Stelle ist nur eine dauernde Unterdrückung der Israeliten durch die Philister, wie sie vorher stattgefunden, in der Folgezeit unter Samuel negirt, aber der Versuch, die Herschaft über Israel wieder zu gewinnen nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sogar indirect angedeutet, s. die Erkl. zu 7, 13. Unsere Worte zeigen nur, daß die Philister damals wieder anfingen, sich die Herschaft über die Israeliten von neuem zu erkämpfen. פארתר אחד במי erklärt sich nach Ex. 2, 25: "Gott sah die Söhne Israels" und Ex. 3, 7: "ich habe gesehen das Elend meines Volks." Das Sehen Gottes ist kein ruhiges, untätiges Zusehen, sondern ein energisches Sehen, welches Abhilfe der Not bringt. בַּאָר בי wörtlich nach Ex. 3, 9. Da die Philister in die Fußtapfen der Aegypter treten wolten, so mußte auch Jahve seinem Volke gegen diese neuen Dränger einen Retter durch Verleihung eines Königs senden. Dieser Bestimmungsgrund für die Einführung des Königtums steht durchaus nicht in Widerspruch mit dem Mißfallen, welches Gott gegen Samuel über das Verlangen des Volks nach einem Könige 8,7 ff. aussprach; da dieses Mißfallen sich auf die jenem Verlangen zu Grunde liegende Gesinnung bezog. — V. 17. Sowie Samuel den Saul sah, antwortete ihm der Herr sc. auf die stillschweigende Frage; ist's dieser? "Siehe es ist der Mann u. s. w."

coërcere imperio.

V. 18-24. Mit v. 18 wird der v. 15 unterbrochene Faden der Erzählung wieder aufgenommen. Saul näherte sich dem Samuel im Thore und fragte ihn nach dem Hause des Sehers. Durch שִּלֵּה חַשְּלֵּה שִׁיִּב שִׁיוֹרָ שִׁינָה חַשְׁיֵל wird die allgemeine Angabe אים בחוֹה העיר v. 14 näher bestimt, ohne daß man deshalb mit Then. הַעֵּרָר v. 14 in הַשְּׁעֵר andern darf; denn בוֹא בְּחוֹבָ הָעִיר bed, nicht: mitten in der Stadt gehen (sich befinden), wie Then. meint, sondern: in die Stadt hineingehen, eintreten; und der Eingang in die Stadt geht durch das Thor. - V. 19. Samuel antwortete: "Ich bin der Seher; geh vor mir hin auf die Höhe und esset heute mit mir, und morgen werd' ich dich entlassen und alles was in deinem Herzen ist dir kundtun." Das Vorsichhergehenlassen ist Zeichen der Hochachtung. Der Wechsel des Sing. שלהם mit dem Plur. פלהם erklärt sich daraus, daß Samuel nur mit Saul redet, aber zum Essen auch seinen Diener ausdrücklich mit einladen will. בל אַשֶּׁר בַּלְבָבָּן bed. hier nicht: alles was du auf dem Herzen hast s. v. a. was dich bekümmert; denn die Sorge um die Eselinnen benahm ihm Samuel ja sogleich durch die Anzeige, daß sie gefunden wären, sondern nur im Allgemeinen: die Gedanken deines Innern. Diese will Samuel ihm kundtun, um sich ihm als Prophet zu bezeugen. Darauf beruhigt er Saul zuvörderst über die Eselinnen v. 20: "Anlangend die Eselinnen, die dir verloren gegangen heute 3 Tage (vor 3 Tagen), so richte dein Herz nicht auf sie (d. h. kümmere dich nicht um sie), denn sie sind gefunden." Nach dieser beruhigenden Eröffnung, wodurch Samuel ihn von seiner Sehergabe überzeugt hatte, lenkte er Sauls Gedanken auf das Höhere hin, das Jahve ihm zugedacht hatte: "Und wem gehört alles Wünschenswerte Israels? nicht dir und deinem ganzen Vaterhause?" סְקְבָּהַל optima quaeque Israel (Vulg.), das Beste in Israel (Luth.), eig. alles Begehren Israels d. i. aber nicht: alles was Israel begehrt, sondern: alles was Israel Begehrenswertes, Kostbares besizt, vgl. Hag. 2, 7 u. Köhler z. d. St. Est namque oppositio asinarum et omnis rei desiderabilis (Seb. Schm.). So unbestimt auch diese Rede war, so stelte sie doch für Saul so hohe Herrlichkeiten in Aussicht, daß er v. 21 staunend erwiderte: "Bin ich nicht ein Benjaminit, von den kleinsten der Stämme Israels? und mein Geschlecht ist das geringste von allen Geschlechtern des St. Benjamin ist unstreitig Schreibfehler für (שַבֶּשׁ בֹּנ׳); und wie redest du ein solches Wort zu mir?" Samuel antwortete darauf nichts; denn er

wolte zunächst nur die Erwartung ungeahnter Dinge in Sauls Seele wecken. - V. 22. Auf der Höhe angekommen führte er Saul und seinen Knappen in die Zelle (חבשב das für die Opfermahlzeit bestimte Gemach) und gab ihnen לְּהַב), nach altertümlicher Einfalt auch dem Diener, weil dieser auch sein Gast war") einen Platz obenan unter den Geladenen. Derer waren bei 30 Mann, ohne Zweifel die angesehensten Männer der Stadt, während das übrige Volk sich im Freien gelagert haben mochte (Then.). - V. 23 f. Dann hieß er den Koch das Stück, welches er ihm zurückzulegen befohlen hatte, bringen und dem Saul vorlegen, nämlich die Keule und הְּעֵלֵּיהָ (der Artikel statt des Relativums, vgl. Ew. §. 331b) d. h. nicht: was darauf war, die darüber gegossene Brühe (Dathe, Maurer), sondern: was daran hing (Luth.). Gemeint ist jedoch nicht die Niere als das vorzüglichste Stück (Then.); denn die Nieren wurden bei den Schlachtopfern auf dem Altare angezündet (Lev. 3, 4), und zur Opfermahlzeit wurde doch nur Fleisch von den geopferten Thieren verwandt. Das an der Keule Hängende kann also nur das nicht für den Altar bestimte Fett am Fleische sein. Ob die rechte oder linke Keule, bleibt unbestimt. Die ältern Ausll. entscheiden sich für die linke, weil die rechte Keule bei den Schlachtopfern dem Priester zufiel (Lev. 7, 32 ff.). Allein da Samuel die ganze Opferfeier leitete, so kann er auch kraft seiner prophetischen Stellung das Opfer verrichtet haben, so daß ihm die rechte Keule zufiel und er sie für seinen Gast zurücklegen lassen konte. Jedenfalls aber solte die Keule als das größte und beste Stück eine Ehrenportion für Saul sein, vgl. Gen. 43, 34. Eine weitere symbolische Bedeutung hat man darin nicht zu suchen. Daß aber Saul dadurch vor allen Gästen ausgezeichnet und geehrt werden solte, das liegt deutlich in dem, was Samuel, als der Koch die Keule aufgetragen hatte, zu Saul sprach (zu ניאמר v. 24 ist nämlich Samuel Subject): "Siehe das Zurückbehaltene (הֹשִׁאַר) ist dir vorgelegt (ביי ist partic. pass. wie Num. 24, 21); denn auf diese Zeit ist es für dich verwahrt, da ich sagte: ich habe das Volk geladen." במיעד entw.: auf die bestimte Zeit deines Kommens, oder vielleicht auch: für die (diese) Zusammenkunft. Dies bemerkt Samuel, um seinem Gaste Saul zu verstehen zu geben, daß er sein Kommen vorausgesehen, auf übernatürliche Weise vorausgewußt habe. לאמר sagend d. h. da ich dem Koche sagte. 1

V. 25—27. Nach beendigtem Opfermahle gingen Samuel und Saul von der Höhe hinab in die Stadt, und er (Samuel) redete mit ihm auf dem Dache (des Hauses, in welchem Samuel eingekehrt war). Die platten Dächer des Morgenlandes werden benuzt, um sich zurückzuziehen zu geheimen Besprechungen, s. zu Deut. 22, 8. Diese Unterredung be-

traf natürlich nicht die Berufung Sauls zur Königswürde — denn diese wurde ihm erst am folgenden Morgen als ein Wort Jahve's eröffnet (v. 27) - solte ihn aber doch darauf vorbereiten, so daß O. v. Gerl. wol ganz richtig vermutet, Samuel habe "von dem tiefen religiösen und politischen Verfalle des Volkes Gottes, von dem Drucke der Heiden, von den Ursachen der Ohnmacht im Gegensatz gegen diese Feinde, von der Notwendigkeit einer Volksbekehrung und eines völlig dem Herrn ergebenen Anführers" mit Saul gesprochen. 1 - V. 26. "Und sie machten sich des Morgens früh auf. Als nämlich die Morgenröthe aufstieg, rief Samuel dem Saul aufs Dach zu (d. h. von unten im Hause hinauf auf das Dach, wo Saul vermutlich auf dem Söller [2 Kg. 4, 10] schlief): Stehe auf, ich werde dich geleiten (נאשׁלְהֶדּ)." Als dann Saul aufgestanden war, gingen sie beide (Samuel und Saul) hinaus (auf die Straße). So wie sie nun an das Ende der Stadt hinabkamen, sprach Samuel zu Saul: laß den Knappen vor uns her vorausgehen, was dann auch geschah, und du bleibe jezt hier stehen, ich will dir ein Wort Gottes verkündigen.

Cap. X. V. 1. Da nahm Samuel die Oelflasche, goß sie auf sein (Sauls) Haupt, küßte ihn und sprach: "Hat dich nicht (s. v. a. gewiß hat dich) Jahve gesalbt über sein Erbteil zum Fürsten?" अध्य als Aus-

und er schlief", wonach schon Cleric. vermutete, diese Uebersetzer scheinen וררבדר ירברג) לשאול oder וְּלְבֶּרָבְּרוּ) gelesen zu haben, und Ew., Then., Böttch. u. Wellh. Uebersetzung, weil sie auf der unbegründeten und irrigen Voraussetzung beruht, daß Samuel mit Saul über seine Berufung zur Königswürde geredet habe. Auch "die Sonderbarkeit" der Erzählung v. 26: sie standen früh auf und dann: als es Morgen ward, da rief u. s. w. kann die Integrität des hebr. Textes nicht verdächtig machen, da diese "Sonderbarkeit" wegfält, sobald man das דְיָתִר כַעֵּלוֹת ונו als nähere Bestimmung des רְּמְשׁכּרְמֵּךְ fast. Die Alex. Uebersetzer haben offenbar ebenso geurteilt wie ihre neuesten Verteidiger. Sie haben an der geheimen Besprechung Samuels mit Saul Anstoß genommen, weil Samuel demselben erst am folgenden Morgen das Wort Gottes über seine Berufung zum Könige eröffnete, und haben, weil in v. 26 vom Aufstehen am Morgen die Rede ist, die Erwähnung des Schlafens vermißt und demzufolge nicht nur ירבר e conjectura durch ירבר gedeutet, weil רבר Prov. 7, 16 vom Ausbreiten der Matten oder Teppiehe zum Lager vorkomt, sondern auch ורשכמי mit ישכבו identifizirt und durch έχοιμήθη übersezt, dabei aber nicht bedacht, daß das Zurechtmachen des Lagers und das Schlafen während der Nacht zu erwähnen überflüssig war, weil es sich von selbst verstand, wogegen das Reden Samuels mit Saul auf dem Dache ein für die Sache bedeutsames Moment war, das nicht unerwähnt bleiben durfte. Uebrigens wird die Richtigkeit des hebr. Textes durch alle übrigen alten Versionen bestätigt. Nicht blos der Chald., Syr. u. Arab. sondern auch Hieronymus folgt dem masoret. Texte, indem er übersezt: et locutus est cum Saule in solario. - Cumque mane surrexissent, obschon in den uns überlieferten Text der Vulg. noch die Worte: stravitque Saul in solario et dormivit, warscheinlich aus der Itala, eingeschoben sind, da sie im Cod. Amiat. fehlen und erst von zweiter Hand beigesezt sind.

druck lebhafter Versicherung erhält durch das folgende 🤟 die Bed. eines selbständigen Satzes: Ist es nicht so = Ja so verhält es sich, daß, wie vor אָם Gen. 4, 7. יוֹם das Eigentum Jahve's ist das Volk Israel, das Jahve durch die Befreiung aus Aegypten sich zum Eigentumsvolke erworben hat, Deut. 4, 20. 9, 26 u. a. Die Salbung mit Oel versinnlicht die Begabung mit dem Geiste Gottes, da das Oel vermöge seiner die Lebensgeister stärkenden Kraft Symbol des göttlichen Geistes als Princip göttlicher Geisteskraft ist, s. zu Lev. 8, 12. Bis dahin war im Volke Gottes keine andere Salbung als die der Priester und des Heiligtums vorgekommen (Ex. 30, 23 ff. Lev. 8, 10 ff.). Wenn also hier Saul durch Salbung zum Könige geweiht wird, so wird dadurch das Königtum neben dem Priestertume als eine göttliche Ordnung eingesezt, durch welche der Herr fortan seinem Volke gleichfalls Gaben seines Geistes zufließen lassen wolte zum Ausbau seines Reiches. Wie die Priester durch die Salbung zu Vermittlern der ethischen Heilsgüter der göttlichen Gnade für Israel geweiht wurden, so wurde der König durch die Salbung zum Träger und Vermittler aller Gnadengüter geweiht, welche der Herr als Gottkönig seinem Volke durch das bürgerliche Regiment zuwenden wolte. Durch die von Samuel im Auftrage Gottes vollzogene Salbung wurde der König als "Gesalbter des Herrn" (vgl. 12, 3, 5 u. a.) aus dem Volke ausgesondert und zum d. i. Herzog, Auführer und Regenten geheiligt. Das Küssen war wol weniger Zeichen der Huldigung oder Ehrfurchtsbezeugung gegen den Gesalbten des Herrn, als vielmehr nur osculum amoris, quo ipsa Dei gratia obsignata est (Seb. Schm.),1

<sup>1)</sup> Die LXX und Vulgata haben die zweite Hälfte dieses Verses durch einen beträchtlichen Zusatz erweitert, welchen Then. u. Wellh. unkritischer Weise als echten Bestandteil des ursprünglichen Textes rechtfertigen wollen. Er lautet in der LXX: Οὐχὶ κέχρικέ σε κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ Ἰσραήλ; καὶ τὸ ἀρξεις ἐν λαῷ κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισε σε κύριος ἐπὶ κληφονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα in der Vulg.: Ecce, unxil te Dominus super haereditatem suam in principem, et liberabis populum suum de manibus inimicorum ejus, qui in circuitu ejus sunt. Et hoc tibi signum, quia unxil te Deus in principem. Die Vergleichung

lehem, nur eine Wegstrecke von lezterem Orte entfernt, also sicherlich da, wohin es die Tradition seit Hieronymus gesezt hat, an der Stelle der Kubbet Rahil, 1/2 Stunde nordwestwärts von Bethlehem links am Wege nach Jerusalem, von dieser Stadt gegen 11/2 St. entfernt, s. zu Gen. 35, 20. Diese Lage des Grabes paßt ganz gut zu unserer Stelle, sobald man nur die Voraussetzung, daß Saul zu Samuel nach Rama gekommen und dort von ihm gesalbt worden sei, aufgibt und die c. 9 nicht näher bezeichnete Stadt der Zusammenkunft südwestlich von Bethlehem gelegen annimt. 1 Die Bestimmung: "an der Grenze von Benjamin" streitet nicht dagegen. Zwar liegt Kubbet Rahil von der an der Rogelquelle vorbei durch das Thal Benhinnom laufenden Südgrenze Benjamins (Jos. 18, 16) gegen 5/4 Stunden entfernt; aber die Angabe עם קבורה darf man schon aus dem Grunde nicht so pressen, daß man sie auf die eigentliche Stätte des Grabes beschränkt, weil sonst die weitere Bestimmung: "zu Selsah" überflüssig wäre, da das Grab der Rahel unstreitig eine damals allbekante Localität war. Setzen wir den Ort צלצה, dessen Lage noch nicht aufgefunden ist,² etwa in die Mitte

dieser beiden Texte zeigt, daß die LXX ihren Zusatz zwischen לוֹא eingeschoben haben, da der lezte Satz: ὅτι ἔχρισε΄ σε χύρισε ἐπὶ κληφονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα die wörtliche Uebersetzung von בְּיֵבְילָהוֹ לְנָגִיה ist. In der Vulg. dagegen stimt der erste Satz: ecce unxit — in principem wörtlich mit dem hebr. Texte, woraus man sieht, daß Hieron. unsern hebr. Text übersezt hat, und der Zusatz: et liberabis cet. erst aus der Itala in unsern Vulgatatext eingedrungen ist. Eben so urteilt Theod. Heyse in der krit. Note ad h. l. in Biblia ss. latina ed. Tischend. auf Grund der kritischen Zeugen, da mehrere alte Codd. den Zusatz nicht haben. Der Alex. Text aber ist nichts weiter als eine aus 9, 16 u. 17 gebildete Glosse, die der Uebersetzer für nötig erachtete, weil er sich teils in das הָחַלוֹא כּדּ, besonders aber darin nicht zu finden wußte, daß Samuel dem Saul Zeichen nent, ohne sie ihm als solche angekündigt zu haben. Hiebei hat aber der Glossator übersehen, daß Samuel dem Saul nicht ein σημεῖον (אוֹת), sondern 3 σημεῖα gibt und den Zweck derselben v. 7 dahin bestimt, Saul solle an ihrem Eintreffen erkennen, was er zu tun habe, indem Jahve mit ihm sei, also nicht, wie es nach der Glosse heißt, dafür daß der Herr ihn zum Fürsten gesalbt habe.

<sup>1)</sup> Wie die Erzählung von der Zusammenkunft Sauls mit Samuel im c. 9 richtig verstanden (s. S. 74 f.) mit der Tradition über die Lage des Grabes der Rahel stimt und unsere Stelle weder dazu nötigt, mit Then. u. A. das Ephrat Gen. 35, 19 u. 48, 7 für verschieden von Bethlehem zu erklären und die Angabe: "das ist Bethlehem" in beiden Stellen als Glosse aus dem Texte zu streichen und ein Ephrat in der Nähe von Bethel zwischen Benjamin und Ephraim zu fingiren, noch dazu berechtigt, mit Gross in . Thol.'s litt. Anz. 1846 Nr. 54 und Kurtz Gesch. d. A. B. I. 270 das Grab der Rahel im Widerspruch mit der Ueberlieferung in die Nähe von Bethel zu verlegen: so liefert auch die Stelle Jer. 31, 15: "Man hört eine Stimme zu Rama, bitteres Weinen und Klagen; Rahel weint über ihre Kinder u. s. w." keinen Beweis dafür, daß das Grab der Rahel bei Rama (er Râm) sieh befunden habe, weil diese Stelle richtig verstanden, gar keine Bestimmung über die Stätte dieses Grabes darbietet; vgl. m. Comm. zu Jer. l. c. u. Delitzsch Comm. z. Genes. S. 433 f. der 4. Ausg., wo derselbe die Richtigkeit der Ueberlieferung über das Grab der Rahel verteidigt und die Hypothese, daß מְּבְרֵה Gen. 35, 16 von Bethlehem verschieden und in der Nähe von Bethel zu suchen sei, verwirft, obwol er die 1 Sam. 9, 6 ff. erwähnte Stadt für Rama = er Râm hält und den Weg, welchen Saul 10, 2 ff. von dort nach Gibea (Tuleil el Ful) macht, für einen "irrationalen Umweg" erklärt. 2) Die Vermutung von Then., daß im urspr. Texte בּילְבֶּע in Sela (wo Sauls

Vater ein Erbbegräbnis hatte, 2 Sam. 21, 14), gestanden, bringt keine Aufklärung

zwischen dem Grabe der Rahel und der Rogelquelle, so konte Samuel die Gegend, wo Saul die beiden Männer treffen würde, recht gut so bestimmen, wie er getan hat. — Dieses Zeichen solte dem Saul dadurch, daß es ihm die von Samuel gegebene Auskunft über die Eselinnen bestätigte, einen tatsächlichen Beweis dafür geben, daß das, was Samuel ihm über das Königtum gesagt hatte, eben so sicher eintreffen werde, und ihn nicht nur der Sorge über die verlorenen Thiere seines Vaters überheben, sondern auch seine Gedanken auf die höhere Bestimmung hinrichten, zu welcher Gott ihn durch die Salbung Samuels berufen hatte.

Das zweite Zeichen v. 3 u. 4: "Von dort weiter vorübergehend und zur Terebinthe Tabor kommend, werden dich daselbst drei Männer treffen, zu Gott hinauf nach Bethel gehend, einer drei Böcklein, einer drei Laibe Brot und einer einen Krug Wein tragend. Die werden dich nach deinem Wolsein fragen und dir zwei Brote geben; die nimm von ihrer Hand an." Die Terebinthe Tabor wird sonst nirgends erwähnt, und es läßt sich darüber weiter nichts bestimmen, als daß sie an dem Wege, der vom Grabe der Rahel nach Gibea führte, gestanden hat. 1 Das Hinaufziehen der drei Männer zu Gott nach Bethel zeigt, daß zu Bethel, wo schon Abraham und Jakob dem Herrn, der ihnen erschienen war, Altare gebaut hatten (Gen. 12, 8, 13, 3f, 28, 18f, 35, 7), damals eine dem Herrn geweihte Opferstätte war. Denn die Böcklein und Brote und der Wein waren Opfergaben, die sie dort darbringen wolten. ਤਿਲਾਂ nach dem Wolbefinden fragen d.h. freundlich grüßen, vgl. Jud. 18, 15. Gen. 43, 27. Die Bedeutung dieses zweiten Zeichens lag darin, daß diese Männer von ihren Opfergaben dem Saul zwei Brote abgaben. Darin solte er eine dem Gesalbten des Herrn erwiesene Huldigung erblicken und diese Gabe als solche von ihrer Hand annehmen.

Das dritte Zeichen v. 5 u. 6 solte Saul zu Gibea Gottes erhalten, woselbst Posten der Philister standen. בְּבֶּעֵה הָאֵלְהִים ist nicht Appell., irgend eine Gotteshöhe d. h. Gott geweihte Höhe im Lande, sondern nom. pr. von Gibea Benjamins, der Vaterstadt Sauls, die von der Zeit

1) Grundlos ist die Meinung von Ew. l. c. und Then., daß an die Klageeiche der Debora Gen. 35, 8 zu denken und הבות entweder eine mundartig verschiedene Form von Debora sei oder הבות הות הבות in הבות andern sei. Denn daraus daß jene Klageeiche unterhalb (südlich von) Bethel stand und die drei Männer, die Saul bei der Terebinthe Tabor treffen solte, nach Bethel gingen, folgt noch gar nicht die Identität der Localität, da das Hinaufgehen nach Bethel nicht voraussezt, daß sie schon in der Nähe von Bethel waren. Dazu komt, daß die Debora-Eiche nördlich von Gibea stand, Saul aber die drei Männer zwischen dem Grabe der Rahel und Gibea d. h. südlich von Gibea traf.

über den Ort, da auch die Lage von ΣλΣ unbekant ist. Außerdem steht ihr entgegen, daß alle alten Uebersetzer, nicht nur Chald. Syr. u. Arab., sondern auch LXX u. Hieron. ΠλΣ gelesen haben, denn das in meridie der Vulg. ist Uebersetzung von πΣ μπ in umbra sereni, und das άλλομένους der LXX weist auf πλΣ zurück, welches LXX in v. 6 u. 11, 6 durch ἐφήλατο "er sprang auf ihn" gedeutet, und darnach πΣλΣ als Steigerungsform von πλΣ gefaßt haben. Daß aber πΣλΣ als Ortsname nicht passe, wie Ew. u. Wellh. meinen, dafür ist der Beweis erst noch zu liefern. — Die Lage von Selṣah betreffend, so ist die Meinung von Wilson u. Bonar in Van de Velde's Memoir p. 355, daß es mit Beit-Jâla südwestlich von Kubbet Rahil identisch sei, nur aus unserer Stelle gefolgert, ohne irgend eine Gewähr für ihre Richtigkeit.

an, da Saul als König daselbst residirte (v. 16), Gibea Sauls genant wurde (11, 4, 15, 34, 2 S, 21, 6, Jes, 10, 29). Dies ergibt sich unzweifelhaft daraus, daß nach v. 10 ff. alle Leute von Gibea Saul von ieher kanten und eben darum nicht begreifen können, wie er auf einmal unter die Propheten gerathen war. Den Namen Gibea Gottes führt die Stadt hier nach der in oder bei ihr befindlichen סבַּב Opferhöhe (v. 13) die vielleicht als Sitz eines Prophetenvereines vor andern Opferhöhen berühmt war. נצבר פלשחים sind nicht Landvögte der Ph., noch weniger Säulen als Zeichen der Herschaft (Then.), sondern militärische Posten der Philister, wie 13, 3 f. vgl. mit 2 Sam. 8, 6. 14 zeigt. Die Erwähnung der Philisterposten zu Gibea steht im Zusammenhang mit dem. was Saul dort begegnen solte. An dem Orte, wo die Philister, diese schweren Dränger Israels militärische Posten aufgestelt hatten, solte über Saul der Geist Gottes kommen und ihn mit der zu seinem königlichen Amte erforderlichen Gotteskraft ausrüsten. יההר כבאה ויהר כבאה und es soll geschehen, wenn du daselbst zur Stadt komst, so wirst du auf einen Haufen Propheten stoßen, die von der Höhe (הַבְּבֶּהַ Opferhöhe) herabkommen, vor ihnen her Cither und Pauke und Flöte und Harfe. und sie weißagend." בּבֶּל Seil, Strick, dann Bande, Rotte von einem Haufen Menschen. Daraus daß dieser Prophetenchor von der בְּבֶּל herabkam, folgt nicht sicher, daß die Bama zu Gibea ein Prophetenseminar in sich geschlossen habe. Diese Propheten können auch auf einer Wallfahrt zu dieser Bama begriffen gewesen sein. Auf einen feierlichen Aufzug deutet der Umstand hin, daß Spielleute musicirend voranziehen. בַּבֶּל und sind Saiteninstrumente, die seit Davids Zeiten zu dem Psalmengesang beim Gottesdienste gespielt wurden, 1 Chr. 13.8. 15, 20 f. Ps. 33, 2. 43, 4 u. a. Der Nebel bei Luther Psalter war ein citherähnliches Instrument, der Kinnor Harfe (Luth.) mehr unserer Laute als der Harfe ähnlich. Mehr darüber s. zu 1 Chr. 15, 16. and die Handpauke, Tambourin, schon von der Mirjam am rothen Meere gespielt Ex. 15, 20. הַלָּדְל die Flöte, vgl. m. bibl. Archäol. II §. 137. Das Wei-Bagen (הַתְּנְבָּא) dieser Propheten haben wir als ein ekstatisches Aussprechen religiöser Gefühle zum Preise Gottes zu denken, wie bei den 70 Aeltesten unter Mose Num. 11, 25. Ob mehr in der Form des Gesanges oder der hochbegeisterten Rede, läßt sich nicht bestimmen, jedenfalls mit sehr lebhaften, die höchste geistige Erregung kundgebenden Gebehrden verbunden. Mehr über diese Prophetenvereine s. zu 19, 18 ff. - V. 6. "Und der Geist Jahve's wird über dich gerathen und du wirst mit ihnen weißagen und in einen andern Mann umgewandelt werden." "Ekstatische Zustände — bemerkt Tholuck, Die Propheten S. 53 haben etwas Ansteckendes. Die Begeisterung pflanzt sich, ähnlich wie bei den americanischen Revivals und der schwedischen Predigerkrankheit unwillkürlich auch auf diejenigen fort, welche ihrer Gesinnung nach solchen Zuständen fremd sind." In diesem Falle aber war es freilich mehr als psychische Ansteckung. Auf Saul soll der Geist Jahve's, der in dem Weißagen der Propheten sich kundgab, übergehen, daß er mit denselben weißagen werde (הַתְּבָּרָתָ nach der Art מֹלְה gebildet für החנבאת, eben so v. 13) und soll ihn umwandeln. Diese Umwandlung haben wir uns zwar nicht als Wiedergeburt im christlichen Sinne zu denken, aber doch als eine der Wiedergeburt ähnliche Veränderung der ganzen geistigen Richtung, wodurch Saul aus seiner bisherigen, nur in beschränkter irdischer Lebenssphäre sich bewegenden Denkund Sinnesweise in die höhere Sphäre seines königlichen Berufes erhoben, mit königlichen Gedanken im Dienste Gottes erfült wurde, und ein "anderes Herz" (v. 9) erhielt. 🔁 Herz in der biblischen Bedeutung als Centrum des gesamten geistig seelischen Lebens, des Wollens und Begehrens, Denkens und Vorstellens und des Fühlens, vgl. Delitzsch bibl. Psychol. S. 248 ff. der 2. Ausg. — Durch dieses Zeichen solte ihm seine Salbung zum Könige innerlich versiegelt werden. - V. 7. Wenn diese Zeichen eintreffen (das Chet. קבארנה ist הבארנה zu lesen, wie Ps. 45, 16 u. Esth. 4, 4 [Chet.], und das Keri פבאנה eine unnötige Verbesserung), "so tue dir was deine Hand findet" d. h. so handle nach den Umständen (vgl. für diese Formel Jud. 9, 33), denn Gott wird mit dir sein. Das Eintreffen der genanten Zeichen solte ihm die Gewißheit geben, daß Gott ihm in allen Unternehmungen als König beistehen werde. Die erste Gelegenheit zu königlichem Handeln bot ihm die Belagerung von Jabes in Gilead durch den Ammoniter Nahas c. 11.

V. 8. Schließlich gab ihm Samuel noch einen bedeutsamen Wink für seine künftige Stellung. "Und gehst du vor mir hinab nach Gilgal, und siehe ich bin zu dir hinabkommend, um Brandopfer darzubringen und Heilsopfer zu opfern, so solst du 7 Tage warten bis ich zu dir komme, daß ich dir anzeige, was du tun solst." Der Infinitivsatz hängt unstreitig von dem Hauptsatze לְּהַעְּלוֹח וּגֹר ab, nicht von dem eingeschobenen Umstandssatze. Der Gedanke ist also der: wenn Saul nach Gilgal hinabzöge, um dort Opfer zu bringen, so solte er Samuels Ankunft abwarten. Fraglich ist dagegen die Auffassung des Hauptsatzes, da grammatisch betrachtet בַּרַהַ entweder Fortsetzung des Imperativs בשוה (v. 7) sein oder auch selbständig und zwar conditional gefaßt werden kann. Die leztere Auffassung, wonach לַרָּדָהָ das Hinabgehen als einen möglichen, künftig eintretenden Fall sezt, wird schon durch den folgenden, mit eingeführten Umstandssatz gefordert. Denn solte יילדים Fortsetzung des vorhergegangenen Imperativs sein, so daß Samuel dem Saul befohlen hätte, vor ihm nach Gilgal hinabzugehen, so würde er ihm auch sein Kommen dorthin einfach angekündigt, d. h. entweder יְבֶּרֶהְהַ oder יֵבֶּרָהְל gesagt haben. Der Umstandssatz: "und siehe ich bin zu dir hinabkommend" sezt offenbar das Hinabgehen Sauls nur als eine Eventualität, für welche Samuel ihm eine Verhaltungsregel gibt. Noch entschiedener wird aber die conditionale Fassung des יִירַיָּהְ durch den Context gefordert. Wenn nämlich Samuel zu Saul sagte, nach dem Eintreffen der drei Zeichen solle er das tun, was ihm vor die Hand komme, so konte er ihm nicht zugleich befehlen. nach Gilgal zu gehen, da ja die Vollbringung des ihm vor die Hand Kommenden ihn verhindern konte sich nach Gilgal zu begeben. Hätte aber Samuel gemeint, daß Saul nach Ausführung des vor die Hand

Gekommenen nach Gilgal hinabgehen solte, so hätte er sagen müssen: und nachher, wenn du das getan hast, gehe nach G. hinab u. s. w. Da er sich aber nicht so ausspricht, so kann er auch Sauls Gehen nach Gilgal nur als einen Fall setzen, von dem er vorauswußte, daß er dann und dann eintreten würde. Dieser Fall muß jedoch auch Saul nicht nur als möglich, sondern unter den obwaltendeu Verhältnissen selbst als sicher eintretend bekant gewesen sein, so daß ihm die Sache nicht so dunkel war, als sie uns ist, die wir nur nach dem vorliegenden kurzen Berichte urteilen können. Nehmen wir an, daß Samuel in der Unterredung mit Saul auf dem Dache (9, 25) auch über die Art, wie die Philister, deren Vorposten bis Gibea vorgedrungen waren, erfolgreich bekriegt werden könten, sich ausgesprochen hatte, so konte er auch erwähnt haben, daß Gilgal der geeignetste Ort für die Sammlung eines Heeres und für die Rüstung zu erfolgreichem Kampfe gegen diese Feinde sei. - Ueberblicken wir nun, um uns die Sache, welche Samuel im Auge hatte, deutlich zu machen, die in den folgenden Capp, berichteten Ereignisse, so vernehmen wir, daß die von Samuel angekündigten drei Zeichen bei Sauls Rükkehr nach Gibea eintrafen (v. 9-16). Sodann berief Samuel das Volk nach Mispa und ließ durch das Los Saul zum Könige wählen (v. 17-27), Saul aber kehrte auch nach dieser feierlichen Erwählung zunächst wieder nach Gibea in sein Haus zurück und war eben mit Pflügen des Feldes beschäftigt, als von Jabes Boten kamen mit der Nachricht von der Belagerung dieser Stadt durch die Ammoniter. Bei dieser Nachricht gerieth der Geist Jahve's über ihn, daß er das ganze Volk energisch und schleunigst zum Kampfe aufrief, mit dem gesammelten Heere gegen Jabes zog und die Ammoniter schlug (11, 1-11). Hierauf ließ Samuel das Volk nach Gilgal kommen und dort das Königtum erneuern (11, 12-15), wobei er zugleich sein Oberrichteramt niederlegte (c. 12), so daß nun erst Saul die Regierung wirklich antrat und den Krieg gegen die Philister anfing (13, 1), in welchem er, als nach dem siegreichen Kampfe Jonathans die Philister mit einem gewaltigen Heere bis Michmas vorrükten, das Volk zum Kampfe nach Gilgal berief, und dort, nachdem er 7 Tage auf Samuel vergeblich gewartet hatte, die Opfer darbringen ließ, wofür ihm Samuel nach seiner Ankunft ankündigte, daß sein Königtum nicht bestehen werde (13, 13 ff.). Von diesen beiden Ereignissen zu Gilgal konte Samuel nicht das erste (11, 14), sondern nur das zweite (13, 4ff.) im Auge haben. An das erste zu denken verbietet schon der Umstand, daß Samuel das Volk aufforderte, behufs der Erneuerung des Königtums nach Gilgal zu gehen. mithin — das liegt unstreitig in seinen Worten: Komt und laßt uns gen Gilgal gehen . . (11, 14) - zugleich mit dem Volke und dem Könige sich dorthin begab, so daß Saul gar nicht in die Lage kommen konte, auf Samuels Ankunft warten zu müssen. Auf das zweite Ereignis zu Gilgal hingegen weist die fast wörtliche Rückbeziehung der Bemerkung 13, 8: "Saul wartete 7 Tage nach der von Samuel bestimten Zeit" auf die in unserm V. dem Saul erteilte Vorschrift ganz deutlich hin. Müssen wir hienach diese Beziehung für die allein richtige halten, so können wir doch die Vorschrift Samuels in unserm V. nicht mit Seb. Schm. als ein dem Saul gegebenes mandatum per omnem vitam Samuelis observandum fassen, d. h. קַּיִייִי in dem Sinne: so oft du hinabgehst nach G. nehmen. Denn diese Fassung läßt sich sprachlich nicht rechtfertigen, obwol ihr die richtige Ahnung zu Grunde liegt, daß diese Weisung Samuels nicht ein einzelnes, willkürliches Gebot, wodurch Saul in Abhängigkeit erhalten werden solte, sein könne. Dies ist sie aber auch bei unserer Fassung nicht, sondern hat innere Notwendigkeit für das Königtum Sauls überhaupt. Von Jahve über sein Volk zum Könige gesezt, um dasselbe aus der Gewalt seiner damals gefährlichsten Feinde zu erretten, durfte Saul den Krieg gegen diese Feinde nicht eigenwillig unternehmen, sondern mußte warten, bis Samuel, der bewährte Prophet Jahve's, durch ein feierliches Opfer die Weihe vollzogen und ihm die erforderliche göttliche Weisung dazu erteilt hatte, wenn er auch 7 Tage solte warten müssen. 1

V. 9-16. Als hierauf Saul von Samuel wegging, um nach Gibea zurückzukehren, "wandelte ihm Gott ein anderes Herz" - eine prägnante Ausdrucksweise für: da wandelte ihn Gott um und gab ihm ein anderes Herz (s. zu v. 6); und alle diese (die von Samuel angegebenen) Zeichen trafen ein an jenem Tage. Am Morgen früh von Samuel weggegangen, konte Saul in einem Tage bis nach Gibea kommen, wenn auch die Stadt, wo er Samuel getroffen hatte, südwestlich vom Grabe der Rahel lag; denn der Weg von diesem Grabe bis Gibea betrug höchstens 3½-4 Stunden. — V. 10. Von den angekündigten Zeichen wird nur das Eintreffen des dritten näher erzählt, nicht nur weil dieses zu Gibea, der Heimat Sauls, großes Aufsehen machte, sondern hauptsächlich, weil es den factischen Beweis dafür lieferte, daß Gott sein Herz umgewandelt, ihn für seinen Beruf als König mit dem dazu erforderlichen Geist ausgerüstet hatte. מום und sie (Saul und sein Knappe) kamen daselbst nach Gibea. שם הערר steht rückweisend auf עם הערר v. 5 und wird durch הַבְּבֶּבֶהָה bestimt. Die Uebersetzung בובניסה (LXX) berechtigt nicht zu der Aenderung in bun; denn bun wäre ganz überflüssig, da es sich von selbst verstand, daß sie von dem Orte, wo sie bei Samuel waren, nach Gibea kamen. - V. 11. Als die, welche Saul von früherher kanten, sahen daß er mit den Propheten weißagte, sprach das Volk,

<sup>1)</sup> Die vorliegende Schwierigkeit hat schon Brentius im Allgemeinen richtig also erläutert: Non autem sentiendum est, quod Samuel praecipiat Sauli, ut mox, in eo temporis momento a se abeat, ad Gilgal descendat et illic septem diebus exspectet, sed quod hoc facere debeat, posteaquam et publica sorte in regem electus et devictis Ammonitis in regno confirmatus est, adeoque paraturus bellum adversus Philisthinos, propter quos potissimum Saul ad regnum vocatus erat. Sic enim antea dixit Dominus de Saule ad Samuelem: ipse salvabit populum meum de manu Philisthinorum, quia respexi populum meum. Hic est ergo sensus mandati Samuelis. Hoc potissimum nomine vocatus es ad regnum, ut liberes Israèlem de tyrannide Philisthinorum. Cum igitur hoc opus aggressurus es, descende in Gilgal et exspecta ibi septem diebus, donce ego ad te venero: tunc enum offeres holocaustum, non tamen ante quam ad te venero, et indicabo tibi, quid agendum sit, quo Philisthini hostes nostri superentur. De hac autem re scriptum est infra, capite decimo tertio, ubi audiemus, Saulem hoc mandatum violasse etc.

einer zum andern: "was ist doch dem Sohne des Kis geschehen? Ist auch Saul unter den Propheten?" Diese Aeußerung sezt voraus, daß Sauls früheres Leben von dem der Prophetenschüler ganz verschieden war. — V. 12. Und einer antwortete von dort (Dun d. h. von Gibea, oder von dem um die Propheten herum versammelten Volkshaufen her): "Und wer ist ihr Vater?" d. h. nicht: wer ist ihr Vorsteher? was eine ganz müßige Frage wäre, sondern: ist denn ihr Vater ein Prophet d. h. nach der treffenden Erklärung von Oehler (in Herz. Realenc. XII S. 216): "haben denn jene den prophetischen Geist kraft eines Geburtsprivilegiums?" So gefaßt bildet diese Gegenfrage eine passende Antwort (שַנַה) auf die verwundernde Frage, wie doch Saul unter die Propheten gerathen sei. Wenn jene Propheten die Gabe des Weißagens nicht geerbt, sondern als freie Gnadengabe vom Herrn empfangen hatten, so konte der Herr auch dem Saul diese Gabe erteilt haben. Dagegen die von Ew. Then. u. A. beliebte Textänderung אַביהי in אָביהי nach LXX, Vulg. Syr. u. Arab. ist schon aus dem Grunde verwerflich, weil die Frage: wer ist sein Vater? im Munde eines der Gibeaten, die Sauls Vater so gut kennen, daß sie Saul kurzweg den Sohn des Kis nennen, gar keinen Sinn hätte. Daher ist das Sprichwort entstanden: "Ist auch Saul unter den Propheten?" um die Verwunderung über das Auftreten eines Mannes in einer ihm bisher ganz fremden Lebenssphäre oder Wirksamkeit auszudrücken. — V. 13 ff. Als Saul zu weißagen (התנבות von החובה wie v. 6) aufgehört hatte und zur Bama kam, fragte sein Oheim ihn und seinen Knappen, wohin sie gegangen wären, und Saul erzählte, daß sie, weil sie die Eselinnen nirgends gefunden, zu Samuel gegangen wären und von ihm erfahren hätten, daß die Eselinnen gefunden seien; aber das Wort vom Königtume berichtete er ihm nicht, das Samuel gesprochen hatte, aus anspruchsloser Demut (vgl. v. 22 f.), nicht weil er Unglauben und Neid befürchtete, wie Then. mit Joseph. meint. Aus dem יַּבְבֹא הַבְּבָּה muß man schließen, daß nicht nur der Oheim, sondern auch der Vater Sauls in der Nähe der Bama wohnten, da Saul unmittelbar darauf im Kreise seiner Familie sich befindet, vgl. v. 14 ff.

# Cap. X, 17—XI, 15. Sauls Erwählung und Bestätigung zum Könige.

V. 17—27. Die Wahl Sauls durch das Los. Nachdem Samuel auf göttlichen Befehl im Geheimen Saul zum Könige gesalbt hatte, lag ihm ob, für den von Gott Erwählten auch die Anerkennung vonseiten des Volks herbeizuführen. Zu dem Ende berief er das Volk nach Mispa und ließ dort die Stämme durch das Los sich den König wählen. Da der Ausfall des Loses als göttliche Entscheidung galt, so solte durch diesen Act Saul nicht nur vor dem gesamten Volke als der vom Herrn ihm gesezte König legitimirt, sondern auch für seine Person in der Gewißheit seiner göttlichen Erwählung bestärkt werden. 1 V. 17.

<sup>1)</sup> Dafür daß mit v. 17 – 27 ein von 9, 1 – 10, 16 verschiedener, die Erzählung 8, 22 fortsetzender Bericht, wie Saul König geworden sei, folge, macht Then.

ist das Volk in seinen Häuptern und Vertretern. Mispa wählte Samuel für diesen Act, weil er dort früher dem Volke einen großen Sieg über die Philister erfleht hatte 7,5 ff. - V. 18 f. Vor dem Wahlacte hielt aber Samuel dem Volke nochmals seine Versündigung vor, daß es mit der Forderung eines Königs seinen Gott, der sie aus Aegypten heraufgeführt und aus der Hand aller ihrer Dränger errettet, verworfen habe, um "ihnen anzudeuten, wie gefährlich der Weg sei, den sie jezt gingen, wie bitter sie vielleicht bereuen würden, was sie jezt gefordert hätten" (O. v. Gerl.). Vgl. die Erkl. von c. 8. Das masc. הַלּחַצִּים ist ad sensum mit המתלכות construirt. Bei המתלכות haben die alten Uebersetzer das für ki non, das auch einige Codd. bieten, genommen. Allein obgleich die Parallelstellen 8, 19 u. 12, 12 diese Annahme sehr begünstigen, so ist sie doch nicht notwendig, weil "Zur Einführung der directen Rede auch bei Versicherung des Gegenteils im Sinne unsers: "Nein sondern" gebraucht wird; s. z. B. Rut 1, 10 wo = vorhergeht und an eine Vertauschung von ist mit inicht zu denken ist. - V. 20 f. Nach dieser Vermahnung ließ Samuel die Versammelten nach ihren Stämmen und Geschlechtern (אַלְפִּרִם s. zu Num. 1, 16) לִפָנֵר יְהוֹנָה d. h. vor den Altar Jahve's, der nach 7,9 zu Mispa sich befand, treten; ,und es ward getroffen (durchs Los) der Stamm Benjamin." פּלֶּכֶר eig. herausgegriffen werden von Jahve, nämlich durch das Los, s. Jos. 7, 14. 16. Dann ließ er den Stamm Benjamin nach seinen Geschlechtern nahen d. h. die Häupter der Geschlechter dieses Stammes vor den Altar des Herrn treten und losen; und das Geschlecht Matris ward getroffen. Endlich, als nämlich die Häupter der Familienhäuser (בית־אָבוֹת oder בַּהְּבֶּ dieses Geschlechts, sodann noch die Männer des getroffenen Familienhauses losten, wurde Saul der Sohn des Kis getroffen. Mit den Worten לְּלְּכֶּר שָׁאֵוּל gibt der Erzähler sofort das Ergebnis der Losung an, ohne die Fortsetzung des Losungsgeschäftes noch weiter zu beschreiben. 1 Als das Los Saul getroffen hatte, suchte man ihn und

nach dem Vorgange von de Wette die Unverträglichkeit von c. 8 u. c. 10, 17—27 mit c. 9, 1—10, 16 geltend. Es sei "durchaus undenkbar, daß Sam. zuerst auf göttl. Anregung Saul zum Könige gesalbt, und dann, gleichwie zur Bestätigung, das Los habe werfen lassen; denn entweder hätte dann der Prophet Gott versucht, oder er hätte sich einer unwürdigen Gaukelei vor dem Volke schuldig gemacht." Dieses Argument kann nur von einer Kritik vorgebracht werden, die nicht allein die Inspiration der Propheten, sondern auch das Einwirken des lebendigen Gottes auf die freien Handlungen der Menschen leugnet; die Warheit der biblischen Offenbarungstatsachen kann sie nicht zweifelhaft machen. Selbst Ewald findet hier keinen Widerspruch, sondern bemerkt Gesch. III S. 33 f.: "Wenn man den gewöhnlichen Gebrauch des heiligen Loses in jenen Zeiten bedenkt, so wird man finden, daß damit in dem Zusammenhange dieser ganzen Darstellung nichts als die Warheit dargestelt wird, zur vollen und segensreichen Anerkennung Sauls des Königs habe nicht jenes geheimnisvolle Zusammentreffen des Sehers mit ihm genügt, sondern auch öffentlich in feierlicher Volksversammlung habe der Geist Jahve's ihn vor allen erkiesen und ihn als den Mann Jahve's bezeichnen müssen.

<sup>1)</sup> Die LXX haben zwar vor τρέξη die Worte καὶ προσάγουσι τὴν φυλὴν Ματταρὶ εἰς ἄνθρας, die sich hebräisch auch in einem sehr jungen Cod. (451 bei Kennic. s. dissert. gener. p. 491) finden. Aber daß diese Worte nicht, wie Then. u. Wellh. meinen, einen integrirenden Bestandteil des ursprünglichen Textes gebil-

fand ihn nicht. V. 22. Da fragten sie noch Jahve: "Ist noch jemand hieher gekommen?" und Jahve antwortete: "Siehe er (den ihr sucht) ist bei den Geräthen verstekt." Das Fragen Jahve's geschah durch den Hohenpriester mittelst des Urim und Tummim, wofür שָׁצֵּל בַּיהוָה nach Num. 27, 21 der technische Ausdruck ist, vgl. Jud. 20, 27 f. 1, 1 u. a. Daß aber bei einer Versammlung des Volks zu einem so wichtigen Gcschäfte, wie die Wahl eines Königs, auch der Hohepriester anwesend war, kann gar nicht zweifelhaft sein, wenn dies auch nicht ausdrücklich bemerkt ist und Samuel als Prophet des Herrn die Versammlung leitete. Die göttliche Antwort: "Siehe er ist verstekt u. s. w." scheint der Frage: Ist noch jemand hieher gekommen? nicht zu entsprechen. Daher haben LXX u. Vulg. die Frage geändert in: εἰ ἔτι ἔργεται ὁ מעים (היבא הארש), utrumnam venturus esset, wonach Then. u. Wellh. wieder emendiren wollen. Aber mit Unrecht; denn ob Saul noch kommen würde Gott zu fragen war unnötig; man hätte ihn ja ohne weiteres holen lassen können. Sie fragen vielmehr Jahve: ob außer den Anwesenden, unter welchen Saul nicht zu finden war, überhaupt noch jemand gekommen sei, um zu erfahren, wo sie Saul suchen solten, ob zu Hause oder irgendwo anders. Auf diese Frage gibt Gott die Antwort: Er ist zugegen, nur verborgen bei den Geräthen. בלים ist das Reisegepäck des nach Mispa zusammengekommenen Volks. Mit dem Sichverbergen konte Saul sich weder der Annahme des Königtumes entziehen wollen, noch meinen, daß das Los ihn dann nicht treffen würde. Denn er wußte ja, daß Gott ihn erwählt und Samuel ihn schon gesalbt hatte. Es geschah also nur aus Bescheidenheit und Demut. Ne videretur forte aliquid cupere aut sperare, a sortitione abesse maluit. Seb. Schm. - V. 23 f. Als er dann rasch herbeigeholt in die Mitte des (versammelten) Volkes trat, und eines Hauptes länger war, denn alles Volk (vgl. 9, 2), sprach Samuel zum ganzen Volke: "Sehet ihr (הַרְאַרְתָם mit Dag. dirim. s. Ew. §. 28bb), wen der Herr sich erwählt hat! Denn ihm ist keiner gleich im ganzen Volke." Da jauchzte alles Volk laut und rief: "Es lebe der König." Sauls hohe körperliche Gestalt nahm das Volk für ihn ein, vgl. die Bem. zu 9, 2.

Hierauf (v. 25–27) trug Samuel dem Volke das Recht des Königtums vor und legte es vor Jahve nieder. "Das Recht des Königtumes" (תַּבֶּלֶּהְ) ist nicht zu identificiren mit dem Rechte des Königs (תַּבֶּלֶּהְ) welches 8, 11 geschildert ist und das Recht darstelte, das ein despotischer König sich über das Volk anmaßen würde, sondern ist das Recht, welches die Stellung des irdischen Königtumes in dem Gottes-

det haben, sondern nichts weiter als ein Interpretament der alexandr. Uebersetzer sind, das ergibt sich schon daraus, daß sie die vermeintliche Texteslücke nicht vollständig, sondern nur halb und dazu noch irrtümlich ausfüllen. Denn das Geschlecht Matri konte nicht מַבְּרֵים בּיִּם בְּּלֵּבְרִים Losen hinzutreten, sondern nur בְּבַּרִים מֹצְיּטִים (vgl. Jos. 7, 14). Um das Vaterhaus (מַבְּיִּם בְּּבִּרִים מִּבְּיִּם dieses, mußten noch die בְּבִּרִים בְּּבְּיִּבְּיִּם מִּבְּיִּם מִּבְּיִם מִּבְּיִּם מִּבְּיִם מִּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִּם מִּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִּם מִּבְּיִּם מִּבְּיִבְּיִם מוּבְּיִּם מִּבְּיִּם מִּבְּיִים מִּבְּיִּם מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִבְּיִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְּיִּים מִּבְּיִים מִּבְּיִים מִּבְיִים מִּבְּיִים מִּיְבְּיִים מִּיִּים מִּיְּיִים מִּיְיִּם מִּיְבְּיִּם מִּיְבְּיִים מִּיְבְּיִּם מִּיִּים מִּיְבְּיִּים מִּיְבְּיִּים מִּיְבְּיִים מִּיְבְּיִים מִּיְבְּיִים מִּיְבְּיִים מִּיְבְּיִים מִיּבְּים מִּיְבְּיִּים מִּיְבְּיִּים מִּיְבְּיִּם מִּבְיּים מִּיְבְּיִּים מִּיְבְּיִּם מְבִּים מִּבְּיִּם מִּבְּיִּם מְּיִבְּיִּם מְבְּיִּבְּיִּם מְבִּים מִּבְּיִים מְבְּיִבְּיִּם מְבְּיִבְּיִּם מְבִּים מִּבְּיִּם מְבְּיִּבְּים מִּבְּים מִּבְּיִּים מִּבְּים מִּבְּיִים מְבְּיִּם מְבְּיִּים מְבְּיִּבְּים מְבְּיִבְּיְם מְבְּיִּם מְּבְּים מִּבְּים מִּבְּיִים מְּיִּבְּיִים מְּבְּיבְּיִים מְּבְּיִּבְּים מְבְּיִבְּים מְבְּיבְּים מְבְּיבְּיבְּים מְבִּים מְבְּיבְּים מְּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּיִים

staate regelte, die Pflichten und Rechte des menschlichen Königs gegenüber dem Gottkönige Jahve wie gegenüber dem Volke bestimte. Dieses Recht konte nur ein Prophet wie Samuel feststellen, um von vornherein allen Ausschreitungen der königlichen Macht eine heilsame Schranke zu setzen. Daher schrieb Samuel dasselbe in eine Urkunde, die vor Jahve niedergelegt wurde d. h. im Heiligtume Jahve's, aber sicherlich nicht im Heiligtume der Bama zu Gibea (Then.), denn von einem solchen ist nichts bekant, sondern in der Stiftshütte, wo auch die Thora Mose's deponirt war, neben dem Grundgesetze des israelitischen Gottesstaates. - Nach Beendigung dieses Actes entließ Samuel das Volk nach Hause. - V. 26. Auch Saul kehrte zurück in sein Haus nach Gibea und es zog mit ihm die Schar der Männer, deren Herz Gott gerührt hatte, sc. um ihm ein königliches Geleit zu geben und die Bereitwilligkeit ihm zu dienen kundzutun. ist nicht nach der freien Uebersetzung der LXX in בֵנֵי הַהַרָּל zu ändern, sondern ist wie Ex. 14, 28 gebraucht, nur daß es hier nicht eine große Heeresmacht bezeichnet, sondern eine Schar von wackern Männern, die Saul das Ehrengeleit gaben. - V. 27. Aber wie allenthalben, wo jemand plötzlich zu hohen Ehren und Aemtern erhoben wird, sich Neider finden, so waren auch unter den versammelten Israeliten בֵּבֶּר בַּלְבָּעֵל nichtswürdige Leute, die von Saul geringschätzig redeten: "was wird dieser uns helfen?" und ihm kein Geschenk brachten. מְּנְחֵה das Geschenk, mit dem von Alters her im Oriente jederman vor seinem Könige erscheint, so daß das Verweigern des Geschenkes fast einer Empörung gleichkomt. Aber Saul war יבתריש, wie taub seiend" d. h. er benahm sich, als habe er es nicht gehört. Der Einwand von Then. gegen diese Auffassung, daß es doch wol heißen müßte יְהוֹא הָיָה כְּמ׳ verräth mangelhafte Kentnis des hebräischen Satzbaues. Das יֵרָהִי ist eben so wenig anzutasten als das v. 26. In beiden Fällen wird durch Imperf. c. ז consec. der Nachsatz zu einem in der Form eines Umstandssatzes vorhergegangenen Vordersatze eingeführt. Dem Genius der deutschen Sprache entsprechend sind diese Vordersätze durch Conjunction als oder da auszudrücken. Als auch Saul nach Hause ging . . so ging mit ihm . . . und als lose Leute sprachen ... so war er wie taub.

Cap. XI. Sauls Sieg über die Ammoniter. Auch nach der zu Mispadurch das Los vollzogenen Wahl zum Könige ergriff Saul nicht sofort die Zügel der Regierung, sondern kehrte in das väterliche Haus in Gibea zu seinen bisherigen ländlichen Geschäften zurück, wol nicht blos aus persönlicher Demut und Anspruchslosigkeit, sondern mehr noch aus richtiger Beurteilung der Lage der Dinge. Das Königtum war in Israel noch etwas so Neues, daß der König, zumal nach dem 10, 27 erwähnten Benehmen der losen Leute, nicht eher auf willige und allgemeine Anerkennung seiner Königswürde und Macht vonseiten des Volks rechnen durfte, als bis er den Erwartungen von einem Könige (8, 6. 20) entsprochen, durch einen siegreichen Kriegszug sich als Retter Israels von seinen Feinden erwiesen haben würde. Da nun Jahve ohne sein Zutun ihn zum Fürsten über sein Volk erkoren

hatte, so wolte er auf einen höhern Wink zum Handeln warten, bevor er die Regierung antrat. Der Anlaß hiezu wurde ihm auch bald

gegeben.

V. 1-5. Der Ammoniterkönig Nahas (vgl. 12, 12, 2 Sam. 10, 2) überzog die ostjordanischen Stämme mit Krieg, ohne Zweifel mit der Absicht, die Ansprüche seines Vorgängers unter Jephtah (Jud. 11, 13) auf einen Teil von Gilead durchzusetzen, und belagerte Jabes in Gilead, nach Joseph. die Metropolis von Gilead, warscheinlich am Wady Jabes gelegen (s. zu Jud. 21, 8), woraus man sieht, daß er tief in das israelitische Gebiet hinein vorgedrungen war. Die Einwohner von Jabes baten in ihrer Bedrängnis: "Schließe mit uns einen Bund, so wollen wir dir dienen" d. h. gewähre uns billige Bedingungen für die Unterwerfung. V. 2. Nahas aber erklärte: "Unter diesem Bedinge בואק eig. um diesen Preis, 2 pretii) will ich euch einen Bund schließen, daß ich euch jedes rechte Auge aussteche und damit eine Schmach auf ganz Israel lege." Daraus daß der Infinitiv יִשְׂיָתְּ mit יְשִׁמְּחָר fortgesezt wird, ergibt sich, daß bei יְקוֹר Nahas Subject ist, nicht die Israeliten (Syr. Ar. Then. u. A.). Das Suffix an שֵׁכְּחָּדִים ist Neutrum und bezieht sich auf den vorhergegangenen Satz: es d. i. das Ausstechen jedes rechten Auges. Diese Antwort des Nahas zeigt unverkennbar, daß er die Schmach der Niederlage, welche Jephtah den Ammonitern beigebracht hatte, am Volke Israel rächen wolte. — V. 3. Die Aeltesten von Jabes entgegneten: "Laß uns 7 Tage, daß wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden, und wenn niemand ist der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausziehen" d. h. uns dir ergeben. Diese Forderung bewilligte Nahas, weil er außer Stand war die Stadt alsbald mit Sturm einzunehmen, und weil er wol auch bei dem dermaligen innern Verfalle Isra-

<sup>1)</sup> Die Zeit dieses Kriegszuges ist im hebr. Texte nicht angegeben. Aber aus 12, 12, wonach die Israeliten einen König verlangten, als sie sahen daß Nahas gegen sie gekommen war, ergibt sich klar, daß Nahas sehon vor der Wahl Sauls zum Könige in Gilead eingefallen war. Die Alexandr. Version dagegen hat die Wahl Sauls zum Könige in Gilead eingefallen war. Die Alexandr. Version dagegen hat die Wahl Sauls zum Gerner (10, 27) durch καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆγα ausgedrückt, also ὑρημος ξωρημος gehalten, wonach Ew. u. Then. den hebr. Text ändern wollen. Aber alle übrigen alten Uebersetzer drücken den masoret. Text aus, nicht nur Chald., Syr. u. Arab., sondern auch Hieron. mit seinem: ille vero dissimulabat se audire. Zwar folgt in unserem Vulgatatexte nach diesen Worten noch: et factum est quasi post mensem, aber dieser Zusatz fehlt in Cod. Amiat. u. A. (vgl. Heyse ad h. l. der Vulg.) und ist aus der Itala geflossen. Die Alexandr. Deutung des ὑρημος durch ὡς μετὰ μῆνα liefert aber bei der durchgängigen Beschaffenheit dieser Version keinen triftigen Beweis dafür, daß in ihrem hebr. Codex ὑρημος gestanden habe, sondern beweist nur, daß der Uebersetzer ὑρημος gestanden habe, sondern beweist nur, daß der Uebersetzer ὑρημος gestanden hat. Auch kann man nicht mit Ew. sagen, daß die Zeitbestimmung hier am wenigsten fehlen konte. Denn daß Nahas die Belagerung von Jabes bald nach der Königswahl Sauls zu Mispa begonnen, das liegt schon in dem ὑρημη, in Verbindung mit der aus 12, 12 sieh ergebenden Tatsache, daß er den Krieg gegen Israel schon vorher angefangen hatte. Endlich ist es auch an sich viel warscheinlicher, daß die LXX ὑρημος mit ὑρημος mit ὑρημος werwechselt, als daß hebr. Leser des A. T. ὑρημος geändert haben solten, ohne durch ὑρημος oder eine andere Zahl die Zeit näher zu bestimmen.

els keine kräftige Hilfe für die Bewohner von Jabes erwartete. Daß nämlich die Israeliten damals noch kein einheitliches Regiment hatten und Nahas wie auch die Jabesiten noch nichts von der geschehenen Königswahl erfahren hatten, das muß man schon daraus schließen, daß sie Boten בְּבֶּל-בְּבֵּוֹל in jegliches Gebiet Israels senden wollen, und noch deutlicher daraus, daß nach v. 4 ihre Boten nach Gibea Sauls kamen und ihr Anliegen dem Volke vortrugen, ohne sich so fort an Saul zu wenden. 1 — V. 5. Dieser erfuhr die Sache erst, als er hinter den Rindern her vom Felde kam (heimkehrte), aus dem Weinen oder Klagen des Volks über diese Trauerbotschaft. בַּבֶּל־בָּבֶּל בָּבֶל עוֹנה אַכָּל בָּבֶל עוֹנה אַכָּל בַּבֶּל עוֹנה אַכָּל בַּבֶּל עוֹנה אַכָּל בַּבֶּל עוֹנה אַכְּל עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אַכְּל בַּבֶּל עוֹנה אַכְּל עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אַכְּל בַּבֶּל עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אַנְהַי בַּבְּל עוֹנה עוֹנה אַנה עוֹנה אַנְהַי בַּבֶּל עוֹנה אָנְהַי בַּבֶּל עוֹנה עוֹנה אַנְהַי בַּבְּל עוֹנה עוֹנה אַנְהַי בַּבְּל עוֹנה אַנְהַי בַּבְּלֵים עוֹנה עו

pflügt hatte.

V. 6-11. Als ihm die Rede der Boten mitgeteilt wurde, gerieth der Geist Jahve's über ihn und sein Zorn entbrante sehr sc. über den Schimpf, welchen die Ammoniter ganz Israel antun wolten. V. 7. Er nahm ein Joch Rinder, zerstükte sie und sandte (die Stücke) in jedes Gebiet von Israel durch Boten, welche ansagten: "Wer nicht auszieht hinter Saul und Samuel her, dessen Rindern wird man eben so tun." Die Nennung Samuels nach Saul zeigt, daß Saul auch als König noch dem Samuel die Autorität zuerkante, die er als Prophet Jahve's in Israel besaß. Diese sinnbildliche Handlung, ähnlich der Zerstückung des Weibes Jud. 19, 29, machte Eindruck. "Die Furcht Jahve's fiel auf das Volk, daß dasselbe wie ein Mann auszog." בְּאַת יָהוֹהָה bed. nicht δεῖμα מלהים אל ist nicht בלהים, auch nicht Furcht vor Jahve d. i. vor seiner Strafe, sondern: eine von Jahve eingeflößte Furcht. In dem energischen Aufrufe Sauls erblikte das Volk die Kraft Jahve's, die ihm Furcht einflößte und es zur schleunigsten Folgeleistung trieb. — V. 8. Ueber das zusammengekommene Kriegsvolk hielt Saul Musterung zu (bei) Bezek, nach dem Onom. u. Bezek gegen 7 Stunden nordwärts von Nabulus, nach Beisan zu gelegen, s. zu Jud. 1, 4. Es waren 300,000 Mann aus Israel und 30,000 M. aus Juda zusammen gekommen. Diese Zahlen werden nicht zu groß erscheinen. wenn man bedenkt, daß nicht von einem regelmäßigen Kriegsheere die Rede ist, sondern Saul das ganze Volk zu einem Landsturme aufgeboten hatte. In der Sonderung der Söhne Juda's von den Söhnen Israels zeigt sich schon eine Spur von der später zur förmlichen Spaltung führenden Trennung Juda's von den übrigen Stämmen. - V. 9. Nun erhielten die Boten aus Jabes, die nämlich den Erfolg des Aufgebots von Saul abgewartet hatten, den Bescheid an ihre Mitbürger: "Morgen wird euch Hilfe werden, wenn die Sonne heiß scheint" d. i. um die Mittagszeit am Tage nach der Rükkehr der Boten nach Jabes. - V. 10. Nach Empfang dieser freudigen Nachricht zeigten die Jabesiten an: "Morgen werden wir zu euch hinausgehen, und ihr möget uns tun,

<sup>1)</sup> Unrichtig wird v. 4 von Erdm. so gedeutet, daß die Boten nicht sofort zu den einzelnen Stämmen auseinandergehen, sondern sich vereint zuerst nach Gibea Sauls begeben. Dies steht nicht im Texte, sondern nur, daß die Boten dorthin kamen; und dies wird allein erwähnt, weil sie hier die erwünschte Hilfe erhielten.

was euch gutdünkt." Eine Unwarheit, durch welche sie die Belagerer sicher machen wolten, daß sie von dem anziehenden Heere Sauls unverhoft überfallen und geschlagen würden. — V. 11. Am folgenden Tage stelte Saul das Volk in drei Haufen (סְּשִׁלְּיִה wie Jud. 7, 16) auf, die von drei Seiten mitten in das feindliche Lager eindrangen in der Morgenwache (der Zeit von 3—6 Uhr Morgens) und die Ammoniter schlugen "bis zum Heißwerden des Tages", so völlig, daß die Uebriggebliebenen sich zerstreuten und nicht zwei Mann beisammen blieben.

V. 12-15. Erneuerung des Königtumes Sauls. Durch diesen Sieg hatte sich Saul als König bewährt und das Volk so für sich begeistert, daß dasselbe - nämlich nach der Rükkehr vom Feldzuge - zu Samuel sprach: "Wer ist es der gesagt hat: Saul solte über uns herschen?" Der Satz שאיל רְמִלֹהָ עֵלֵינוּ enthält eine nur durch den Ton angedeutete Frage, und man braucht nicht שַׁאוּל in מַשָּׁאוּל zu ändern. Diese Worte beziehen sich auf die Rede der losen Leute 10, 27. - "Gebt her die Männer (die so gesprochen), daß wir sie tödten." Aber Saul erklärte: "Nicht soll jemand getödtet werden an diesem Tage; denn heute hat Jahve Heil in Israel geschaft", und bewies damit nicht blos Edelmut, sondern zugleich echte Frömmigkeit.2 - V. 14. Diesen Sieg Sauls benuzte Samuel, um das Volk aufzufordern, mit ihm nach Gilgal zu ziehen und daselbst das Königtum zu erneuern. Worin diese Erneuerung bestand, ist nicht deutlich angegeben, sondern v. 15 nur bemerkt: "sie (das ganze Volk) machten daselbst Saul zum Könige vor Jahve zu Gilgal." Mehrere Ausll. denken an eine neue Salbung, mit Berufung auf die wiederholte Salbung Davids 2 Sam. 2, 4 u. 5, 3. Aber das Beispiel Davids beweist, wie schon Seb. Schm. richtig bemerkt hat, nur, daß die Salbung aus bestimten Ursachen wiederholt werden konte, aber nicht, daß sie bei Saul wiederholt worden sei oder habe wiederholt werden müssen. Hätte eine Salbung stattgefunden, so würde dies wol ebenso wie II, 2, 4 u. 5, 3 erwähnt worden sein. Aber מַלְכֹּל bed. nicht: "sie salbten", obwol die LXX nach subjectiver Deutung ἔχρισε Σαμουήλ übersezt haben. Die Erneuerung des Königtums (הַבְּלּבָה) kann

Seb. Schm.

<sup>1)</sup> Die Behauptung von Wellh. S. 77, daß v. 12—14 von einem Interpolator herrühren, der c. 11 mit 10, 17—27 in Harmonie bringen wolte, stüzt sich auf drei Gründe, deren Hinfälligkeit zu Tage liegt. Der erste Grund: "und etwa nach einem Monate 11, 1 schließt sich nicht an 10, 27 sondern an 10, 16 an", wird dadurch hinfällig, daß das "nach einem Monat" nicht im Texte steht, sondern einer falschen Lesung der hebr. Worte vonseiten der LXX seinen Ursprung verdankt (s. zu 11, 1). Der 2. Grund: "daß laut 11, 4 Saul nicht König ist" ist ein falscher Schluß aus v. 4. Und was 3. der feine psychologische Zusammenhang zwischen 10, 1—16 u. c. 11, der sich am deutlichsten in der Beziehung von 10, 7 auf 11, 5 ff. zeige, für die vermeintliche Einschiebung der Vv. 12—14 durch einen Interpolator beweisen soll, ist gar nicht abzusehen. Daß ursprünglich 13, 2 sich an 11, 15 angeschlossen, und der Interpolator von 11, 12—14 auch der Verf. von c. 12 sei, für diese Behauptung hat Wellh. einen Beweis nicht geliefert.

<sup>2)</sup> Non solum gaudium publicum non turbandum esse significans, sed de clementia etiam Dei monens, quod cum Jehova adeo clemens hoc die fuerit, ut non attentis Israelitarum peccatis insignem victoriam et salutem ipsis concesserit, aequum etiam sit, ut ipsi ad exemplum ejus peccata proximis sine caede remittant.

recht gut blos in einer feierlichen Bestätigung der zu Mispa vollzogenen Wahl bestanden haben, wobei Samuel nochmals das Recht des Königtumes dem Könige und Volke vorlegte und das Gelöbnis dieses Rechts von beiden Teilen angesichts des Herrn entgegennahm und dieses Gelübde schließlich mit einem feierlichen Opfer besiegelte. Als Opfer sind nur יבַּקִים שׁלְבֵּים, Heils- oder Friedensopfer" genant als Dankopfer, die jederzeit mit einem Opfermahle verbunden waren, und bei freudigen Anlässen gebracht ein Freudenfest für die Beteiligten bildeten, da das Opfermahl die Lebens- und Friedensgemeinschaft mit dem Herrn abschattete. Gilaal ist aller Warscheinlichkeit nach dasselbe, wo Samuel jährlich das Volk richtete 7, 16. Ob aber das Gilgal in der Jordanaue, oder das hochgelegene Dschildschilia südwestlich von Silo, darüber läßt sich auch hier streiten. Für lezteres spricht abgesehen davon, daß Samuel nicht בַּרָה sondern בּלָכָה sagt (vgl. בָרָד 10, 8), daß der feierliche Act nach der Rükkehr aus dem Kriege zu Jabes vorgenommen wurde, wo Dschildschilia nahe an dem Wege von Jabes nach Gibea und Rama lag, während es nicht warscheinlich ist, daß das Volk in die Jordanaue bis Gilgal hinabgezogen sein solte.

### Cap. XII. Samuels Rede bei Erneuerung des Königtumes.

Den Act der feierlichen Bestätigung Sauls im Königtume beschloß Samuel mit einer Rede an ganz Israel, in welcher er das bisher von ihm verwaltete Richteramt dem vom Gott eingesezten und vom Volke mit Freuden anerkanten Könige überantwortete. Das Heil aber, welches Israel von dem Könige erwartete, hin ganz ab von der richtigen Stellung des Volks und seines Königs zum Herrn, worin überhaupt die Wolfahrt Israels begründet war. Diese Warheit fühlt der Prophet sich gedrungen, dem ganzen Volke bei dieser Gelegenheit noch recht dringend ans Herz zu legen. Zu dem Ende weist er demselben nach, wie weder er bei der Verwaltung seines Richteramtes, noch der Herr in der bisherigen Führung Israels dem Volke begründeten Anlaß dazu gegeben. bei dem Einfalle der Ammoniter einen König zu verlangen (v. 1-12). Dessen ungeachtet habe der Herr ihnen den König gegeben und werde seine Hand nicht von ihnen abziehen, wenn sie nur ihn fürchten und ihre Sünde erkennen wolten (v. 13-15). Diese Rede bestätigte der Herr auf Samuels Bitte mit einem Wunderzeichen (v. 16-18), worauf Samuel dem durch dieses Wunder erschütterten und seine Sünde bekennenden Volke die tröstliche Verheißung gab, der Herr werde um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, und mit der Zusage seiner fortwährenden Fürbitte und der wiederholten Aufforderung zu treuem Dienste des Herrn seine Rede schloß (v. 19-25). Mit dieser Rede legte Samuel sein Richteramt nieder, ohne jedoch damit aufzuhören, als Prophet das Volk vor Gott und die Rechte Gottes gegenüber dem Könige zu vertreten. In dieser Eigenschaft fuhr er fort, den König mit seinem Rathe zu unterstützen, bis er genötigt wurde, demselben wegen wiederholter Auflehnung gegen die Befehle des Herrn seine Verwerfung anzukündigen und David zu seinem Nachfolger zu salben.

V. 1-6. Zeit und Ort der folgenden Rede sind nicht angegeben. Aber schon aus der in וְלֹאמֵין liegenden Anknüpfung an das Vorhergehende, und noch deutlicher aus dem Eingange (v. 1 f.) und dem ganzen Inhalte der Rede erhellt unzweifelhaft, daß dieselbe bei der Erneuerung des Königtumes zu Gilgal gehalten worden. V. 1 f. Samuel geht aus von der Tatsache, daß er dem Volke seinem Wunsche gemäß einen König gegeben habe, welcher nun vor demselben her wandeln werde. mit dem partic. (מְתְהַלֵּהֵ) drükt aus, was geschieht und geschehen wird. יְּחְחֵבֹּהְ לְפֵּבֶּר darf man nicht auf das Voranziehen im Kriege beschränken; es bezeichnet vielmehr die gesamte Leitung und Regierung des Volks, wie sie vor Sauls Erwählung zum Könige Samuel als Richter versehen hatte. "Ich aber bin alt und grau geworden (שַבָּקִּר von und meine Söhne, siehe sie sind bei euch." Mit der Hinweisung auf seine Söhne will Samuel nur bestätigen, was er über sein Alter gesagt hat. Mit der weiteren Bemerkung: "und ich bin vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis diesen Tag", macht er den Uebergang zu der folgendrn Aufforderung an das Volk, Zeugnis über seine Amtsführung abzulegen. — V. 3. שֵׁנוּ בִּי ,Zeuget gegen mich vor dem Herrn" d. h. im Aufblick zum Herrn, dem allwissenden, gerechten Gottkönig, "und vor seinem Gesalbten", dem sichtbaren Verwalter seines göttlichen Königtumes, ob ich in meinem Richteramte eine Ungerechtigkeit begangen habe durch Zueignung fremden Eigentumes oder durch Bedrückung und Gewalttat (נְצִץ zerstoßen, von gewalttätiger Behandlung, ist stärker als שָּשֶׁש, mit dem es hier und öfter, z. B. Deut. 28, 33. Am. 4, 1 verbunden ist), oder durch Annahme von Sühngeld ( Löseoder Sühngeld, wie Ex. 21, 30 u. Num. 35, 31 von der Zahlung, mit der man sich von der Todesstrafe loskaufte), "daß ich damit mein Auge verhüllt hätte", um den, der des Todes schuldig war, von der Strafe loszusprechen. Das בו bei הַעָּבָּרִם ist das בו instrum. und bezieht sich auf בַּבֶּר, ist also nicht mit יָבָּר, verhüllen vor" zu verwechseln, das hier ganz unpassend wäre. Der Gedanke ist ja nicht der, daß der Richter sein Auge vor dem לפר verhüllt, um die Bestechung nicht zu sehen. sondern der, daß er mit dem zur Bestechung ihm angebotenen Gelde sein Auge bedekt, um das begangene Verbrechen nicht zu sehen und nicht zu bestrafen. 1 - V. 4. Das Volk antwortete Samuel, er habe sich kein Unrecht irgendwelcher Art zu schulden kommen lassen. - V. 5. Zur Bestätigung dieser Erklärung des Volks rief er dann Jahve und seinen Gesalbten zu Zeugen an wider das Volk, und das Volk nahm diese Zeugen an. Zu פָל־רָשֶׂרָאֵל ist בָּל־רָשֶׂרָאֵל Subject und das Keri נַיּאֹמֶרני Subject und das Keri נָיּאֹמֶרני zwar einfacher, aber keineswegs notwendig. Samuel sagte: עד יהוה בַּכֶּם

<sup>1)</sup> Mit der richtigen Erklärung des בין fält der Anstoß hinweg, den Then. an der Construction des איז mit בו genommen hat, und damit zugleich aller Grund zur Aenderung des בְּרֵבֶּים בָּלֵּים בָּלֵּים בָּלֵים בְּלֵּים בָּלֵים מִלֵּים מִלֵּים מִלֵּים מִלֵּים מִלֵּים מִלֵּים מִלֵּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלֵּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלִּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְים מִלְּים מִלְים מִּלְים מִלְים מִלְים מִּלְים מִלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִלְּים מִּלְּים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְים מִּלְּים מִּלְים מִּלְּים מִּלְּים מִּלְים מִּלִּים מִּלִּים מִּלִּים מִּלְּים מִּלְים מִּלְּים מִּלְּים מִּלְים מִּים מִּ

"Zeuge sei Jahve wider euch"; denn mit der abgegebenen Erklärung über Samuels richterliches Wirken verurteilte das Volk sich selber, indem es damit eidlich bekante, daß kein Grund zur Unzufriedenheit mit Samuels Verwaltung, folglich auch kein begründeter Anlaß zur Forderung eines Königs vorgelegen. - V. 6. Um aber das Volk noch tiefer zur Erkentnis seiner Sünde zu führen, bekräftigte Samuel die von demselben ausgesprochene, in dem בּהֹאמֶר עֵד enthaltene Zustimmung zu seiner eidlichen Berufung auf Gott mit den Worten: "Jahve (d. h. ja, Zeuge ist Jahve), der Mose und Aharon gemacht und der eure Väter aus dem Lande Aegypten heraufgeführt hat." Die Ergänzung des יהוֹה צד ergibt sich einfach aus dem Contexte, und ist an kein Ausfallen des בֵּר durch einen Schreibfehler zu denken. מְּטָה machen im sittlichen und geschichtlichen Sinne d. i. der Sache nach, jem. zu dem machen, was er werden und wirken soll, nicht von der physischen Hervorbringung, sondern von der Hinstellung auf den Schauplatz der Geschichte, wie ποιείν Hebr. 3, 2. Wenn aber Jahve, der Israel durch Mose und Aharon aus Aegypten erlöst und zu seinem Volke erhoben hat, Zeuge ist für die Uneigennützigkeit und Unparteilichkeit des richterlichen Wirkens Samuels, so hat Israel sich durch die Forderung eines Königs schwer versündigt. In der Person Samuels hat es Jahve seinen Gott, der ihm seine Führer gegeben hat, verworfen, vgl. 8, 7. Dies weist nun Samuel dem Volke weiter aus der Geschichte nach.

V. 7-12. "Und nun tretet her, und ich will mit euch rechten vor dem Herrn in Bezug auf alle gerechte Taten, die er euch und euren Vätern erzeigt hat." אָדָקוֹת gerechte Taten heißen die Woltaten, welche Jahve seinem Volke erwiesen hat, als Ausflüsse seiner Bundestreue oder als Taten, welche die Gerechtigkeit des Herrn in der Erfüllung der seinem Volke zugesagten Bundesgnaden bezeugen. — V. 8. Den ersten Beweis hiefür liefert die Ausführung der Söhne Israels aus Aegypten nach Canaan (הַּמְקוֹם הַּנָּהָן ist das Land Canaan); v. 9 ff. den zweiten liefern die Errettungen des Volks aus der Gewalt seiner Feinde, in welche der Herr dasselbe wegen seines Abfalles von ihm hatte hingeben müssen, durch die Richter, die er ihnen erwekt hatte, so oft sie nur reumütig umkehrten und ihn um Hilfe anriefen. Von feindlichen Bedrückungen. die Israel in der Richterperiode trafen, sind v. 9 genant: die durch Sisera, den Heeresobersten von Hasor d. i. des cananitischen Königs Jabin von Hasor Jud. 4, 2 ff.; die der Philister, bei der weniger an die Jud. 3, 31 angedeutete Feindseligkeit dieses Volks, als vielmehr an den Jud. 10, 2 u. 31, 1 erwähnten 40 jährigen Philisterdruck zu denken. und die Moabitische durch Eglon Jud. 3, 12 ff. Zu נַרְּשָׁבָּחוּ וגר vgl. Jud. 3, 7; zu בְּבֶּר Jud. 2, 14. 3, 8 u. a. Die erste Hälfte von v. 10 stimt fast wörtlich mit Jud. 10, 10, nur daß zu den Baalim nach Jud. 10, 6 noch die Astharot (s. zu 7, 4 u. Jud. 2, 13) hinzugefügt sind. Von den Richtern, welche Gott dem Volke als Retter sandte, sind genant: Jerubbaal (s. zu Jud. 6, 32) d. i. Gideon (Jud. 6) und Bedan, und Jephtah (s. Jud. 11) und Samuel. Ein Richter Namens Felden wird weder im B. der Richter, noch sonst wo erwähnt. Der Name 172 komt nur noch vor 1 Chr. 7, 17 unter den Nachkommen des Manassiten Machir. Hienach wolten einige Ausll, unter Bedan den Richter Jair aus Gilead verstehen. Aber ganz willkürlich, da weder die Identität der beiden Namen sich warscheinlich machen läßt, noch von Jair eine Rettung Israels aus feindlichem Drucke berichtet ist. Auch hat die Annahme, daß Samuel hier einen Richter genant haben solte, der seiner Unbedeutendheit wegen im Buche der Richter übergangen wäre, nicht die geringste Warscheinlichkeit. Eben so wenig läßt sich בָּדָל appellativisch deuten: der in Dan = 17-17 der Danite (Kimchi) oder corpulentus (Böttch.) und an Simson denken. Es bleibt also nichts übrig als בדן für einen alten Schreibfehler für ברק Barak (Jud. 4) zu halten, nach LXX, Syr. u. Ar., wofür noch der Umstand spricht, daß Barak neben Gideon und Jephtah zu den gefeiertsten Richtern gehörte, vgl. Hebr. 11, 32. Statt Samuel haben Syr. u. Arab. und eine griech. Hdschr. (s. Kennic. in den Addenda seiner dissert. gener.) den Namen Simson. Allein da LXX, Chald. u. Vulg. mit dem hebr. Texte stimmen, so ist אָשׁמֵיאָל kritisch nicht zu beanstanden, zumal das Bedenken, Samuel werde sich nicht selbst mit genant haben, viel zu unerheblich ist, um deshalb die von den ältesten Versionen bestätigte Textlesart zu verwerfen, und die Behauptung von Then., daß Samuel erst im folgenden Verse auf seine Zeit zu sprechen komme, geradezu falsch ist. Samuel konte sich füglich mit unter den Rettern Israels nennen, da durch ihn erst das Volk von der 40jährigen Philisterherschaft befreit worden, während Sinson die Rettung von diesen Feinden zwar begonnen, aber nicht vollbracht hatte. Ja Samuel scheint sich mit Bedacht neben den andern von Gott gesandten Richtern mit genant zu haben, um dem Volke (v. 12) recht schlagend zu zeigen, daß es keine Ursache hatte, als die Ammoniter in Gilead einfielen, zu ihm zu sprechen: "Nein, ein König soll über uns herschen." יַרהוֹה אל ,da doch Jahve euer Gott euer König ist" d. h. durch die Sendung von Richtern sich stets als euer König bewiesen hat.

V. 13-18a. Nachdem der Prophet dem Volke so seine Versündigung gegen den Herrn vorgehalten, gab er demselben weiter zu bedenken, daß der König ihnen nur dann die erwartete Rettung schaffen werde, wenn sie den Herrn fürchten und ihr Widerstreben gegen Gott aufgeben würden. - V. 13. "Nun aber, siehe den König, den ihr gewählt, den ihr gefordert habt, siehe gesezt hat Jahve über euch einen König." Durch das zweite wird der Gedanke, daß Jahve den Wunsch des Volks erfült hat, stärker hervorgehoben. Obwol die Forderung des Volkes widergöttlich war, so hat Jahve dieselbe doch erfült. Das בַּחַרְהָם die Erwählung durch das Los (10, 17 ff.) ist vor אָשׁר שָׁאַלָּחָם gesezt, um anzudeuten daß die Forderung das Stärkste war, was das Volk tun konte. Es hat sich den König nicht blos unter Zustimmung oder im Auftrage Samuels gewählt, es hat ihn sogar eigenwillig gefordert. Zur Form שמאלשם vgl. Ges. §. 64. Anm. 1. - V. 14. Doch da der Herr den König gegeben hat, so hängt das fernere Wol des Volks davon ab, ob sie von nun an dem Herrn folgen oder noch ferner widerstreben wollen. "Wenn ihr nur den Herrn fürchten und ihm dienen... und ihr sowol als der König, der über euch herscht, hinter Jahve eurem Gotte her sein werdet!" in der Bed. modo, wenn nur, bedarf keines Nachsatzes, da es der Sache nach dem Wunsche: möchtet ihr nur . . . gleich komt, wofür ja auch DN c. imperf. gebräuchlich ist, vgl. 2 Kg. 20, 19. Prov. 24, 11 u. a. u. Ew. §. 329 b. Auch zu אחר יהוה — — אחר יהוה — באחר יהוה ist nichts zu ergänzen, da היה אחר hinter jem, her sein gut hebräisch ist, und namentlich in der Bed. sich an den König anschließen oder zu ihm halten wiederholt vorkomt, vgl. II, 2, 10. 1 Kg. 12, 20. 16, 21 f. Diese Bed. liegt auch hier zu Grunde, da Jahve ja der Gottkönig Israels ist. - V. 15. "Wenn ihr aber nicht auf die Stimme Jahve's hört und euch gegen seinen Befehl sträubet, so wird die Hand Jahve's schwer auf euch sein wie auf euren Vätern." in der Bed. nie, vergleichend, steht meist vor ganzen Sätzen (vgl. Ew. §. 340b), und sein Gebrauch hier erklärt sich daraus, daß בַּאַבֹּקִיבֶם den Sinn eines Satzes: wie sie auf euren Vätern war, in sich schließt. Die Erinnerung an die Väter ist hier sehr passend, weil das Volk von dem Königtume die Beseitigung aller Drangsale, von welchen es von alter Zeit her betroffen worden war, erwartete. Die Umdeutung des καὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν (LXX), nach welcher Then. den Text ändern will, ist eine übel angebrachte Conjectur. - V. 16. Um seinen Worten noch größeren Nachdruck zu geben und eine dauernde heilsame Einwirkung auf das Volk zu erzielen, fuhr Samuel also fort: Schon jezt könt ihr erfahren, daß ihr sehr übel getan habt vor Jahve, euch einen König zu fordern. Diese Gedankenverbindung wird durch און "sogar jezt schon" angedeutet. "Auch jezt schon tretet her und sehet diese große Sache, die Jahve tut vor euren Augen." Das voraufgestelte בּם־בַּחָה gehört dem Sinn nach zu ראו אחדה, und התרצבו stelt euch hin s. v. a. macht euch bereit, ist nur eingeschoben, um die Aufmerksamkeit des Volks auf das folgende Wunder als eine wichtige und sehr beherzigenswerte Tatsache zu schärfen. "Ist nicht jezt Waizenernte? Ich werde zu Jahve rufen, daß er Donner (כליה wie Ex. 9, 23 u. ö.) und Regen gebe. Dann erkennet und sehet, daß das Uebel groß ist, das ihr getan, in den Augen Jahve's, euch einen König zu fordern." Die Waizenernte fält in Palästina in die Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni, vgl. m. bibl. Archäol. I. §. 118. In dieser Jahreszeit pflegt es dort nicht zu regnen. Numquam - sagt schon Hieron. ad Am. c. 4 - in fine mensis Junii aut in Julio in his provinciis maximeque in Judaea pluvias vidimus. Aehnlich bemerkt noch Rob. Pal. II S. 307: "In gewöhnlichen Jahren fält nach dem Aufhören der Frühlingsschauer bis zum October und November durchaus kein Regen, und der Himmel ist fast immer heiter." Vgl. m. Archäol. I §. 10. Wenn also Gott auf Samuels Rufen zu ihm an jenem Tage Donner und Regen gab, so war dies ein Wunder der göttlichen Allmacht, welches dem Volke zeigen solte, daß die Gerichte Gottes zu jeder Zeit über die Sünder hereinbrechen können. Die Donner sind als Stimmen Gottes (Ex. 9, 28) Vorboten des Gerichts.

V. 18<sup>b</sup>—25. Dieses Wunder flößte daher dem Volke einen heilsamen Schrecken ein. "Das ganze Volk fürchtete sehr den Herrn und

Samuel", und bat den Propheten: "Bete für deine Knechte zum Herrn deinem Gott, daß wir nicht sterben, weil wir zu allen unsern Sünden noch das Böse, einen König uns zu fordern, hinzugefügt haben." — V. 20 f. Darauf verkündigte ihnen Samuel zuvörderst, der Herr werde. wenn sie nur ihm aufrichtig dienen würden, sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Um jedoch dem falschen Vertrauen auf die Bundestreue des Herrn keinen Vorschub zu leisten, erklärte er nach dem tröstlichen: "Fürchtet euch nicht", ihnen noch bestimt, daß sie übelgetan hätten, nun aber nur nicht vom Herrn abweichen, sondern ihm von ganzem Herzen dienen und nicht den eitlen Götzen nachgehen möchten. Zur Verstärkung dieser Mahnung wiederholt er v. 21 das לא מַסוּרה mit der Erläuterung, daß sie vom Herrn weichend den Götzen, die keine Hilfe und Rettung gewähren, anheimfallen würden. Zu dem בי hinter הסודה ist dieses selbe Verbum aus dem Contexte zu suppliren: "Weichet nicht ab (vom Herrn), denn (ihr weicht ab) dem Eitlen nach." hing das Eitle, Nichtige, sind die falschen Götter. Daraus erklärt sich die Construction mit dem Plural: "welche nicht nützen und nicht retten", weil sie אַרַּלְּרֶם Leerheit d. h. nichtige Wesen (מַלְּרֶלָם Leerheit d. h. nichtige Wesen מַלְּרֶלָם Lev. 19, 4) sind, vgl. Jes. 44, 9. Jer. 16, 19. — V. 22. "Denn ( begründet den Hauptgedanken des vorhergehenden V.: fürchtet euch nicht. sondern dienet dem Herrn u. s. w.) nicht verlassen wird der Herr sein Volk um seines großen Namens willen; denn es hat dem Herrn gefallen s. zu Deut. 1, 5) euch zu seinem Volke zu machen." Der Nachdruck liegt auf אמ־עמי sein Volk. Das sind die Israeliten nur dann. wenn sie durch Verehrung Jahve's von ganzem Herzen sich als Volk Gottes bewähren. "Um seines großen Namens willen" d. h. um den großen Namen, den er sich durch die bisherige wunderbare Führung Israels vor allen Völkern erworben hat, vor Verkennung und Verlästerung zu sichern s. zu Jos. 7, 9. — V. 23. Sodann sagte Samuel dem Volke noch seine beständige Fürbitte zu: "Fern sei es von mir gegen den Herrn zu sündigen, daß ich aufhören solte für euch zu beten und euch in dem guten und rechten Weg zu unterweisen" d. h. als Prophet für euer Heil zu wirken. "Womit er allen Vorgesezten ein herrlich Exempel gibt, sich nicht durch die Undankbarkeit der Untergebenen und Anbefohlenen dahin verleiten zu lassen, daß sie die Liebe deßwegen zu derselben Heil solten fahren lassen, sondern vielmehr in ihrer Sorgfalt deßwegen beharren müßten." Berlenb. Bib. - V. 24 f. Endlich wiederholt er nochmals die Mahnung zu aufrichtiger Gottesfurcht mit der Drohung des Unterganges für König und Volk, wenn sie übeltäten. Zu v. 24° vgl. 7, 3 u. Jos. 24, 14, wo sich auch die Form יראוּ findet. "Denn sehet was er Großes an euch getan (euch erzeigt) hat", nicht indem er auf Samuels Gebet hat donnern und regnen lassen, sondern indem er ihnen einen König gegeben hat. שום wie Gen. 19, 19.

#### Cap. XIII. Sauls Regierung und unzeitiges Opfern im Kriege gegen die Philister.

Mit diesem Cap. begint die Geschichte der Regierung Sauls,1 und zwar nach constanter Sitte der Königsgeschichte mit der Angabe des Lebensalters des zur Regierung gelangten Königs und der Dauer seiner Regierung v. 1. Vergleichen wir nämlich Inhalt und Form dieses V. mit 2 S. 2, 10. 5, 4. 1 Kg. 14, 21. 22, 42. 2 Kg. 8, 26 u. a., wo auf gleiche Weise von Isboseth, David und vielen Königen Juda's beim Antritte ihrer Regierung ihr Lebensalter und die Dauer ihrer Regierung angegeben ist, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch unser V. diese Angaben über Saul liefern soll, daß mithin alle Versuche, diesen Vers mit dem folgenden einheitlich zu verbinden, gegen den constanten historischen Sprachgebrauch verstoßen. Hiezu komt, daß wenn sich zur Not auch der zweite Satz von v. 1 mit v. 2 in dem Sinne verbinden ließe: Zwei Jahre war er über Israel König gewesen, da wählte sich Saul 3000 Mann u. s. w., doch die erste Vershälfte nach dem überlieferten masoret. Texte durchaus keinen vernünftigen Sinn gibt. בּן־שָׁנָה ארל בּמַלכּוֹ kann unmöglich übersezt werden: jam per annum regnaverat Saul (Cler.) oder: "Saul war ein Jahr König gewesen" (Luther u. A.), sondern nur bedeuten: Ein Jahr alt war Saul, als er König wurde. So haben schon LXX u. Hieron. sprachlich richtig übersezt;

<sup>1)</sup> Für die Hypothese, daß c. 13 die unmittelbare Fortsetzung der c. 10, 16 abgebrochenen Erzählung bilde, wird die Beziehung von v. 8--11 unsers Cap. auf c. 10, 8 geltend gemacht. Diese Beziehung ist anzuerkennen, aber daraus folgt in keiner Weise, daß in der unsern Büchern zu Grunde liegenden Quelle sich c. 13 unmittelbar an c. 8, 16 angeschlossen habe, und daß wie Then. zu 13, 12 bemerkt -Samuel erst hier in Gilgal unmittelbar vor dem Aufbruche gegen die Philister Saul habe öffentlich als König darstellen, ihn hier unter Darbringung von Opfern feierlich einweihen uud damit die religiöse Weihe des bevorstehenden Feldzuges verbinden wollen. Denn von dieser Absicht Samuels ist in unserm Cap. und in c. 10, 8 kein Wort zu lesen, auch nicht die leiseste Andeutung enthalten. Then. hat diese Ansicht blos auf die irrige Auffassung des בְּרָהָ (10, 8) als Imperativ gebaut, als habe Samuel damit dem Saul befohlen, sofort nach dem Eintreffen der 10, 2 ff. angegebenen Zeichen nach Gilgal zu gehen. Eine Auffassung, die mit der 10, 7 ihn erteilten Weisung: nach dem Eintreffen jener Zeichen zu tun, was ihm vor die Hand komme, in Widerspruch steht (s. oben S. 84). Hiezu komt aber noch Folgendes. Wie ist es denkbar, daß Saul, der nach seiner Heimkehr von Samuel nach Gibea seiner Familie seine Salbung zum König verheimlichte (10, 16), sofort sieh 3000 Mann aus Israel ausgewählt haben solte, um den Krieg gegen die Philister zu beginnen? Wie kam Samuel überhaupt zu einem solchen Ansehen, daß auf seinen Ruf sich ganz Israel um ihn wie um seinen König scharte, so lange er weder von Samuel öffentlich vor dem Volke als König proclamirt war, noch durch irgend eine königliche Heldentat sich das Vertrauen des Volkes erworben hatte? Der Umstand, daß er nach seinem Weggange von Samuel in seiner Vaterstadt Gibea mit einer Schar Propheten zusammentreffend weißagte und zum Sprichworte wurde (10, 9 ff.), reicht zur Erklärung der in c. 13, 1-7 berichteten Unternehmungen in keiner Weise aus, sondern diese Unternehmungen fordern die nach c. 10, 17-12, 25 in die Zwischenzeit fallenden Begebenheiten so notwendig, um begreiflich zu werden, daß eine Schrift, in welcher 13, 2 ff. sich an 10, 16 unmittelbar angeschlossen hätte, für ganz lückenhaft erklärt werden müßte. -

eben so der Chald. mit seiner Paraphrase: "Saul war wie ein unschuldiges Kind, als er König ward", den Text verstanden. Diese Altersangabe ist freilich handgreiflich falsch, aber daraus folgt nur, daß hier ein Fehler im Texte vorliegt, nämlich zwischen ja und ju die Zahl der Lebensjahre ausgefallen ist, was leicht geschehen konte, da nach vielen Spuren die Zahlen ursprünglich nicht in Worten ausgeschrieben, sondern nur mit Buchstaben als Zahlzeichen angegeben wurden. Diese Lücke im Texte ist älter als die Alex. Uebersetzung, da diese schon unsern Text ausdrükt. Zwar bietet ein Anonymus in den Hexapl. die Lesart: νίος τριάχοντα ἐτῶν Σαούλ, allein gewiß nicht nach alten Handschriften, sondern nur nach eigener und noch dazu unrichtiger Vermutung. Denn da Saul schon an Jonathan einen Sohn hatte, der in den ersten Jahren seiner Regierung bereits eine Abteilung des Heeres anführte, also mindestens 20 Jahre alt, wenn nicht älter gewesen sein muß, so kann auch Saul bei Antritt seiner Regierung nicht unter 40 J. alt gewesen sein. — Auch in der zweiten Vershälfte ist die Zahlangabe offenbar falsch und der Text gleichfalls verdorben. Denn gegen die Deutung: da er zwei Jahre über Israel regiert hatte, spricht außer den vorher schon angeführten Parallelstellen noch die Nennung des Subjectes שַׁאּל in v. 2a; diese zeigt, daß mit v. 2 ein neuer Satz anhebt, nicht blos der Nachsatz zu 1<sup>b</sup> folgt. Die Zeit der Regierung Sauls aber betrug mehr als 2 Jahre, selbst wenn man gegen alle sonstigen Analogien die 2 Jahre nur von der Dauer seiner Regierung bis zu seiner Verwerfung c. 15, nicht bis zu seinem Tode, verstehen wolte. Auch bis zn diesem Termine hat er länger regiert. Denn in der Frist von 2 Jahren konte er unmöglich alle 14,47 erwähnten Kriege - wider Moab, Ammon, Edom, die Könige von Zoba und die Philister - führen. Also auch hier muß vor שַׁהֶּד שָׁנִים ein Zahlzeichen, etwa = 20 ausgefallen sein; da für die Annahme einer 20-22jährigen Dauer seiner Regierung bis zu seinem Tode gewichtige Gründe sprechen, die bei der Feststellung der Chronologie der Richterperiode (II, 1 S. 226 f.) entwickelt worden sind. 1

V. 2—7. Der Krieg gegen die Philister (c. 13 u. 14) falt sicherlich, wenigstens seinem Anfange nach, in die allererste Zeit der Regierung Sauls. Dies muß man teils daraus schließen, daß schon zu der Zeit, als Saul die Eselinnen seines Vaters suchte, ein Philisterposten bei Gibea stand (10, 5), die Philister also schon damals einzelne Orte des israelitischen Landes militärisch besezt hatten, teils daraus, daß nach unserem Cap. Saul aus dem ganzen Volke sich eine Kriegerschar von 3000 Mann auswählte und mit 2000 Mann davon bei Michmas

<sup>1)</sup> Die traditionelle Angabe, daß Saul 40 Jahre regiert habe (Apostelgesch. 13, 21 und bei Joseph. Ant. VI, 14, 9) soll nach der Vermutung von Then. zu 2 Sam. 2, 10 daraus geflossen sein, daß sein Sohn Isboseth 40 J. alt König wurde, indem man daraus, daß Isboseth unter den Söhnen Saul's I, 14, 49 nicht erwähnt ist, gefolgert habe, daß er erst nach dem Regierungsantritte Sauls geboren sei. Diese Vermutung ist zwar möglich, aber näher liegt es, aus den 40jährigen Regierungen Davids und Salomo's ein Gleiches für Saul anzunehmen.

Stellung nahm, die andern 1000 Mann unter seinem Sohne Jonathan hei Gibea aufstelte, das übrige Volk aber nach Hause entließ (v. 2), weil er zunächst wol nur dem weiteren Vordringen der Philister im Lande Einhalt tun wolte. Das Entlassen des übrigen Volks nach Hause sezt voraus, daß das gesamte streitfähige Volk beisammen gewesen. Da nun im Vorhergehenden von einem anderen Aufrufe des Volks nicht die Rede war, als von dem zum Kriege wider die Ammoniter bei Jabes (11, 6f.), zu dem sich ganz Israel gestelt, nach dessen Beendigung Samuel das Volk mit seinem Könige nach Gilgal berufen hatte (11, 14), so liegt die Annahme nahe, daß Saul damals zu Gilgal nach der Erneuerung des Königtumes sofort den Entschluß zum Kriege gegen die Philister gefaßt und zu diesem Zwecke aus dem versammelten Volke sich 3000 Streiter ausgewählt, die übrigen aber nach Hause entlassen habe. Einen allgemeinen Krieg gegen die Philister zu unternehmen, dazu erachtete Saul ohne Zweifel damals sich und Israel noch nicht für hinreichend gerüstet, und beschloß daher fürs erste nur, mit einer kleinen Zahl auserlesener Krieger dem bis Gibea vorgeschobenen Posten der Philister entgegenzurücken. Nach dieser einfachen Auffassung der Verhältnisse fält der hier erzählte Krieg Sauls ganz in den Aufang seiner Regierung; und unser Cap. schließt sich eng an das Vorhergehende an. - V. 2. Saul mit seinen 2000 Mann stelte sich bei Michmas und am Berge von Bethel uuf. Michmas, das heutige Mukhmas, ein verödetes Dorf auf dem nördlichen Bergrücken des Wady Suweinit, nach dem Onom, u. Machmas 9 r. M. nördlich von Jerusalem, während Robins. 31/2 Stunden brauchte um diesen Weg zurückzulegen (Pal. II S. 328 f.). Nordwestlich davon liegt Bethel (Beitin s. zu Jos. 7, 2) in einer Entfernung von 2 Stunden, wenn man den Weg über Deir-Diwan einschlägt. Der Berg (다) von Bethel läßt sich nicht näher bestimmen. Bethel lag selbst sehr hoch und die Ruinen von Beitin sind von jeder Seite von Anhöhen eingeschlossen (Rob. II S. 339 u. v. Raum. Pal. S. 178 f.). Jonathan mit seinen 1000 Mann stand zu (bei) Gibea Benjamins, der Heimat und Residenz Sauls, auf dem Tell el Phul gelegen (s. zu Jos. 18, 28), etwa 1½ Stunden von Michmas entfernt. — V. 3. "Und Jonathan schlug die Aufstellung der Philister, welche zu Geba war", warscheinlich den schon 10,5 erwähnten Kriegerposten, der unterdessen bis nach Geba vorgerükt war. Denn Geba ist nicht, wie meist und auch von Ewald noch geschieht, mit Gibea zu confundiren, von dem es v. 16 vgl. mit v. 15 bestimt unterschieden wird, sondern ist das heutige Dscheba zwischen dem Wady Suweinit und W. Fara nordostwärts von Rama (er-Râm), s. zu Jos. 18, 24. - "Dies hörten die Philister. Saul aber ließ in die Posaune stoßen im ganzen Lande und ansagen: Hören sollen's die Hebräer." מאמר nach הקל בשופר bezeichnet das, was nach dem durch den Schophar gegebenen Alarmzeichen verkündigt wird, vgl. 2 Sam. 20, 1. 1 Kg. 1, 34. 39 u. a. Das Object zu יְשִׁמְעֵּר ergänzt sich leicht aus dem Zusammenhange — die Waffentat Jonathans. Saul ließ diesen Sieg im ganzen Lande ausposaunen, nicht blos als eine Freudenbotschaft für die Hebräer, sondern zu-

gleich als eine indirecte Aufforderung an das ganze Volk, sich zur Bekriegung der Philister zu erheben. In אָשָׁיִּל liegt öfter der Begriff des Beachtens, Beherzigens des Gehörten. Fassen wir ישׁמִעּל in diesem Sinne, worauf der folgende V. entschieden hindeutet, so schwindet der Anstoß, welchen nach dem Vorgange der LXX noch Then. an ישמער genommen hat, so daß er nach dem Alex. Texte: אַ genommen hat, so daß er nach dem Alex. Texte סנ לסט ברים abfallen sollen die Hebräer" emendiren will, ohne zu bedenken, daß schon das οἱ δοῦλοι der LXX die Alex. Lesart verdächtig macht und daß Saul auch nicht im ganzen Lande (בכל-הארץ) das Volk zum Abfalle von den Philistern aufrufen konte, weil diese damals noch nicht das ganze Land besezt und sich unterworfen hatten. Hiezu komt, daß die Richtigkeit des רָבֶל־רָשִׂרָאֵל שֵׁמְשׁר durch דְשִׁמְשׁר v. 4 bestätigt wird. Ganz Israel hörte nicht den Aufruf zum Abfall, sondern die Nachricht: "Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen und auch stinkend hat sich Israel bei den Philistern gemacht" d. h. verhaßt (vgl. 27, 12. Gen. 34, 30) durch den kühnen und siegreichen Angriff Jonathans, welcher zeigte, daß die Israeliten sich nicht länger von den Philistern unterdrücken lassen würden. "Und das Volk ließ sich hinter Saul her nach Gilgal zusammenrufen." אַנֶּק sich zum Krieg zusammenrufen lassen, wie Jud. 7, 23 f. Unrichtig übersetzen Vulg.: clamavit ergo populus post Saul, und Luth.: "da schrie das Volk Saul nach gen Gilgal." Nach Gilgal zog sich Saul zurück, als die Philister mit einem großen Heere heranzogen, um sich für den weiteren Kampf zu rüsten, s. zu v. 13. - V. 5. Auch die Philister säumten nicht, die Niederlage bei Geba zu rächen. Sie sammelten ein zahlloses Heer: 30,000 Wagen, 6000 Reiter und Volk d. h. Fußvolk in zahlloser Menge (wie Sand am Meere, vgl. Jud. 7, 12. Jos. 11, 4 u. a.). בֵּלְשִׁים neben בַּלְשִׁים kann nur Kriegswagen bezeichnen. 30,000 Kriegswagen stehen aber in keinem Verhältnisse zu 6000 Reitern, da nicht nur die Zahl der Kriegswagen stets kleiner als die Zahl der Reiter zu sein pflegt (vgl. 2 Sam. 10, 18. 1 Kg. 10, 26. 2 Chr. 12, 3), sondern auch, wie schon Boch. Hieroz. P. 1. Lib. 2 c. 9 bemerkt hat, eine solche Zahl von Kriegswagen weder in der heiligen noch in der Profangeschichte bei Völkern, die viel mächtiger als die Philister waren, vorkomt. Die Zahl ist also sicher verderbt, und entweder nach dem Syr. u. Arab. 3000 (שלשרם statt שלשרם statt שלשרם אלי) צע lesen oder blos 1000 und dann die Entstehung der Zahl 30 daraus zu erklären, durch einen Schreibfehler das ל von ישׁרָאל zweimal geschrieben und hernach das zweite 5 für das Zahlzeichen 30 gehalten wurde. Dieses Heer lagerte sich "zu Michmas vor (d. i. auf der vorderen oder westlichen Seite von) Bethaven." Denn Bethaven lag nach Jos. 7, 2 ostwärts von Michmas, und קרַבָּה bei geographischen Bestimmungen heißt nicht — wie Then. irrig behauptet — "jederzeit östlich", sondern allenthalben nur: auf der vorderen Seite, s. zu Gen. 2, 14.1

<sup>1)</sup> Es ist demnach gar kein Grund verbunden, mit Then. nach der confusen Uebersetzung der LXX: ἐν Μαχμὰς ἐξ ἐναντίας Βαιθωρῶν κατὰ νότου den Text zu ändern, um der richtigen Textangabe die geographisch unrichtige Bestimmung: südöstlich von Bethhoron zu substituiren, da Michmas nicht südlich oder südöstlich, sondern ostwärts von Bethhoron liegt.

V. 6 f. Die Israeliten, als sie sahen, daß sie in Bedrängnis kamen (בַּבְּר לַּוֹי denn das Volk wurde (von den Philistern) gedrükt (שַּבָּר לַּוֹי sich in die Höhlen, Dorngebüsche, Felsen (d. h. Felsspalten), Burgen y s. zu Jud. 9, 46) und Gruben (die sich im Lande fanden); und Hebräer gingen auch über den Jordan in das Land Gad und Gilead, während Saul noch zu Gilgal war und alles Volk (das zusammengerufene Kriegsvolk v. 4) hinter ihm her zitterte d. h. zitternd oder zagend in seinem Gefolge oder um ihn als Anführer geschart war.

Das hier genante Gilgal kann nicht das hochgelegene Dschildschilia sein, sondern nur das Gilgal im Jordanthale. Dafür spricht nicht nur das בְּרָדוֹ (die Philister werden von Michmas herabkommen nach Gilgal v. 12) sondern auch das וַּנְיֵלֵל (Samuel ging von Gilgal hinauf nach Gibea v. 15), und überhaupt die Stellung Sauls und seiner Kriegsschar zu den Philistern. Da die Philister nach dem Siege Jonathans über ihre Aufstellung bei Geba (südlich von Michmas) mit einem gewaltigen Heere heranzogen und sich zu Michmas lagerten (v. 5), Saul aber von Gilgal, wohin er das israel. Volk zusammengerufen hatte (v. 4. 8. 12), wegziehend oder aufbrecheud mit Jonathan und den 600 Mann, die bei der Musterung sich bei ihm fanden, zu Geba Stellung nahm (v. 15 u. 16), von wo aus dann Jonathan den philistäischen Posten bei dem Passe von Michmas angriff (v. 23 u. 14, 1 ff.), so konte Saul sich vor dem anrückenden philistäischen Heere nur nach dem Gilgal im Jordanthale zurückgezogen haben, um hier durch Sammlung von Kriegern und durch Darbringung von Opfern sich zum Kampfe zu rüsten, und nachdem dies geschehen war wieder gen Gibea und Geba vorrücken, um den Krieg gegen das bei Michmas gelagerte Philisterheer zu eröffnen. Wäre er hingegen vor der anrückenden philistäischen Heeresmacht von Michmas, wo er anfangs stand, nordwärts nach Dschildschilia gezogen, so hätte er von dort aus d. i. von Norden her die bei Michmas gelagerten Philister angreifen müssen, und gar nicht nach Geba zurükkehren können, ohne mit den Philistern in Conflict zu gerathen, da Michmas zwischen Dschildschilia und Geba lag.

V. 8—15. Sauls unzeitiges Opfern. V. 8 f. Gemäß der von Samuel bestimten Frist (s. zu 10, 8) wartete Saul 7 Tage auf Samuels Ankunft mit der Darbringung der Opfer, durch welche der Beistand des Herrn für den zu eröffnenden Feldzug erfleht werden solte (vgl. v. 12), und das Volk fing an, da Samuel nicht kam, sich schon von Saul weg zu zerstreuen. Das Cheth. אַרָּיִבְּילָּי (hiph.) unnötig. Zu בְּיִבְּילֵּילָּי (hiph.) unnötig. Zu בְּיִבְּילֵילִי (hiph.) unnötig. Zu בְּיִבְּילֵילִי (hiph.) unnötig. Zu בְּיִבְּילִי (hiph.) unnötig. Zu בְּיִבְילִי (hiph.) unnötig. Zu barten (hiph.) un

Kaum war aber die Darbringung des Opfers beendigt, so kam Samuel und sprach zu Saul, als dieser, ihn zu begrüßen (לָבֶּרָכוֹי), ihm entgegenging: "Was hast du getan?" Saul antwortete: "Als ich sah, daß das Volk sich von mir weg zerstreute und du zu der bestimten Zeit nicht kamst und die Philister sich zu Michmas versammelten, da dachte ich: jezt werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal (mich anzugreifen), bevor ich das Angesicht Jahve's angefleht habe, und ich überwand mich und brachte das Brandopfer dar." הלה פנר דרי s. Ex. 32, 11. - V. 13. Samuel entgegnete: "Du hast thöricht gehandelt, nicht gehalten den Befehl Jahve's deines Gottes, den er dir befohlen hat; denn nun (sc. wenn du seinen Befehl befolgt hättest) hätte Jahve dein Königtum über Israel festbegründet auf ewig; nun aber (sc. da du dies nicht getan) wird dein Königtum nicht bestehen." Diese beiden Sätze bedingungsweise zu fassen, fordert der Gegensatz des יַּעָּמָה הָבִין und וְעָמָה הַבִּין בא הקקום. Die Conditionalsätze sind ausgelassen, weil sie sich aus dem Sinne der Rede ergeben, vgl. Ew. §. 358a. Das ist begründend und bezieht sich auf נְּסְבֵּלְהָן, da לֹא שָׁמַרְהָּ וגוּ nur erläuternd hinzugefügt ist. Das Nichtbestehen des Königtumes ist nicht als eine Verwerfung zu fassen, wodurch Saul für seine Person des Thrones für verlustig erklärt worden wäre, sondern לא הַקוֹם bildet den Gegensatz zu שהַכון עֵר עוֹלָם und bezeichnet das Nichtbestehen auf die Dauer durch Uebergehen auf die Söhne und Nachkommen. Verworfen d. h. für unwürdig erklärt, König über das Volk Gottes zu sein, ward Saul erst bei seiner zweiten Versündigung c. 15. Schon jezt eine Verwerfung Sauls anzunehmen, dazu nötigt auch nicht die weitere Ankündigung Samuels: "Gesucht hat sich Jahve einen Mann nach seinem Herzen, den hat Jahve bestelt zum Fürsten über sein Volk." Denn diese Worte geben blos den göttlichen Rathschluß an, ohne die Zeit seiner Verwirklichung zu bestimmen. Ob dies noch während Sauls Regierung oder erst bei und nach seinem Tode geschehen würde, das blieb noch Gott dem Herrn vorbehalten und wurde durch das weitere Verhalten Sauls bedingt. Wenn aber Sauls Vergehen, nach dem eben Bemerkten, nicht darin bestand, daß er durch das Opfern in die priesterlichen Vorrechte eingegriffen hatte, sondern nur darin, daß er wider den von Samuel ihm eröffneten göttlichen Befehl, mit dem Opfern Samuels Ankunft abzuwarten, sich vergangen hatte, so erscheint die vom Propheten ihm dafür angekündigte göttliche Strafe hart, da Saul ja nicht leichtfertig oder mutwillig sich dazu entschlossen hatte, sondern durch die Schwierigkeit der Lage, in die er durch die Verzögerung der Ankunft des Propheten gerathen, dazu bewogen und fast dazu gedrängt worden war. Allein wo wie hier ein bestimter Befehl des Herrn vorliegt, da darf der Mensch sich nicht durch den Blick auf die irdischen Verhältnisse zur Uebertretung desselben verleiten lassen. Da Samuel dem Saul das Warten mit dem Opfern bis zu seiner Ankunft als einen Befehl Jahve's eröffnet hatte, so konte Saul auch dem Herrn vertrauen, daß er seinen Propheten zur rechten Zeit senden und seinen Befehl ausführen lassen werde, und durfte sich in diesem Vertrauen nicht durch die drohende Gefahr des Verzugs irre machen lassen. Die Frist von 7 Tagen und das Zögern der Ankunft Samuels solten eine Prüfung des Glaubens für ihn sein, über die er sich nicht leichten Sinnes hinwegsetzen durfte. Hiezu kam, daß es sich um den Beginn des Krieges gegen die Hauptfeinde Israels handelte und Samuel ihm in Bezug hierauf kundtun wolte was er tun solle (10, 8). Wenn also Saul das Weiheopfer für diesen Kampf ohne Samuel vornahm, so gab er damit zu verstehen, daß er ohne den Rath und Beistand Gottes die Feinde seines Reiches bekriegen zu können meinte. Dies war eine Auflehnung gegen das Königtum Jahve's, für welche die angekündigte Strafe nicht zu hart genant werden kann. — V. 15. Nach diesem Vorfall begab sich Samuel hinauf nach Gibea, und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, gegen 600 Mann. Saul hatte also mit seinem vorzeitigen Opfern seinen Zweck, der Zerstreuung des Volks vorzubeugen, nicht einmal erreicht. Mit dieser Bemerkung schließt der Bericht von diesem für Sauls Königtum entscheidenden Ereignisse.

V. 16—23. Die Entwaffnung Israels durch die Philister. Die folgende Erzählung hängt zwar sachlich mit dem Vorhergehenden zusammen, indem die kühne Heldentat Jonathans, welche den Israeliten einen glänzenden Sieg über die Philister zuwegebrachte, den Krieg beendigte, für welchen Saul zu Gilgal durch Opfer den göttlichen Beistand hatte erstehen wollen, ist aber formell mit demselben nicht zu einem einheitlichen und vollständigen Bericht über den successiven Verlauf dieses Krieges verknüpft. Vielmehr begint v. 16 mit Angabe der israelitischen Streiter und ihrer Feinde ein neuer Abschnitt der Erzählung, in welchem zuerst der Verheerungszug der Philister durch das Land und die Entwaffnung Israels durch diese Feinde geschildert (v. 17—23), sodann der Sieg des gänzlich geschwächten Israels durch Jonathans Kühnheit und Heldenmut berichtet wird (14, 1—46), um zu zeigen, wie der Herr seinem Volke wunderbar geholfen hat.

<sup>1)</sup> Aus dieser Anlage der Erzählung, wonach von dem Kriege mit den Philistern nur die beiden Momente, welche die Stellung des dem Volke zum Retter von seinen Feinden verlangten Königs zu Jahve und das Verhalten Jahve's zu seinem Volke ins Licht setzen, genauer beschrieben werden, alles Weitere aber übergangen ist, erklärt sich das Fehlen des näheren Zusammenhanges zwischen v. 15 und v. 16, nicht aber aus einer Lücke im Texte, welche schon die LXX vermutet und nach ihrer Weise durch Erweiterung von v. 15 ziemlich gedankenlos also ergänzt haben: Καὶ ἀνέστη Σαμουὴλ καὶ ἀπήλθεν ἐκ Γαλγάλων καὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὁπίσω Σαοῦλ εἰς ἀπάντησιν ὁπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγάλων εἰς Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαοῦλ κτλ. Denn das εἰς ἀπάντησιν ὁπίσω ist sinnlos und der ganze Gedanke, daß das übrig gebliebene Volk hinaufging hinter Saul her entgegen dem Kriegsvolke, unverständlich, weil nicht angegeben ist, woher das Kriegsvolk gekommen, das zu dem bei Saul zurückgebliebenen und mit ihm von Gilgal nach Gibea hinaufziehenden Volke gestoßen sein soll. Wellh. sucht daher durch Ergänzung von εἰς ὁδον αὐτοῦ und durch Streichung des zweiten ὀπίσω erst Sinn und Verstand in den alexandr. Text zu bringen. Wollen wir aber auch hievon absehen und annehmen, daß zu Saul bei seiner Rükkehr von Gilgal nach Gibea weiteres Kriegsvolk aus den verschiedenen Teilen des Landes gekommen wäre, wie stimt dann diese Annahme zu der darauf folgenden Angabe, daß Saul bei der Musterung des Volkes nur 600 Mann fand — eine Angabe die 14, 2 wiederholt wird?

V. 16. Die beiden Sätze dieses V. sind Umstandssätze: "Saul aber und Jonathan sein Sohn und das Volk, das sich bei ihnen fand, waren sitzend d. h. weilend in Geba Benjamins (dem heutigen Dscheba, s. zu v. 3), und die Philister hatten sich zu Michmas gelagert." Wie in v. 2—4 nicht näher berichtet ist, wann und weshalb Saul von Michmas oder Geba nach Gilgal gezogen war, sondern diese Veränderung seiner Stellung in v. 4 Ende nur indirect angedeutet ist, so wird auch hier die Rükkehr Sauls und des bei ihm gebliebenen Kriegsvolkes von Gilgal nach Geba nicht berichtet, sondern nur als geschehen vorausgesett. — V. 17 f. Da zog der Verheerer aus dem Lager der Philister aus in drei Haufen. שֵּלְשֵׁה רֶאשִׁה הַ שִּלְשֵׁה בָּשִׁתְּה וֹ ist dem Verbo untergeordnet zur Bestimmung der Art und Weise, vgl. En. §. 279 °, und יְּשִׁלְשֵׁה שִׁלְשֵׁה בַּשְּׁתְּה בָּשִׁתְּה בּיִּ ist nach dem Contexte eine feindliche Schar, die auszog das Land zu verheeren. Ewald Gesch. III S. 47 vergleicht das arab.

"der Streifzügler, welcher blos auf Plünderung und Verheerung ausgeht, der Algåren macht, wie man in muhammedanischen und spanischen Ländern sagt." Der bestimte Artikel bezeichnet ihn als den bekanten, bewußten. Der eine Haufe wandte sich auf dem Wege nach Ophra ins Land Sual d.i. nordöstlich, da Ophra Benjamins nach dem Onom. 5 r. M. östlich von Bethel lag, s. zu Jos. 18, 23, und von Rob. (II S. 338) an der Stelle von Tayibeh vermutet wird. Das Land نام (Fuchsland) ist unbekant, vielleicht aber mit dem Lande Saalim (9, 5) identisch. Der andere Haufe wandte sich auf den Weg nach Bethhoron

Dieses Mißverhältnis bleibt auch bei der Vermutung Ewalds (Gesch. III. S. 45), daß εἰς ἀπάντησιν eine falsche Deutung von לְּקָרֶב "zum Kampfe" sei. Dazu komt, daß durch die alexandr. Ergänzung doch ein natürlicher Zusammenhang zwischen v. 15 und v. 16 nur dann gewonnen wird, wenn man mit den LXX und ihren neuesten Vertheidigern Geba Benjamins mit Gibea identificirt, das partic. ישברם (v. 16) ohne weiteres in den Aorist ἐκάθισαν umsezt und dazu noch hinter: "zu Geba Benjamins" καὶ ἔκλαιον einschiebt, während doch die Textangabe: "zu Geba in Benjamin" schon dadurch als richtig erwiesen wird, daß Jonathan seine in c. 14 berichtete Heldentat nur von Geba, nicht aber von Gibea aus unternehmen und vollführen konte, und die Umdeutung des Particips in den Aorist ebenso willkürlich ist als die Einschiebung des καὶ ἔκλαιον. Nach dem Allen kann es gar nicht zweifelhaft sein, daß die Alex. Version nicht, wie Ew., Then. u. Wellh. meinen, die ursprüngliche Texteslesart erhalten hat, sondern nichts weiter liefert als einen mißlungenen Versuch, den vermißten Zusammenhang herzustellen. Zwar findet sich die Alex. Ergänzung auch in der *Vulgata*, aber mit einer Aenderung, welche die Behauptung von *Then*. u. *Wellh*. widerlegt, daß das zweimalige ἀκ Γαλγάλων den Anlaß zum Ausfallen der in der LXX enthaltenen Lesart aus dem hebr. Text gegeben habe. Denn in der Vulg. lautet v. 15 also: Surrexit autem Samuel et ascendit Galgalis in Gabaa Benjamin. Et reliqui populi ascenderunt post Saul obviam populo, qui expugnabant eos venientes de Galgala in Gabaa in colle Benjamin. Et recensuit Saul etc. Hienach hat Hieron. die ersten zwei Sätze von v. 15 genau nach unserm hebr. Texte übersezt, und der darauf folgende Zusatz ist nichts weiter als eine aus der Itala in seine Uebersetzung eingedrungene Glosse, in welcher de Galgala in colle Benjamin stehen geblieben ist, während Hier. selber מן הגל בל durch de Galgalis übersezt hat. Mit Recht hat daher Heyse in seiner u. Tischend.s Ausg. der Vulg. den Zusatz: et reliqui - in colle Benjamin in Klammern gesezt, und dazu bemerkt: Haec desunt in A K Mediol. -; sed ex Graeco et Itala in vulgatum invecta fuerunt.

nach dem Gebiete, das emporragt über das Thal Sebojim nach der Wüste hin." Diese Bestimmungen sind dunkel, das Thal Sebojim ist

unbekant. Eine Stadt dieses Namens (צביִרם verschieden von צביִרם Deut. 29, 22. Gen. 14, 2. 8 oder בבאים Hos. 11, 8 im Siddimthale) komt Neh. 11, 34 vor, von Benjaminiten bewohnt, und lag wie es scheint im südöstlichen Teile des Landes Benjamin, nordöstlich von Jerusalem, woraus sich ergibt, daß der dritte Haufe von Michmas aus in südöstlicher Richtung nach Jericho zu das Land verheerend durchstreifte. ist vermutlich die Wüste Juda. Die Philister wolten durch diese Verheerungszüge ohne Zweifel die um Saul und Jonathan gesammelten Kriegsscharen aus ihren festen Stellungen bei Gibea und Geba herauslocken und zu einem Treffen zwingen. - V. 19 ff. Diesen Verheerungszügen konten die Israeliten keinen erfolgreichen Widerstand entgegensetzen, da kein Schmied im ganzen Lande zu finden war. "Denn die Philister dachten: die Hebräer möchten sich Schwert oder Spieß machen mit folgendem בי sagen, denken, daß nicht s. v. a. nicht wollen, daß etwas geschehe). Sie hatten also, dies liegt implicite in diesen Worten, bei der nach v. 5 begonnenen Occupation des Landes Israel überall, soweit sie nämlich vorgedrungen waren, das Land entwaffnet und die Schmiede weggeführt, welche hätten Waffen anfertigen können, so daß, wie v. 20 weiter berichtet wird, ganz Israel zu den Philistern gehen mußte, ein jeglicher, um sein Schneidewerkzeug und seine Pflugschaar und seine Axt und Hacke zu schärfen. The ist nach Jes. 2, 4. Mich. 4, 3. Jo. 4, 10 ein eisernes Werkzeug des Ackerbaues, nach der Mehrzahl der alten Verss. die Pflugschaar, warscheinlich aber das Pflugmesser. Auffallend ist מְתְרָשֶׁתוֹ nach dem voraufgegangenen מְתְרָשֶׁתוֹ (von מְחֵלְשֵׁׁה), und ungewiß die Bed. beider Worte. Der Etymologie nach iedes Schneidewerkzeug, und auch die Pflugschaar bedeuten. Das (zweite) της ist von den LXX durch τὸ δρέπανον αὐτοῦ seine Sichel (בְּרֶמֵשׁ, von Hieron. durch sarculum, eine kleine Gartenhacke zum Auflockern und Gäten des Bodens, wiedergegeben. Die Zusammenstellung mit אַרָּבֹים Axt, Beil spricht mehr für Hacke oder Spaten als für Sichel. Dunkler noch ist Mehreres in v. 21. Das יהוקה. welches alle alten Uebersetzer gelesen haben, deutet an, daß eine Folge von dem vorher Berichteten angegeben werden soll: und es geschah == so daß geschah (entstand) הַפּצִירָה פִּים "Stumpfsein der Schneiden". Stumpfsein von פָּצִר reißen, nach Schultens rissig machen, daher stumpf machen, wird durch das arab. فطار gladius fissuras habens, obtusus ensis bestätigt, wogegen die Bed. hämmern, dengeln s. v. a. schärfen (Then. Böttch.) unerweislich ist. Auffallend ist aber sowol die Setzung des Artikels vor פֿרַה als das Fehlen desselben vor שום, und der stat. abs. statt des constr. פצירה. Diese Anomalien legen die Vermutung nahe, daß הַפּצִיר הַפּים zu lesen sein möchte (הַפָּצִיר infin. hiph. nomin.). Hienach ist zu übersetzen: "so daß Stumpfsein der Schneiden eintrat bei den Schneidewerkzeugen und den Pflugmessern und dem

Dreizack und den Aexten und beim Zurichten des Stachels." שלש קלשוֹך ליי ist als nom. comp. zu betrachten, wie unser Dreizack, von einem Werkzeuge mit drei Zacken, nach dem Chald. u. den Rabb., vgl. Gesen. thes. p. 1219 u. Ew. Lehrb. §. 270f. 3777 stimulus ist wol überhaupt ein spitzes Werkzeug, da für קּרְבוֹן Kohel. 12, 11 die Bed. Stachel ganz gesichert ist.2 - V. 22. Am Tage des Streits war daher das Volk bei Saul und Jonathan ohne Schwert und Spieß; nur Saul und Jonathan waren damit versehen. Mit dieser Schilderung der Lage der Israeliten scheint der Bericht von dem Kriegs- und Siegeszuge der Israeliten unter Saul gegen die Ammoniter c. 11 in Widerspruch zu stehen, da dieser Krieg nicht nur Waffen bei den Israeliten voraussezt, sondern auch zur Erbeutung einer Anzahl von Waffen geführt haben muß. Allein der Widerspruch hebt sich bei genauerer Erwägung der Verhältnisse. Einmal haben wir uns die Israeliten bei jenem Kriegszuge gegen die Ammoniter schwerlich mit ordentlichen Kriegswaffen vollständig ausgerüstet zu denken; sodann aber fält auch die Entwaffnung der Israeliten durch die Philister, wenn nicht ganz, so doch zum größten Teile erst nach jenem Kriegszug, in die Zeit als die Philister, nachdem Jonathan ihren Posten bei Geba geschlagen (v. 3), mit einem zahllosen Heere das Land Israels überschwemmten (v. 5), so daß die Streiter, die sich seitdem um Saul und Jonathan scharten, wol wenig Waffen mitbringen konten. Endlich sind auch die Worte: in der Hand des ganzen Volks bei Saul und Jonathan wurde nicht Schwert und Spieß gefunden, nicht allzusehr zu pressen, sondern besagen nur, daß die 600 Streiter Sauls und Jonathans nicht mit den erforderlichen Kriegswaffen versehen waren, weil

<sup>1)</sup> Ewald, Gesch. d. V. Isr. III S. 47 will die Schwierigkeiten beider Vv. dadurch beseitigen, daß er v. 20 für das lezte מתרשתו vielmehr ידידין und ebenso v. 21 für ידידין vielmehr er den Sinn so faßt: "sie gingen zu schärfen jeder sein Grabscheit und seine Pflugschaar und Axt und seinen Dreschschlitten, so daß nach Noth (d. i. kaum) Schärfen hatten die Grabscheite und Pflugschaaren und Gabeln und Aexte und spitzigen Dreschschlitten."

die Philister durch Wegführung der Schmiede dem Volke die Möglich-

keit sich ordentlich zu bewaffnen genommen hatten.

V. 23 bildet den Uebergang zu der c. 14 erzählten Heldentat Jonathans. "Ein Posten der Philister zog aus an den Paß von Michmas", d. h. aus dem Hauptlager schoben die Philister eine Schar Krieger an den Uebergangsort (מַלֶּבֶר) von Michmas vor, um einem Angriffe der Israeliten auf ihr Lager vorzubeugen. Zwischen Geba und Michmas zieht sich der von Beitin und Bireh (Bethel und Beerot) herkommende große und tiefe Wady es Suveinit nach dem Jordanthale hin, welcher den Landrücken, auf dem beide Orte liegen, durchbricht, so daß seine Seiten abschüssige Wände bilden. Robinson mußte auf der Reise von Dscheba nach Mukhamas sich einen sehr steilen rauhen Pfad hinunter in diesen tiefen Wady begeben (Pal. II S. 327 f.). "Der Weg - schreibt er darüber in den neuen bibl. Unterss. S. 378 f. — war so jäh und die Felsenstufen so hoch, daß wir absteigen mußten, während die Packthiere nur mit großer Schwierigkeit weiter kamen. - Hier wo wir quer darüber weg gingen, treten von Südwest und Nordwest mehrere Seiten-Wady's herein. Die Rücken zwischen denselben laufen in hohen, in den großen Wady vorspringenden Spitzen ab. Die östlichsten dieser Klippen an jeder Seite waren warscheinlich die Außenposten der beiden Garnisonen von Israel und den Philistern. Der Weg läuft um die Ostseite des südlichen Hügels, den Posten Israels, herum und dreht sich dann herauf über den westlichen Teil des nördlichen Hügels, wo der Posten der Philister und die Scene von Jonathans Abenteuer war."

## Cap. XIV. Jonathans Heldentat und Israels Sieg über die Philister. Sauls Kriege und Familie.

V. 1—15. Jonathans Heldentat. In glaubensmutigem Vertrauen auf die Macht des Herrn, auch durch Wenige Sieg verleihen zu können, beschloß Jonathan mit seinem Waffenträger den Vorposten der Philister an dem Passe von Michmas anzugreifen, und der Herr krönte sein Unternehmen mit einem wunderbaren Siege. - V. 1. "Wir wollen, sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, hinübergehen zu dem Posten der Philister, der da drüben ist." An diese, die folgende Begebenheit einleitenden Worte, wird, von וּלְּאֵבְּדִין an bis v. 5, eine Reihe von Sätzen zur Verdeutlichung der Situation angereiht und erst in v. 6 durch Wiederholung der Worte Jonathans der Faden der Erzählung wieder aufgenommen. Zunächst wird bemerkt, daß Jonathan sein Vorhaben seinem Vater nicht anzeigte, der dasselbe als ein sehr gewagtes Unternehmen wol kaum gebilligt haben würde. Sodann v. 2 die Angabe, wo Saul mit den 600 Mann lag: "am Ende von Gibea (d. h. am äußersten nördlichen Ende) unter dem Granatbaum, der bei Migron." ist nicht der Fels Rimmon (Jud. 20, 45,) der nordöstlich von Michmas lag. sondern Appellativ: Granatbaum. Migron ist eine uns unbekante Localität an der Nordseite von Gibea, verschieden von dem Orte Migron nördlich oder nordwestlich von Michmas Jes. 10, 28. Gibea (Tuleil el

Phul) war von Geba und dem Passe, der nach Michmas hinüberführte, 1 1/4 Stunde entfernt. Wenn also Saul mit seinen 600 Mann nordwärts. von Gibea gelagert war, so mochte er kaum eine Stunde weit von Geba entfernt sein. - V. 3. Bei Saul und seinen 600 Mann befand sich auch Achija, der Sohn Ahitubs, des (älteren) Bruders Icabods, des Sohnes des Pinehas, des Sohnes Eli's, des Priesters zu Silo, also ein Urenkel Eli's, das Ephod tragend d. h. im hohepriesterlichen Amte. wird allgemein für dieselbe Person mit Achimelech, Sohn Ahitubs (22, 9 ff.) gehalten, wonach אחידה (Bruder d. h. Freund Jahve's) nur eine andere Namensform für אַרַכֶּלָהָ (Bruder oder Freund des Königs d. h. Jahve's) wäre. Dies ist sehr warscheinlich, obwol Achimelech auch ein Bruder Achija's sein könte, der nach dem Tode des ohne Söhne verstorbenen Achija ihm im hohepriesterlichen Amte gefolgt wäre, da zwischen unserm Cap. und C. 22 ein Zeitraum von mindestens 10 Jahren liegt. Achimelech wurde später mit den Priestern zu Nob von Saul getödtet (22, 9 ff.), wobei nur sein Sohn Ebjathar entrann und zu David floh und nach 30, 7 mit dem Ephod bekleidet war. Daraus folgt, daß Achija (oder Achimelech) zur Zeit des hier erzählten Krieges schon einen Sohn von mindestens 10 Jahren, nämlich den 30,7 genanten Ebjathar gehabt haben und selbst schon im Alter von 30-35 Jahren gestanden sein muß, da Saul höchstens 22 Jahre regiert hat und Ebjathar ein paar Jahre vor Sauls Tode schon Hoherpriester geworden ist. Diese Annahmen lassen sich auch ganz gut mit unserer Stelle vereinigen. Da Eli 98 J. alt starb, so konte sein unmittelbar vorher im Kriege gefallener Sohn Pinehas 60-65 Jahr alt gewesen sein und einen Sohn von 40 Jahren, nämlich den Ahitub, hinterlassen haben. Vierzig Jahr später d. i. zu Anfang der Regierung Sauls konte mithin auch schon Ahitubs Sohn Achija (Achimelech) gegen 50 J. alt, und bei der 10 bis 12 J. später erfolgten Tödtung Achimelechs dessen Sohn Ebjathar bereits 30 J. alt sein und seinem Vater im hohepriesterlichen Amte folgen. Aelter wird aber Ebjathar beim Tode seines Vaters nicht gewesen sein, da er während der 40jährigen Regierung Davids Hoherpriester war, bis Salomo ihn zu Anfang seiner Regierung absezte (1 Kg. 2, 26 ff.). Hiemit vgl. die Bem. zu 2 Sam. 8, 17. - Auch dem Volke hatte Jonathan von seinem Vorhaben nichts gesagt, so daß dasselbe nicht wußte, daß er weggegangen war.

In v. 4 u. 5 wird die Localität näher beschrieben. Zwischen den Pässen, durch die Jonathan hinüberzugehen suchte hinauf zu dem Posten der Philister, war eine Felszacke auf dieser und eine auf jener Seite; die eine hieß Boses, die andere Sene; die eine (bildete) eine Säule (מְּצִּבְּיִם) d. h. jähe Berghöhe gen Mitternacht gegenüber Michmas, die andere gen Süden gegenüber Geba. בּוֹן דְּמַבְּיִבְּיִם erklärt sich aus der schon oben angeführten Bemerkung Robinsons, daß da wo er den W. Suweinit passirte, von Südwest und Nordwest her Seitenwady's in denselben einmünden. Diese Seitenwady's bieten verschiedene Uebergangsstellen dar. Zwischen denselben befinden sich aber an der Nord- und Südwand des Tiefthales die säulenförmig in die Höhe ragenden Fels-

zacken Boses und Sene. Dies sind warscheinlich die zur Linken von dem Uebergangspasse Robinson's liegenden "zwei Hügel von einer kegelförmigen oder vielmehr kugelförmigen Gestalt, mit steilen Felsenseiten; hinter jedem läuft ein kleiner Wady hinauf, so daß sie fast vereinzelt dastehen. Einer davon liegt an der Seite nach Dscheba und der andere nach Mukhmas zu" (Pal. II S. 328). — V. 6. Jonathan sprach also zu seinem Waffenträger: "Wolan, wir wollen hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen; vielleicht wird Jahve für uns wirken; denn für Jahve ist (besteht) kein Hindernis durch viel oder wenig Heil zu schaffen." Der Entschluß Jonathans entsprang aus der lebendigen Ueberzeugung, daß Israel das Volk Gottes sei und an Jahve einen allmächtigen Gott besitze, der seinem Volke im Kampfe wider die Feinde seines Reiches seinen Beistand nicht versagt, wenn dasselbe nur sein Vertrauen ganz auf ihn sezt. — V. 7. Da der Waffenträger Jonathans Entschluß billigt (ביה לה) wende dich dahin) und ihm zu folgen bereit ist, so sezt sich Jonathan ein Zeichen, an dem er erkennen will, ob der Herr sein Unternehmen gelingen lassen werde. V. 8 ff. "Siehe wir gehen hinüber zu den Leuten und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sprechen: Wartet (שבי verhaltet euch ruhig) bis wir zu euch gelangen, so bleiben wir auf unserer Stelle stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf; wenn sie aber so sprechen: Komt herauf gegen uns, so gehen wir hinauf, denn Jahve hat sie (dann) in unsere Hand gegeben." Das Zeichen war ganz zweckmäßig gewählt. Sprachen die Philister: wartet bis . . . so zeigten sie Mut; sprachen sie aber: komt zu uns herauf, so waren sie feig, ohne Mut ihre Stellung zu verlassen und die Hebräer anzugreifen. Darin aber, daß Jonathan sich ein solches Zeichen für das Gelingen seines Vorhabens sezte, lag keine Versuchung Gottes; denn er tat dies in seinem Berufe, im Kampfe nicht für persönliche Zwecke, sondern für das Reich Gottes, welches die Unbeschnittenen zu vernichten drohten, und im zuversichtlichen Glauben, daß der Herr sein Volk retten und erhalten werde. Solchen Glauben läßt Gott nicht zu Schanden werden. - V. 11 ff. Als die beiden sich dem Philisterposten zeigten, sprachen die Philister: "Siehe, Hebräer kommen hervor aus den Löchern, in die sie sich verstekt haben." Und die Leute des Postens riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu: "Komt herauf zu uns, so wollen wir euch ein Wort kundtun" s. v. a. wir wollen euch etwas mitteilen. Dies war Spott über die Kühnheit der beiden, während jene doch nicht den Mut hatten, ihnen tapfer entgegen zu gehen und sie zurückzuschlagen. Daran hatte Jonathan das gewünschte Zeichen, daß der Herr die Philister in die Hand der Israeliten gegeben habe, und kletterte nun auf Händen und Füßen den Felsen hinan und sein Waffenträger ihm nach; und — "sie (die Philister) fielen vor Jonathan" d. h. von ihm niedergeschlagen, "und sein Waffenträger war hinter ihm her tödtend." - V. 14. Und der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger schlugen, war (betrug) gegen 20 Mann "ohngefähr auf einer halben Furche einer Hufe Feldes." בְּעָנָה Furche wie Ps. 129, 3 steht im stat. abs. statt im constr., weil mehrere nomina im stat. constr.

folgen, vgl. Ew. §. 291 a. צְמֵר eig. das Gebinde, dann ein Paar, hier für: ein Paar, ein Joch Ochsen in der übertragenen Bed. von einem Stück Feldes, das man mit einem Joch Ochsen an einem Morgen umpflügen kann, wie das lat. jugum, jugerum. "Die Furche einer Hufe Landes" heißt es, weil nur die Länge (nicht auch die Breite oder der ganze Umfang) eines halben Morgen Landes angegeben werden solte. Die Philister ergriffen nämlich, als die kühnen Helden wirklich heraufkamen, vor Schrecken die Flucht, so daß die 20 Mann der Reihe nach auf der Längenstrecke eines halben Morgen Feldes erschlagen wurden. Der Schrecken aber und die Flucht wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß der philistäische Vorposten oben auf dem Rücken der steilen Bergwand so stand, daß er nicht sehen konte, wie viele nachkämen, und die Philister sich gar nicht denken konten, daß zwei Hebräer allein gewagt haben würden, den Felsen zu erklimmen und sie anzugreifen. Einen ähnlichen Fall bei Erklimmung eines Castelles im Numidischen Kriege erzählt Salust bell. Jugurth. c. 89, 90. - V. 15. Und es entstand ein Schrecken im Lager auf dem Felde (d. h. im Hauptlager) wie unter allem Volke (des vorgeschobenen Postens der Philister); die Aufstellung (d. i. das bei Michmas lagernde Heer) und der Verheerungszug. auch sie erschraken und die Erde erbebte sc. von dem Lärm und Getümmel der erschrockenen Feinde; "und es ward zu einem Schrecken Gottes" d. h. einem übernatürlichen, von Gott den Philistern wunderbar eingeflößten Schrecken. Subject zu dem lezten ist entweder der Schrecken im Lager oder alles Vorhergenante d.h. der Schrekken mit dem daraus entstandenen Lärme und Getümmel.

V. 16-23. Flucht und Niederlage der Philister. V. 16. Die Späher Sauls zu Gibea sahen, wie die Menge (im philistäischen Lager) zerrann und mehr und mehr zerschlagen wurde. Die W. מולה והלה sind dunkel. Die Rabb. erklären einhellig: magis magisque frangebatur, haben also wol מלים als inf. absol. הלים gefaßt und חבלם nach Jud. 5, 26 erklärt. So schon der Chald. und auch noch Gesen. im thes. p. 383, nur daß dieser in der Bed. dissolutus, dissipatus est faßt. Andere nehmen הַלִּים adverbial: "und hierhin" und suppliren das correlate bei her = lief ausgedrükt haben. - V. 17. In der sicheren Vermutung, daß die Aufregung im Lager der Philister durch einen Angriff israelitischer Krieger hervorgebracht sei, gebot Saul dem Volke: "mustert (zählet), mustert (zählet) doch und sehet wer von uns weggegangen ist"; und - "Jonathan und sein Waffenträger waren nicht da", d. h. wurden vermißt. - V. 18 ff. Da wolte Saul durch den Priester Achija Gott fragen lassen, was er tun solle, ob mit seinen Kriegscharen gegen die Philister ausziehen, oder nicht. Aber während er noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer, so daß er hieraus erkante, was unter diesen Umständen zu tun sei, und das Befragen Gottes unterließ und mit seinem Volke ohne Verzug aufbrach. In v. 18 fält die Angabe: "Bring her die Lade Gottes, denn die Lade Gottes war an jenem Tage bei den Söhnen Israels", sehr auf, da in jener Zeit

die Bundeslade in Kirjat-Jearim deponirt war und die Anwesenheit derselben in dem kleinen Kriegslager Sauls höchst unwarscheinlich ist, auch beim Erfragen des göttlichen Willens durch den Hohenpriester sonst nirgends der Bundeslade Erwähnung geschieht, sondern nur des Ephod, des hohepriesterlichen Schulterkleides, an welchem das Urim und Tummim, durch welches Gott befragt wurde, sich befand. Hiezu komt, daß für die Bundeslade, die kein Gegenstand war, den man ohne weiteres hin- und herreichte, das הַּבְּישׁה nicht recht paßt, dieses Verbum dagegen der geläufige Ausdruck für das Herbeiholen des Ephod ist, vgl. 23, 9, 30, 7. Alle diese Umstände machen die Richtigkeit des masoret. Textes höchst zweifelhaft, trozdem daß Chald. Syr. Ar. u. Vulg. für denselben zeugen, und empfehlen die Lesart der LXX: Hoogάγαγε τὸ Ἐφούδ ΄ ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ Ἐφοὺδ ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη בישה האפור כר הוא נשא האפור Text: הגרשה האפור כר הוא נשא האפור am Ende des ובני ישראל führt. Jedenfalls aber ist für ובני ישראל am Ende des V. לבנר רש' zu lesen, da ז gar keinen Sinn gibt. V. 19. לבנר רש' er nahm zu fort und fort, wörtl. zunehmend und größer werdend. Das Subject יהומון וגון steht absolut vorauf, so daß das Verbum in der Form eines Nachsatzes angefügt ist. אָסֹק דָּדָּדְ, "zieh deine Hand ein (zurück) d. h. laß es jezt sein. — V. 20. Und (d. h. in Folge des zunehmenden Getümmels im feindlichen Lager) ließ sich Saul und alles Volk bei ihm rufen sc. herbei zum Kampfe; und als sie bis zum Kriege d. h. zum Kampfplatze kamen, "siehe da war das Schwert des einen wider den andern, eine sehr große Verwirrung", infolge teils des Schreckens, teils des v. 21 angedeuteten Umstands. - V. 21. "Und die Hebräer waren bei den Philistern wie vordem (gestern und ehegestern), die mit ihnen herangezogen waren im Lager ringsum; auch diese traten zu Israel über, welches bei Saul und Jonathan." סביב bed. ringsum unter die Philister verteilt. Diese von den Philistern ihrem Heere einverleibten Israeliten werden Hebräer genant nach dem bei Ausländern üblichen Namen, dagegen die bei Saul heißen Israel, nach dem heiligen Namen des Volks. Die Schwierigkeit, welche das להיות vielen Ausll. gemacht, haben schon die alten Uebersetzer durch Einschiebung von τε redierunt (Chald.), ἐπεστράφησαν (LXX), reversi sunt (Vulg.) u. ähnlich Syr. u. Ar. dem Sinne nach richtig gehoben. Man darf aber den hebr. Text darnach nicht emendiren, sondern vor dem Infin. להדות ist nur das verb. fin. מים ausgelassen (vgl. für diese Constr. Gesen. Gramm. §. 132, 3 Anm. 1), das hier leicht wegbleiben konte, da es im Hauptsatze zu Anfang des V. stand; wörtlich: sie waren zu sein bei Israel d. h. traten zu Israel über. Dadurch daß die im philistäischen Heere dienenden Hebräer sich zu Saul und seiner Schar wandten und ihre Waffen gegen ihre Zwingherren kehrten, wurde natürlich die Verwirrung im Lager der Philister noch größer und die Niederlage beschleunigt, außerdem aber noch dadurch vermehrt, daß (v. 22) auch die Israeliten, die sich auf dem Gebirge Ephraim verstekt hatten, sowie sie von der Flucht der Philister hörten, sich gleichfalls den israelitischen Streitern anschlossen. - V. 23. "So half der Herr

an jenem Tage Israel und der Streit ging über Bethaven hinaus." Bethaven lag östlich von Michmas, und nach v. 31 flohen die Philister westwärts von Michmas nach Ajalon. Bedenkt man aber, daß das Lager der Philister nach 13, 5 an der östlichen Seite von Michmas vor Bethaven sich befand und die Israeliten vom Süden her in dasselbe eindrangen, so konte sich der Kampf leicht bis zu Bethaven hinaus ausbreiten, und endlich doch die Hauptmasse der fliehenden Feinde nach Ajalon zu flüchten und von den Israeliten bis dorthin geschlagen werden.

V. 24-31. Sauls Uebereilung. V. 24. Die israelitische Mannschaft war an jenem Tage gedrängt ("42) d.h. angestrengt sc. durch den Kriegsdienst und Kampf. Da beschwor Saul das Volk: "Verflucht sei der Mann, der Brot ißt bis zum Abend und (bis) ich mich an meinen Feinden gerächt habe." לאל fut. apoc. von לאל für אלה von אלה von אלה schwören, hiph. beschwören, einen Eid von jem. fordern. Den Schwur leistete das Volk, indem es zu dem von Saul Gesprochenen Amen sagte. Dieses Gebot Sauls floß nicht aus der richtigen Stellung zum Herrn, sondern war ein Act falschen Eiferns, wobei Saul mehr sich und seine königliche Macht als die Reichssache Jahve's im Auge hatte, wie schon das bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe, zeigt; eine despotische Maßregel, die nicht nur ihren Zweck verfehlte (vgl. v. 30 u. 31), sondern auch Saul in die mißliche Lage brachte, den Schwur nicht durchführen zu können, vgl. v. 45. Das ganze Volk hielt dieses Gebot. "Es kostete nicht Brot." ולא־טַעַם ist nicht als Nachsatz zu זַנַקְרָהָר zu ziehen. — V. 25. Und das ganze Land קאָרֵץ vgl. v. 29 d. i. alles Volk des Landes das sich um Saul geschart hatte) kam in die Waldgegend, da war Honig auf dem Felde." בער bezeichnet hier eine waldige Gegend, in der Baumwald mit Feld- und Wiesenstrecken abwechselt. -V. 26. Als nun das Volk in die Waldgegend kam und einen Honigstrom (von wilden oder Waldbienen) sah, tat niemand seine Hand zum Munde sc. um von dem Honig zu essen, weil es den Schwur fürchtete. — V. 27. Aber Jonathan, welcher den Schwur seines Vaters nicht gehört hatte, tauchte - in der Eile des Nachsetzens, um sich nicht aufzuhalten die Spitze seines Stabes in die Honigwabe (in favum mellis. Vulg.) und führte seine Hand zum Munde, "und seine Augen wurden helle", indem die geschwundene Lebenskraft, die sich im Auge abspiegelt, infolge dieser Erfrischung zurükkehrte. Das Chet. הראנה ist warscheinlich קראנה zu lesen: die Augen wurden sehend, erhielten ihre Sehkraft wieder. Die Masoreten haben als Keri אור עס מארנה hell werden substituirt, nach v. 29; vielleicht richtig, da תארנה leicht in תראנה verschrieben werden konte. - V. 28 ff. Als darauf einer vom Volke ihm von dem Schwure seines Vaters sagte, infolge dessen das Volk ermattet sei (פַּעָּק הַעָּם gehört noch zur Rede des Mannes, und שניב wie Jud. 4, 21), mißbilligte Jonathan das Verbot. "Mein Vater hat das Land (אָבֶק die Bevölkerung des Landes wie v. 25) ins Unglück gebracht (קבּר s. zu Gen. 34, 30); sehet doch wie meine Augen helle geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet. Wie vielmehr, wenn das Volk heute gegessen hätte von der Beute seine Feinde, wäre dann fürwahr die Niederlage

V. 31-46. Resultat des Kampfes und Folgen der übereilten Maßregel Sauls. V. 31. Sie schlugen an jenem Tage die Philister von Michmas nach Ajalon hin - im Dorfe Jâlo erhalten, s. zu Jos. 19, 42 und gegen 3 geogr. Meilen südwestlich von Michmas gelegen; "und das Volk war sehr ermattet", da Saul ihm vor Abend zu essen verboten hatte (v. 24). - V. 32. Daher fiel es am Abende heißhungrig über die Beute her (das Chet. יַּבְּשׁ ist ohne Zweifel nur Schreibfehler für יַּבְּשׁ imperf. Kal von עים mit dag. forte implic. statt ירצם [vgl. Ges. §. 72 Anm. 9] u. Olshausen Lehrb. der hebr. Spr. S. 527 u. 579], wie aus 15, 19 zu ersehen, da für שָּׁלֵי c. אַ die vom Contexte geforderte Bed. sich über etwas hermachen nicht erweislich ist. Nicht notwendig scheint dagegen die Ergänzung des Artikels vor שָׁלֵּל und dieses Keri nnr aus der Parallelstelle 15, 19 geschöpft zu sein), nahmen Schafe, Rinder und Kälber, schlachteten sie am Boden (פּרָצָה eig. zur Erde hin, so daß das beim Schlachten auf den Erdboden stürzende Thier in seinem Blute liegen blieb und zerhauen wurde) und aßen auf dem Blute (שַל הַוּהַם womit v. 34 zum Blute hin liegend wechselt) d. h. das Fleisch samt dem daran klebenden Blute, womit sie sich gegen das Gesetz Lev. 19, 26 versündigten. Diese Versündigung hatte Saul durch sein Verbot verursacht. — V. 33 f. Als dies Saul angezeigt wurde, sprach er: בַּנַרָּמָם ihr handelt treulos gegen Jahve durch Uebertretung der Bundesgesetze; wälzt zu mir jezt (בוֹבֶּם eig. diesen Tag) einen großen Stein. "Zerstreuet euch unter dem Volke und sagt ihm, daß jeder sein Rind und sein Schaf zu mir bringe und hier (auf dem herbeigewälzten Steine) schlachte", wobei das Blut ordentlich auf dem Boden auslaufen konte und das Fleisch vom Blute gesondert wurde; was dann das Volk auch tat -V. 35. Zum Danke für diesen Sieg baute Saul dem Herrn einen Altar. אחו החל לבנות,,denselben fing er an zu bauen" d. h. diesen baute er anfänglich oder als den ersten Altar, vgl. für diese Constr. Ges. §. 142 Anm. 1. Dieser Altar solte wol nicht zur Opferstätte dienen, sondern nur ein Denkmal sein der Gottesnähe oder Gottesoffenbarung, die Saul in dem wunderbaren Siege erfahren hatte. — V. 36. Nachdem das Volk sich am Abende durch Speise gestärkt hatte, wolte Saul des Nachts die Philister weiter verfolgen und bis zum Lichte (שַבר־אוֹר d. h. bis zum Anbruche des Morgens unter ihnen plündern und sie ganz aufreiben. Diesem Vorhaben pflichtete das Volk bei, aber der Priester (Achija) verlangte erst die göttliche Entscheidung darüber einzuholen. "Wir wollen uns hier (vor dem eben erbauten Altare) zu Gott nahen." ---V. 37. Als nun Saul Gott fragte (durch das Urim u. Tummim des Hohenpriesters): "Soll ich hinabziehen den Philistern nach, wirst du sie in die Hand Israels geben?" antwortete Gott ihm nicht. Daran solte Saul merken, daß eine Sündenschuld auf dem Volke laste, um deretwillen der Herr sein Angesicht abgewandt habe, seinen Beistand ihm entziehe.

V. 38 f. Dieses erkennend ließ Saul alle Volkshäupter ( wie Jud. 20, 2) herbei kommen, um zu erfahren, wodurch (womit) diese Sünde geschehen sei, und erklärte: "Sowahr Jahve lebt, der Israel Heil geschaft, wäre sie auch auf Jonathan meinem Sohne, so soll er sterben." Das erste יִּר v. 39 ist begründend, das zweite und dritte dient zur Einführung der Rede wie &tt, quod, und die Wiederholung zur Verstärkung, eig. daß wenn sie auch auf meinem Sohne wäre, daß er sterben soll. "Und vom ganzen Volke antwortete ihm niemand" vor Schrecken über des Königs Wort. V. 40. Um die Schuld oder vielmehr den Schuldigen zu ermitteln, schritt Saul zum Lose und ließ zu diesem Behufe das ganze Volk auf eine Seite treten, während er mit seinem Sohne Jonathan auf die andere Seite trat, dann rief er feierlich Jahve an: "Gott Israels gib Unsträflichkeit (der Gesinnung d. i. Warheit)" - und das Los traf Saul und Jonathan (יְלָבֶר wie 10, 20 f.) und das Volk ging aus sc. ohne getroffen zu werden, d. h. ging frei aus. V. 42. Als man darauf weiter zwischen ihm und seinem Sohne das Los warf (לבילה sc. vgl. 1 Chr. 26, 14. Neh. 11, 1 u. a.), wurde Jonathan getroffen. —

<sup>1)</sup> In der Alex. Vers. sind v. 41 u. 42 durch lange Paraphrasen über das Ver-1) In der Alex. Vers. sind v. 41 u. 42 durch lange Paraphrasen über das Verfahren bei dem Losen erweitert, und lauten also: Καὶ εἶπε Σαούλ Κύριε ὁ θεὸς Ἰσραήλ, τί ὅτι οὖα ἀπεκρίθης τῷ δούλῳ σου σήμερου; εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ἰωνάθαν τῷ νίῷ μου ἡ ἀδικία; κύριε ὁ θεὸς Ἰσραήλ δὸς δήλους: καὶ ἐκν τάθε εἶπη, δὸς δἡ τῷ λαῷ σου Ἰσραήλ, δὸς δἡ ὁ σιότητα, καὶ κληροῦται Ἰωνάθαν καὶ Σαούλ, καὶ ὁ λαὸς ἐξῆλθε. (v. 42) καὶ εἶπε Σαούλ Βάλλετε ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἰοῦ μου ὁν ἀν κατακληρώσηται κύριος ἀποθανέτω, καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαούλ Οὐκ ἔστι τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ κατεκράτησε Σαούλ τοῦ λαοῦ, καὶ βάλλουσιν ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰωνάθαν τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνακληροῶται Ἰωνάθαν. Εἰπ Τοὶὶ diason Ἰωνάθαν τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀνακληροῶται Ἰωνάθαν. Εἰπ Τοὶὶ diason Ἰωνάθαν τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀνακληροῶται Ἰωνάθαν. Εἰπ Τοὶὶ diason Ἰωνάθαν τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, καὶ κατακληροϋται Ἰωνάθαν. Ein Teil dieser Zusätze findet sich auch in unserm Vulgatatexte, in welchem V. 41 also lautet: Et dixit Saul ad Dominum Deum Israel: Domine Deus Israel, da indicium! quid est quod non responderis servo tuo hodie? Si in me aut in Jonatha filio meo est iniquitas haec, da ostensionem: aut si haec iniquitas est in populo tuo, da sanctitatem. Et deprehensus est Jonathas et Saul, populus autem exivit. Anfang und Ende dieses V. so wie v. 42 stimmen hier genau mit dem hebr. Texte. Nur die W. von quid est quod bis da sanctitatem sind eingeschoben, so daß nun הַבֶּה הַבֶּה בָּע zweimal übersezt ist, zuerst mit da indicium, sodann in dem Einschiebsel mit da ostensionem. Diese Wiederholung derselben Worte und zwar in verschiedener Uebersetzung in Verbindung mit der Uebereinstimmung der Vulg. mit dem hebr. Texte zu Anfang und zu Ende des V. zeigt deutlich genug, daß die eingeschobenen Sätze nicht von Hieron. herstammen, Heyse hat sie daher in Klammern gesezt und darüber bemerkt: Quae in uncinis posuimus verba a textu Hieronymiano excludenda esse, inter criticos plane constat. Nihil enim horum in hebraicis et antiquioribus libris latinis (ADEK Mediol.) legitur, sed omnia manaverunt ex LXX graecis, qui in sua hic versione, ut ait Flaminius Nobilius, coagmentationem quandam variarum eiusdem interpretationum exhibent. Dagegen halten Then., Ew. (Gesch. III S. 51) u. Wellh. diese Zusätze der LXX in welchen τάθε εἶπη aus ἡ ἀθικία verschrieben sein soll, für einen ursprünglichen Bestandteil des Textes, der in masor. Texte ausgefallen sei, und schließen daraus, daß für מַּמְיִם ursprünglich מֵּמִים zu lesen sei, woraus Then. weiter folgert, daß hier die vollständige Formel bei Anwendung des Urim und Tummim sich finde, aus der zu ersehen, daß diese göttliche Offenbarungsweise nur in einem heiligen Lose bestanden habe, oder im Gebrauche von zwei Würfeln, von welchem der eine für Ja, der andere für Nein im voraus bestimt war. So viel ist allerdings unzweifelhaft, daß der Alex. Uebersetzer המים im Sinne von ממים gefaßt und daraus gefolgert hat, Saul habe den Schuldigen durch Anwendung des hohepriesterlichen Urim

V. 43 f. Von Saul befragt, was er getan, bekante Jonathan, ein wenig Honig gekostet zu haben (vgl. v. 27), und ergab sich in die über ihn zu verhängende Strafe mit den Worten: "siehe ich werde sterben"; und Saul sprach auch mit einem Schwure das Todesurteil über ihn aus saul sprach auch mit einem Schwure das Todesurteil über ihn aus "Solte Jonathan sterben, der dieses große Heil (Sieg) in Israel geschaft hat? Das sei ferne. Sowahr Jahve lebt, nicht ein Haar soll von seinem Haupte auf die Erde fallen, denn mit Gott hat er an diesem Tage geschaft (den Sieg)." So befreite das Volk Jonathan vom Tode. Die Entgegnung des Volkes war so schlagend, daß Saul nachgeben mußte.

Was Jonathan getan hatte, war an sich nicht unrecht, sondern wurde es nur um des Schwures willen, mit dem Saul es untersagt hatte. Aber Jonathan hatte diesen Schwur nicht gehört, ihn also auch nicht wissentlich übertreten. Dennoch lag auf Israel ein Fluch, der zur Warnung des Schuldigen ans Licht kommen solte. Deshalb hatte Jahve dem Saul nicht geantwortet. Wenn nun das als ein Gottesurteil geltende Los Jonathan traf, so wurde er dadurch noch nicht von Gott als des Todes schuldig verurteilt, sondern nur offenbart, daß durch seine Uebertretung des ihm unbekanten Schwures seines Vaters eine Schuld auf Israel gebracht worden sei. Die Uebertretung eines mit feierlichem Schwure erlassenen Gebotes ist auch, wenn sie unwissentlich geschieht, als Entweihung des göttlichen Namens eine Sünde, die Gottes Zorn erregt. Zur Schuld kann aber diese Sünde nur demjenigen gereichen, der sie begangen oder veranlaßt hat. Wo es sich um ein göttliches Gebot handelt, kann keine Frage sein, daß auch bei unwissentlicher Uebertretung die Sünde auf den Uebertreter fält und von ihm gesühnt oder ihm vergeben werden muß. Wo aber das Gebot eines Menschen unwissentlich übertreten worden, da kann die Schuld auch auf den fallen, der das Gebot erlassen hat, wenn er dies nämlich getan hat, ohne von Gott dazu ermächtigt oder berechtigt gewesen zu sein. Im vorliegenden Falle hatte Saul ohne göttlichen Auftrag das Verbot gegeben und mit einem feierlichen Schwure dem Volke zur Pflicht gemacht. Das Volk war diesem Befehle gewissenhaft nachgekommen, aber Jonathan hatte ihn ohne es zu wissen übertreten. Dafür wolte Saul ihn mit dem Tode bestrafen, um seinen Schwur zu halten. Aber das Volk widersezte sich.

und Tummim ermitteln lassen. Aber diese Annahme mit ihren Folgerungen ist auch entschieden irrig. Denn erstlich werden im ganzen hebr. A. Test. die Verba יְּבֶּילֵּבֶּׁי und בַּיּבֶּילֵּבְּי erweislich nirgends von der Anwendung des Urim und Tummim gebraucht, sondern sind die technischen Ausdrücke für das Werfen des einfachen Loses, s. die oben im Texte angeff. Stellen. Sodann zeigen Stellen wie 10, 22 u. II, 5, 23 ganz unzweideutig, daß das göttliche Orakel des Urim u. T. nicht blos in einem heiligen Lose mit Ja und Nein bestand, sondern daß Gott durch dasselbe Antworten gab, die sich auf keine Weise durch das Los erzielen ließen. — Der alexandr. Text ist also nur eine willkürliche, und dazu noch aus irriger Deutung des בול geflossene Erweiterung des hebr., und zwar masoretischen Textes, wie dies selbst Wellh. von dem Einspruche des Volks gegen Saul u. v. 42 anerkent, ohne zu beachten, daß damit auch das übrige plus der LXX als "Zusatz im Geiste einer späteren Zeit" verdächdig wird.

Es erklärte Jonathan nicht blos für unschuldig, weil er des Königs Befehl unwissentlich übertreten, sondern erklärte auch, daß er "mit Gott" Israel den Sieg verschaft habe. In dieser Tat (dem Siege Jonathans) lag ein Gottesurteil. Daraus mußte Saul erkennen, daß nicht Jonathan, sondern er selbst sich versündigt habe und durch sein willkürliches, despotisches Gebot eine Schuld auf Israel gebracht, um deretwillen Gott ihm keine Antwort gegeben hatte. — V. 46. Im Gefühle dieser Schuld gab Saul die weitere Verfolgung der Philister auf. בַּאַבֶּדֶר בֹּל ,von hinter den Philistern weg" d. h. abstehend von der weitern Verfolgung derselben. Die Philister aber

zogen an ihren Ort d. h. in ihr Land zurück.

V. 47-52. Summarischer Bericht über Sauls übrige Kriege und über seine Familie. V. 47. "Saul aber hatte das Königtum eingenommen." Wie Saul durch den Sieg über die Ammoniter bei Jabes sich die Anerkennung als König vonseiten aller Stämme Israels erwarb (11, 12 ff.), so hat er erst durch den über die Philister gewonnenen Sieg, durch welchen diese hartnäckigen Feinde Israels in ihr Land zurückgetrieben wurden, das Königtum über Israel eingenommen d. h. die königliche Macht über Israel erst wirklich erhalten. Dies ist der Sinn des לָכִר und diese Angabe steht weder mit der Erwählung Sauls durch das Los (10, 17 ff.), noch mit seiner Bestätigung zu Gilgal (11, 14 f.) in Widerspruch. Da aber Saul erst durch Krieg das Königtum sich erstreiten mußte, so werden in dem folgenden übersichtlichen Berichte über seine Regierung zuvörderst seine übrigen Kriege erwähnt (v. 47 f.) und darauf erst die bei allen Königen gleich zu Anfang mitgeteilten Nachrichten über seine Familienverhältnisse angegeben (v. 49-51). Saul kämpfte gegen alle Feinde Israels ringsum siegreich, gegen Moab, die Ammoniter, Edom, die Könige von Soba, einer Landschaft Syriens diesseit des Euphrat (s. zu II, 8, 3) und gegen die Philister. Der Krieg gegen die Ammoniter ist c. 11 erzählt; mit den Philistern aber hatte Saul sein Lebenlang wiederholt Krieg zu führen (v. 52). Die übrigen Kriege sind nirgends näher beschrieben, weil sie für die Geschichte des Reiches Gottes von keiner Bedeutung waren, weder Anlaß zu wunderbaren Erweisungen der göttlichen Allmacht gaben, noch auch die Unterwerfung der feindlichen Völker unter die Herschaft Israels herbeiführten. דּבְּכֶּל־אֵנֵיר, "Ueberall wohin er sich wandte, da übte er Strafe". So hat Luther ירשיע treffend übersezt, denn הרשיע bed. für ungerecht erklären, daher verurteilen, insbesondere vom Richter; hier von der Verurteilung durch die Tat. Saul züchtigte diese Völker für ihre Angriffe auf Israel. — V. 48. "Und er schafte Macht". קשה חיל wie Num. 24, 18 bed. nicht blos: er bewies sich tapfer, oder: er bildete ein Heer, sondern bezeichnet die Entwicklung und Entfaltung von Macht in verschiedener Hinsicht, hier namentlich die Machtentfaltung im Kriege gegen Amalek, kraft welcher Saul diesen Erzfeind Israels schlug und seinen Raubzügen ein Ende machte. Dieser Krieg wird c. 15 näher beschrieben wegen seiner Folgen für Sauls Königtum. - V. 49-51. Die Familienverhältnisse Sauls. V. 49. Von seinen Söhnen sind nur

drei genant, dieselben die nach 31, 2 mit ihm in der Schlacht gegen die Philister fielen. Jismi (לְשֵׁרֶּי) ist nur anderer Name für Abinadab 31, 2 u. 1 Chr. 8, 33. 9, 39. In diesen St. der Chron, ist noch ein vierter genant: Eschbaal d. i. derselbe der 2 Sam. 2, 8 u. ö. Isboseth heißt und von Abner als Gegenkönig gegen David aufgestelt wurde. Der Grund, weshalb dieser hier nicht mit aufgeführt wird, läßt sich nicht bestimmen. Vielleicht ist der Name nur beim Abschreiben ausgefallen. Die Töchter Michal und Merab sind erwähnt mit Rücksicht auf c, 18, 17 ff. -V. 50. Der Feldherr Abner (אַבִּיבֶר und kürzer אַבֶּיבֶר v. 51, 17, 55 u. ö.) war zugleich Sauls Vetter. Für בָּרָ אב' ist בָּן־אַבּר Söhne Abiëls zu lesen, vgl. 9, 1. - V. 52. Die Notiz: "und der Krieg war hart (heftig) wider die Philister, so lange Saul lebte", dient blos zur Motivirung der folgenden Angabe, daß Saul jeden starken Mann und jeden Tapferen, den er sah, zu sich nahm oder an sich zog. Erkent man dieses richtige Verhältnis der beiden Sätze dieses Verses, so schwindet der Schein des Abrupten, den die erste Notiz hat, und der Vers schließt sich passend an die Erwähnung des Feldherrn an. Deutsch könte man ihn so ausdrükken: und da Saul sein Lebenlang harten Krieg gegen die Philister zu führen hatte, so zog er jeden starken und tapfern Mann den er sah an sich

# Cap. XV. Krieg gegen Amalek, Sauls Ungehorsam und Verwerfung.

Wie Saul schon in dem Kriege gegen die Philister zu Anfang seiner Regierung das von Samuel ihm eröffnete göttliche Gebot durch sein Opfern zu Gilgal übertreten und dadurch die Drohung, daß sein Königtum keinen dauernden Bestand haben werde, sich zugezogen hatte (13, 13 f.): so führte sein Ungehorsam im Kriege gegen die Amalekiter seine Verwerfung vonseiten Gottes herbei. Die Amalekiter waren das erste Heidenvolk, welches Israel nach seiner Erlösung aus Aegypten schon auf dem Wege zum Sinai heimtückisch überfiel und dafür von Gott mit Ausrottung bedroht wurde, welche Mose dem Josua befahl und zur Nachachtung für Israel in der Zukunft schriftlich aufzeichnete (Ex. 17, 8-16). Da nun dieses Volk die in jenem Ueberfalle an den Tag gelegte Feindschaft gegen das Volk Gottes in der Folgezeit bei jeder seiner Raubsucht günstig erscheinenden Gelegenheit erneuerte. so ließ der Herr durch Samuel dem Könige Saul den Befehl zugehen, Amalek mit Krieg zu überziehen und Menschen und Vieh mit dem Banne zu schlagen d. h. zu tödten (v. 1-3). Saul aber ließ, nachdem er dieselben geschlagen, nicht nur den König Agag leben, sondern verschonte auch den besten Teil des erbeuteten Viehes und vollstrekte den Bann nur an den wertlosen Thieren (v. 4-9). Für diesen Ungehorsam wurde er vom Herrn verworfen, daß er nicht mehr König über Israel wäre, und diese Verwerfung ihm durch Samuel angekündigt (v. 10-23), und ungeachtet seiner Bitte um Vergebung seiner Sünde nicht zurückgenommen (v. 24-35). In der Tat hatte auch Saul für diese Uebertretung des göttlichen Befehls keine Entschuldigung; sie war vielmehr

eine offene Auflehnung und Empörung gegen Gottes Königtum in Israel, die Jahve, wenn er noch ferner König Israels sein wolte, mit der Verwerfung des Empörers strafen mußte. Denn Saul wolte nicht mehr Träger des Königtums Jahve's, nicht mehr Vollstrecker der Befehle des Gottkönigs sein, sondern eigenmächtig schalten und regieren. Doch zog diese Verwerfung nicht seine äußerliche Absetzung nach sich. Der Herr entzog ihm nur seinen Geist, ließ durch Samuel David zum Könige salben und leitete fortan die Schritte Sauls und Davids so, daß die Herzen des Volks sich je länger je mehr von Saul ab und dem David zuwandten, und beim Tode Sauls der Versuch des ehrgeizigen Abner, dessen Sohn Isboseth zum Könige zu erheben, keinen dauernden Erfolg haben konte.

V. 1-3. Der Bericht von dem Kriege gegen die Amalekiter ist kurz gehalten, sich darauf beschränkend, das Benehmen Sauls bei demselben klar darzulegen. Ohne die Zeit oder die nächste Veranlassung des Kriegs zu erwähnen, begint die Erzählung mit dem göttlichen Befehle, dieses Volk zu vertilgen, welchen Samuel dem Saul feierlich eröffnete. Mit den W.: "Mich hat Jahve gesandt, dich zum Könige über sein Volk, über Israel zu salben", hebt Samuel an, um dem Saul zu bedeuten, daß er verpflichtet sei, seinen Auftrag als von Gott kommend entgegenzunehmen und zu erfüllen. Die Erinnerung an die Salbung weist nicht auf 11, 15 sondern auf 10, 1 zurück. - V. 2. "So spricht der Herr Zebaot: Ich habe angesehen was Amalek Israel getan, daß es sich ihm in den Weg legte bei seinem Heraufziehen aus Aegypten". Zur Sache vgl. Ex. 17, 8. Nur diesen ersten Ausbruch der Feindschaft Amaleks gegen das Volk erwähnt Samuel, weil sich darin schon die Gesinnung offenbarte, welche dieses Volk für das Gericht der Ausrottung reif machte, vgl. Ex. 17, 14. Die Feindseligkeit, die es in der Gegenwart nach v. 33 geübt hatte, brauchte der Prophet nicht besonders zu nennen, da sie Saul und dem ganzen Israel bekant war. Wenn Gott eine Missetat ansieht, seinen Blick darauf richtet (קקד), so muß er nach seiner Heiligkeit sie strafen. So weist das יסקר von vornherein auf die anzukündigende Strafe hin. V. 3. Saul soll Amalek schlagen und verbannen alles was demselben gehört, ohne zu schonen, d. h. Menschen und Vieh tödten. Der lezte Satz: יְהַמֶּחֶה וּגוֹ ist nur exemplificirende Erläuterung des יההרמהם וגו. "Vom Manne bis zum Weibe u. s. w." d. h. Männer und Weiber, Kinder und Säuglinge u. s. w.

V. 4—9. Saul rief das Volk zum Kriege auf (zu ryzu vgl. 23, 8) und musterte sie (die Aufgerufenen) zu *Telaim*, warscheinlich eins mit *Telem* Jos. 15, 24 und im östlichen Teile des Negeb zu suchen, "200,000 Mann Fußvolk und 10,000 die Männer Juda's", wonach also die 200,000 M. aus den übrigen Stämmen waren.¹ Diese Zahlen sind nicht zu groß,

<sup>1)</sup> Da sowol die Gegenüberstellung von בְּלְכּי als auch die verhältnismäßig kleine Zahl der Mannschaft Juda's befremdlich erscheint, so will Then. אים אילי השראל הוואר הוואר hinter הגלי בשראל בישראל הוואר hinter איש איש hinter הגלי בישראל בישראל הוואר עודר איש עדישר עדי איש verwandeln, Wellh. aber die Worte von ההורה an streichen. Von diesen Conjecturen ist die Nöld.'sche schon deshalb zu verwerfen, weil die Israeliten

denn ein mächtiges Beduinenvolk, wie die Amalekiter waren, konte nicht mit einem kleinen Heere, sondern nur mit Aufbietung der ganzen streitbaren Mannschaft Israels erfolgreich geschlagen werden. V. 5. Dann rükte er vor bis zur Stadt der Amalekiter, deren Lage ganz unbekant ist, und legte einen Hinterhalt im Thale. komt nicht von streiten d. i. hadern, aber nicht Schlachten schlagen, sondern ist schon von den alten Uebersetzern als contrahirte Form von ביארב hiph. von אַכֶּב gefaßt worden. So auch die Neueren, nur daß Olsh. hebr. Gramm. S. 572 die Richtigkeit der Lesart bezweifelt und Then. ist בַּרֵל andern will. בַּבַּרְל מָלְחָמֵה ist מָבֶר מְלְחָמָה aidern will. בּבַּרֶל ein Thal in der Nähe der Amalekiterstadt. - V. 6. Hierauf ließ Saul die Keniter aus der Mitte der Amalekiter fortziehen, damit sie nicht mit weggerafft würden (אָסָבּ imp. kal von אָסָבּ), da sie den Israeliten auf dem Zuge aus Aegypten Liebe erwiesen hatten (zur Sache vgl. Num. 10, 29 mit Jud. 1, 16), und schlug dann die Amalekiter von Havila in der Richtung nach Schur hin, das vor (östlich von) Aegypten lag, vgl. Gen. 25, 18. שור ist die Wüste Dschifar d. i. der an Aegypten grenzende Teil der arabischen Wüste, s. zu Gen. 16, 7. חַיִּכְּה die Gegend der Chaulotaeer auf der Grenze des peträischen Arabiens nach Jemen zu. s. zu Gen. 10, 29. - V. 8f. Ihren König Agag (über den Namen s. zu Num. 24, 7) nahm er lebendig gefangen; alles Volk aber bannte er nach des Schwertes Schärfe d. h. ließ er schonungslos tödten. 33 alles nämlich was den Israeliten in die Hände fiel. Denn daß Manche entkamen, liegt in der Natur der Sache, daher auch die Erwähnung der Amalekiter in der Folgezeit (27, 8. 30, 1. II, 8, 12) nicht auffallen darf. Die lezten Ueberreste wurden erst unter Hizkia von den Simeoniten auf dem Gebirge Seir ausgerottet 1 Chr. 4, 43. Nur den König Agag schonten Saul und das (israel.) Volk, wie auch "das Beste der Schafe und Rinder und der Thiere von der zweiten Geburt und der Lämmer und alles Guten, die wolten sie nicht bannen; sondern nur alles Geringgeschäzte und Verkommene, das bannten sie". בְּשִׁנְּם sind nach D. Kimch. u. R. Tanch. שניים לבטן animalia secundo partu edita, die für vorzüglicher als die übrigen galten, vgl. Roed. in Ges. thes. p. 1451, und פַרִים Weidelämmer d. h. fette Lämmer. Hiernach bedarf es weder der Conjectur: בישמנים Gemästetes und בְּרָבִים Weinberge (Ew. Then.), noch der weithergeholten Erläuterung der W. von Cameelen mit zwei Höckern und Cameelsätteln (Boch.), ganz abgesehen davon daß Cameelsättel und Weinberge gar nicht hierher passen. In בַּל־הַשׁנוֹם wird alles einzeln Aufgezählte zusammengefaßt. הַּמְּלָאכָה die Habe, hier vom Vieh wie Gen. 33, 14. נבוה בינה verachtet, geringeschätzt. Die Form dieses W. ist nicht aus einem nom. מבורו und dem partic. כבורו contrahirt (Gesen. Lehrgeb. S. 463), sondern scheint ein von einem nomen מבוה

zur Zeit Sauls noch keine Reiterei hatten. Aber auch die beiden andern sind weder notwendig noch kritisch zu rechtfertigen, da איש רפורה keinen Gegensatz zu הגלר keinen Gegensatz zu bildet, sondern nur die 10,000 Mann Juda's von den 200,000 Mann Fußvolk unterschieden sind. Und solte wirklich die Zahl 10,000 von Juda zu klein sein, so würde nichts weiter als ein Fehler in der Zahlangabe vorliegen.

gebildetes partic. Niph. zu sein. Da aber eine solche Bildung wider alle Analogie ist, so halten Ew. Lehrb. S. 334 Note u. Olsh. S. 598 die Lesart für verdorben. Die (von Die) zerfließend, vom verkommenen oder räudigen Vieh. Bei der Verschonung des besten Viehes ist die Absicht — Eigennutz — leicht zu erkennen; weshalb aber Saul den König Agag verschonte, läßt sich nicht sicher bestimmen. Daß er damit die Königswürde habe ehren wollen, ist nicht warscheinlich. Eher läßt sich mit O. v. Gerl. die Eitelkeit, mit einem königlichen Sklaven

prangen zu wollen, als Grund vermuten.

V. 10-23. Alsbald erging das Wort des Herrn an Samuel: "Mich reuet, daß ich Saul zum Könige gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewendet und mein Wort nicht aufgerichtet" (ausgeführt). Ueber die Reue Gottes vgl. die Bemerkk. zu Gen. 6, 6. Daß dieselbe keine Wandelbarkeit im göttlichen Wesen, sondern nur den Schmerz der göttlichen Liebe über das Widerstreben der Sünder gegen Gott ausdrükt, das zeigt hier v. 29 klar genug an. 'שוב מַאַחֵרֶר דּרי von der Nachfolge Gottes umkehren, um seine eigenen Wege zu gehen. Das war die eigentliche Sünde Sauls. Er wolte nicht mehr Nachfolger und Diener des Herrn sein, sondern unbeschränkter Selbstherscher in Israel. Stolz im Selbstgefühle seiner Macht verleitete ihn zur Nichterfüllung des göttlichen Befehles. - Was Gott weiter zu Samuel geredet, wird hier nicht mitgeteilt, weil es sich aus dem, was Samuel demnächst tat, erkennen und ergänzen ließ, vgl. insbesondere v. 16 ff. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird wie öfter von der göttlichen Offenbarung nur die Hauptsache erwähnt und das Einzelne erst in dem Berichte von der Ausführung derselben vollständig nachgebracht. Auf Samuel machte dieses Wort des Herrn einen erschütternden Eindruck. "Es entbrante ihm" sc. der Zorn (קאַ vgl. Gen. 31, 36 mit 30, 2), nicht über die Reue, die Gott wegen Sauls Erhebung zum Könige ausgesprochen, auch nicht blos über Sauls Ungehorsam, sondern über die Vereitlung der göttlichen Absicht bei Sauls Berufung zum Könige durch dessen Ungehorsam, von der er das Schlimmste für die Ehre Jahve's und für sein prophetisches Wirken befürchten mochte. Die Meinung, daß בְּתַר לְּ auch von tiefer Betrübnis stehe, läßt sich aus 2 Sam. 4, 8 nicht erhärten. "Und er schrie zu Jahve die ganze Nacht sc. um Vergebung für Saul zu erflehen. Aber vergebens. Dies ergibt sich aus dem Nachfolgenden, wo Samuel, nachdem er im Gebete mit Gott gerungen, gegenüber Saul die Sache des Herrn seines Gottes mit Kraft und Entschiedenheit vertritt. — V. 12. Am Morgen nach der empfangenen Gottesoffenbarung (v. 11) machte sich Samuel früh auf, dem aus dem Kriege heimkehrenden Saul

<sup>1)</sup> Calvin: Profecto multae gravesque causae videntur Samuelem hic perturbasse, quum cogitaret Dei nomen dedecus aliquod passurum, et impios homines occasionem adversus Deum blasphemandi accepturos, Saulo rejecto et exauctorato. Nam Samuelis ministerio unctus fuerat, et ab ipso Deo e tota plebe selectus et ad Regiam dignitatem vocatus: quare jam illo exauctorato videbatur tantundem de Samuelis auctoritate et doctrinae ipsius fide detrahi: ac proinde Dei cultum everti necesse esse, summamque in populum perturbationem rerumque omnium confusionem invehi. Hae sane causae Samuelem ad tantam indignationem impulerunt.

entgegen zu gehen. Unterwegs ward ihm angezeigt: "Gekommen ist Saul nach Carmel d. i. Kurmul auf dem Gebirge Juda südöstlich von Hebron (s. zu Jos. 15, 55), sich ein Denkmal setzend (ד Hand, dann Denkmal, Monument, sofern die Hand auf etwas aufmerksam macht, vgl. 2 Sam. 18, 18), und hat sich gewendet und ist weiter gezogen und nach Gilgal (in der Jordanaue, wie 13, 4) hinabgegangen. 1 - V. 13. Als nun Samuel dort ihn traf, suchte Saul durch verstellt freundliches Entgegenkommen sein Schuldgefühl zu verbergen. "Gesegnet seist du vom Herrn" (vgl. Rut 2, 20. Gen. 14, 19 u. a.) - begrüßt er den Propheten - ,ich habe das Wort Jahve's aufgerichtet." - V. 14 f. Der Prophet entlarvt aber sofort seine Heuchelei mit der Gegenfrage: "Was ist denn das für ein Geschrei von Schafen in meinen Ohren und ein Geschrei von Rindern, das ich höre?" Saul erwiderte v. 15: "Von den Amalekitern haben sie sie gebracht, weil das Volk der besten Schafe und Rinder geschont hat, um sie dem Herrn deinem Gotte zu opfern, und das Uebrige haben wir gebannt." Also nicht Saul, sondern das Volk hat das Gebot des Herrn übertreten, und zwar in der löblichsten Absicht, um dem Herrn das Beste von dem erbeuteten Vieh als Dankopfer darzubringen. Die Unwarheit und Heuchelei dieser Ausrede lag auf der Hand. Wenn auch das verschonte Vieh wirklich Jahve geopfert werden solte, so hatte man, und zwar nicht blos das Volk, sondern auch Saul (vgl. v. 9), dabei doch sein eigenes Interesse im Auge; denn von den Dankopfern wurde das Fleisch zu Opfermahlzeiten verwandt. -V. 16 ff. Samuel hieß ihn daher schweigen. אָרֶה, "laß ab" sc. dich weiter zu entschuldigen. "Ich will dir verkündigen, was Jahve diese Nacht zu mir geredet." (Das Chet. ייאמר ist offenbar Schreibfehler für ניאמר). "Nicht wahr, wenn du klein bist in deinen Augen (eine Hindeutung auf Sauls eigenes Wort 9, 21), bist du das Haupt der Stämme Israels? (nicht: obschon oder wenn du auch klein warst, weil dann das praet. nicht fehlen dürfte). Der Sinn: wenn du in Demut verharrest, bist du doch das Haupt Israels; "und (= denn) Jahve salbte dich zum König über Israel, und Jahve sandte dich auf den Weg und sprach: Gehe und banne die Sünder, die Amalekiter, und kriege wider sie, bis du sie vernichtest. Und warum hast du nicht gehört auf die Stimme Jahve's und bist über die Beute hergefallen? u. s. w." (מַלָּב s. zu 14, 32).

Auch nach dieser Vorhaltung wolte Saul sich noch rechtfertigen und die Verschonung des Viehes auf das Volk schieben. V. 20. "Ich habe ja auf die Stimme Jahve's gehört (בי zur Einführung der Rede dienend wie z, vgl. En. §. 338 b, hier mit Nachdruck im Sinne einer Versicherung: utique, ja).. und habe Agag den König der Amal. gebracht und Amalek gebannt." Das Bringen des Agag erwähnte er wol als tatsächlichen Beweis dafür, daß er den Vertilgungskrieg gegen die

<sup>1)</sup> Daß die Abweichungen der LXX in v. 12 f. vom hebr. Texte durch eine Verstellung von Saul und Samuel in LXX entstanden sei, und der Zusatz: daß Samuel den Saul beim Opfern getroffen, aus v. 21 und namentlich aus 13, 8—15 geflossen ist, hat Wellh. richtig erkant und gegen Ew. u. Then., welche den hebr. Text aus der LXX ergänzen wollen, überzeugend nachgewiesen.

Amalekiter ausgeführt habe. V. 21. Selbst die Verschonung des Viehes suchte er als Erfüllung einer religiösen Pflicht zu beschönigen. Das Volk hat von der Beute Schafe und Rinder genommen "als Erstling des Bannes", um sie Jahve zu opfern. Von der Kriegsbeute das Beste als Erstlingsgabe dem Herrn zu opfern, war zwar im Gesetze nicht vorgeschrieben, aber ein löbliches Zeichen der Frömmigkeit, wodurch man dem Herrn als dem Siegverleiher die Ehre gab, vgl. Num. 31, 48 ff. Dies - wolte Saul sagen - habe auch jezt das Volk getan; nur übersah er dabei, daß was dem Herrn gebannt war, ihm nicht als Brandopfer dargebracht werden konte, weil es als hochheilig ihm schon gehörte (Lev. 27, 29) und nach Deut. 13, 16 getödtet werden solte, wie Samuel auch dem Saul ausdrücklich (v. 3) gesagt hatte. - V. 22 f. Ohne sich daher auf eine Erörterung über die Bedeutung des Bannes einzulassen, da Saul mit dieser Wendung der Sache nur sein Unrecht verdecken wolte, schlug Samuel alle weiteren Ausflüchte nieder mit dem Ausspruche: "Hat Jahve Wolgefallen an Brand- und Schlachtopfern wie am Hören auf die Stimme Jahve's (am Gehorsam gegen sein Wort)? Siehe Hören (Gehorsam) ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als Fett von Widdern?" Damit verwarf Samuel nicht die Opfer als wertlos; er sagte nicht: Gott habe keinen Gefallen am Brand- und Schlachtopfer, sondern verglich nur das Opfern mit dem Gehorsam gegen Gottes Gebot und erklärte diesen für wichtiger als jenes, quasi dicat, summam divini cultus in obedientia esse positam, a qua sit faciendum initium: sacrificia vero esse veluti appendices tantum, quarum non est tanta vis quam obedientiae divinorum praeceptorum. Calvin. Daraus folgt notwendig, daß Opfer ohne Gehorsam gegen Gottes Gebote ganz wertlos, ja Gott mißfällig sind, wie Ps. 50, 8 ff. Jes. 1, 11 ff. 66, 3. Jer. 6, 20 und alle Propheten lehren. Indeß diese Warheit weiter zu entwickeln, darauf kam es hier nicht an. Für den Zweck, dem Saul die Larve der Heuchelei, mit der er seinen Ungehorsam beschönigen wolte, abzureißen, genügte das Wort, daß Gott zunächst Gehorsam fordere und Befolgung seines Wortes besser als Opfer sei; weil - wie in der Berlenb. Bibel treffend bemerkt wird - "in den Opfern nur fremd Fleisch der unvernünftigen Thiere geopfert wurde, im Gehorsam aber der eigene Wille, welches ist der vernünftige oder geistliche Gottesdienst Röm. 12, 8." Dieser geistliche Gottesdienst war in dem alttestamentlichen Opfercultus abgeschattet. In dem Opferthiere solte der Israelit seine Person und sein Leben dem Herrn hingeben und heiligen. Vgl. die Erörterung über die Bedeutung der Opfer Bd. I. 2 S. 12 ff. u. in m. bibl. Archäol. I. § 41 ff. War aber dies der Zweck der Opfer, so war es auch klar, daß Gott nicht das Thieropfer als solches, sondern vor Allem Gehorsam gegen sein Wort fordere. In v. 22 ist nicht mit LXX u. Then. als Adjectiv mit בוב zu verbinden: "mehr als gutes Opfer", sondern ist Prädicat: "besser als Schlachtopfer" und nur des Nachdrucks wegen voraufgestelt. Der Gegensatz von guten und schlechten Opfern, der durch jene Construction in die Worte gelegt wird, ist nicht nur dem Zusammenhange fremd, sondern auch

gegen den Parallelismus. Denn הלב אלים bed. nicht: fette Widder, sondern: das Fett von Widdern, die Fettstücke der Widder, die bei den Schlachtopfern auf den Altar kamen, wofür der technische Ausdruck ist, vgl. Lev. 3, 9. 16 mit v. 4. 11 u. a. Denn — fuhr Samuel v. 23 fort — Widerspenstigkeit ist Warsagereisunde und Widerstreben ist Götzendienst und Abgötterei." מַרַב und הַפַּצַר sind die Subjecte und der Bedeutung nach synonym. ספר die Sünde des Warsagens d. i. der im Dienste widergöttlicher, dämonischer Mächte stehenden Divination. Im zweiten Satze sind statt des Götzendienstes die Götzen genant, und zwar ohne Vergleichungspartikel dem Widerstreben gleichgestelt. Widerstreben ist ein Götzen- und Teraphim-haben d. h. ist gleich dem Dienste der Götzen und Teraphim. R Nichtigkeit, dann Götze und Götzenbild, vgl. Jes. 66, 3. Hos. 4, 15, 10, 5, 8. Ueber die Teraphim als Haus- und Orakelgötter s. zu Gen. 31, 19. Die Widerspenstigkeit gegen Gott stelt Samuel der Warsagerei und den Orakelgöttern gleich, weil in beiden der Götzendienst offen zu Tage trat. Jeder bewußte Ungehorsam gegen Gott ist in der Tat Götzendienst, weil er den Eigenwillen oder das menschliche Ich zu Gott macht. Wie also Götzendienst eine Verwerfung des wahren Gottes ist, so auch das offenbare Widerstreben gegen Gottes Wort und Gebot. "Weil du das Wort Jahve's verworfen hast, so hat er dich verworfen, daß du nicht mehr König seiest." מהיות מלה במבלה (v. 26) vom Königsein weg.

V. 24-35. Dieser Urteilsspruch machte einen so mächtigen Eindruck auf Saul, daß er bekante: "Ich habe gesündigt, denn ich habe den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten, weil ich das Volk fürchtete und auf seine Stimme hörte." Aber schon diese lezten Worte, womit er seine Versündigung so viel als möglich zu verringern sucht. zeigen daß die Erkentnis seiner Schuld nicht tief ging. Mochte auch das Volk wirklich die Verschonung des besten Viehes verlangt haben. so durfte er als König doch diesem Verlangen nicht willfahren, da Gott die Bannung d. h. die Vertilgung befohlen hatte; und hatte er aus Schwäche nachgegeben, so konte diese Schwäche seine Schuld vor Gott nicht vermindern. Seine Reue ist daher mehr Wirkung des Schreckens über die ihm angekündigte Verwerfung, als Frucht aufrichtiger Sündenerkentnis; non vera et seria, ex vero cordis dolore ob Deum offensum profecta, sed labialis dumtaxat et oralis ex metu perdendi regni et infamiae publicae promanans (C. a. Lap.). Dies zeigt auch v. 25 und noch deutlicher v. 30. Er bittet (v. 25) Samuel nicht blos um Vergebung seiner Sünde, sondern auch: "Kehre um mit mir, daß ich den Herrn anbete." Daß בוב sezt voraus, daß Samuel nach Ausrichtung seines Auftrages fortgehen wolte. Saul bittet ihn zu bleiben, damit er anbete, d. h. nicht blos um durch seine Fürbitte ihm Vergebung seiner Sünde zu erwirken, sondern nach v. 30 auch, um ihn vor den Aeltesten des Volks und vor Israel zu ehren, damit seine Verwerfung nicht bekant werde. - V. 26 f. Diese Bitte schlug Samuel ab mit Wiederholung des Verwerfungsurteiles und wandte sich um fortzugehen. "Da erfaßte Saul den Zipfel seines Mantels (Obergewands) und er zerriß" (eig. wurde

abgerissen). Daß nämlich das niph. ייַפָּרָע richtig ist und nicht mit Then. nach den LXX im יַּקַרֶכ אֹסָה, Saul riß den Zipfel ab" zu ändern, das erhellt aus der Deutung, die Samuel diesem Ereignisse (v. 28) gibt: "Gerissen hat Jahve das Königtum Israels von dir heute und es gegeben deinem Nächsten, der besser ist als du." Da Saul den Propheten eigenmächtig zurückhalten wolte, um die Zurücknahme des göttlichen Strafurteils zu erlangen, so solte das Zerreißen des Mantels, das unwillkürlich und offenbar wider Sauls Absicht erfolgt war, ihm ein Strafzeichen für das Abreißen des Königtums von ihm sein. Wem Jahve dasselbe geben würde, das wußte Samuel noch nicht, daher sagt er לָּבֶּדָּ, da jeden Menschen bezeichnet, mit dem man umgeht. Zur Bestätigung seines Wortes sezt er v. 29 hinzu: "Und auch lügt der Beständige Israels nicht und bereuet nicht, denn er ist nicht ein Mensch, um zu bereuen." בצה bed. Beständigkeit, Dauer; hier von Jahve ausgesagt, der Beständige s. v. a. der Unwandelbare; nicht gloria, welche Bedeutung 1 Chr. 29, 11 dem aramäischen Sprachgebrauche entnommen ist und hier gar nicht paßt, wo der Context auf den Begriff der Unwandelbarkeit führt. Denn das Bereuen oder sich Gereuenlassen des Menschen entspringt aus seiner Veränderlichkeit, aus der Wandelbarkeit seines Wollens und Handelns. Dies findet bei Gott nicht statt, darum ist er der Unwandelbare, auf den Israel vertrauen kann, da er nicht lügt und trügt und seiner Beschlüsse sich nicht gereuen läßt. Diese Worte sind θεοποεπώς gesprochen, während v. 11 und andere von einem Bereuen Gottes handelnde Stellen ανθοωποπαθώς zu verstehen sind. Zur Sache vgl. Num. 23, 19. — V. 30f. Nach dieser Erklärung über die Unwiderruflichkeit des göttlichen Beschlusses der Verwerfung Sauls ließ sich Samuel auf die erneute Bitte Sauls, ihn durch seine Gegenwart vor den Aeltesten und dem Volke zu ehren, dazu bewegen zu bleiben, während Saul anbetete, nicht nur um die äußere Ordnung aufrecht zu erhalten, bis ein neuer König da sein würde (O. v. Gerl.), sondern auch um den Bann an dem von Saul verschonten Agag zu vollstrecken. - V. 32. Nachdem Saul angebetet hatte, hieß Samuel ihn den Amalekiterkönig herbeiführen. Agag kam מַנְרָלָה d. h. in vergnügter, fröhlicher Stimmung und sprach (in seinem Herzen): "Fürwahr die Bitterkeit des Todes ist gewichen" — nicht aus besonderer Todesfreudigkeit oder in heroischer Todesverachtung, sondern weil er glaubte, daß ihm das Leben geschenkt sei, da er nicht sofort getödtet worden war, und nun dem Propheten vorgestelt werden solte (Cler.). V. 33. Aber Samuel sprach ihm das Todesurteil: "Wie dein Schwert Weiber kinderlos gemacht, so sei kinderlos vor Weibern deine Mutter!" מנשים ist comparativisch zu fassen: kinderloser als (andere) Weiber d. i. die kinderloseste unter den Weibern, weil nämlich ihr Sohn der König war. Aus diesem Spruche erhellt übrigens, daß Agag auf seinen Kriegszügen mit großer Grausamkeit verfahren war, und dadurch sein Leben nach dem Rechte der Talion verwirkt hatte. Darauf hieh ihn Samuel in Stücke "vor Jahve zu Gilgal" d. h. vor dem dort befindlichen Altare Jahve's. Denn als Vollziehung des Bannes war die

Tödtung Agags eine Handlung zur Ehre Gottes. — V. 34f. Nachdem der Prophet also das Recht Jahve's vor Saul vertreten und den Bann an Agag vollstrekt hatte, kehrte er in seine Heimat Rama zurück; Saul aber ging nach Gibea in sein Haus. Von dieser Zeit an brach Samuel alle Verbindung mit dem von Jahve verworfenen Könige ab. "Denn Samuel trug Leid um Saul und den Herrn gereute es, daß er Saul zum König gemacht hatte", d. h. weil Samuel den Saul um seiner früheren Erwählung willen lieb hatte und doch, da Jahve ihn unbedingt verworfen, sich außer Stand sah, noch etwas für die Sinnesänderung Sauls und seine Wiedereinsetzung in das Königtum wirken zu können.

### III. Sauls Fall und Davids Erwählung. Cap. XVI—XXXI.

Obgleich die durch Samuel dem Könige Saul angekündigte göttliche Verwerfung nicht sofort seine Entthronung nach sich zog, sondern Saul bis zu seinem Tode König blieb, so traten doch sehr bald die Folgen seiner Verwerfung zu Tage. Während Samuel auf Gottes Geheiß in der Stille zu Bethlehem David, den jüngsten Sohn Isai's, zum Könige salbte (c. 16, 1-13), wich von Saul der Geist Jahve's; und ein böser Geist fing an ihn zu schrecken, daß er in Schwermut verfiel und seine Diener den des Saitenspiels kundigen David an den Hof holten, damit derselbe durch sein Spiel den Trübsinn des Königs verscheuche (16, 14-23). Ein neuer Krieg mit den Philistern führte bald darauf für David Gelegenheit herbei, seinen Heldenmut durch Besiegung des Riesen Goliath, vor dem das gesamte israelitische Kriegsheer zitterte, zu offenbaren und die Augen des ganzen Volks auf sich als den Retter Israels vor seinen Feinden zu richten (17, 1-54), wofür Saul ihn über die Kriegsleute sezte, während sein tapferer Sohn Jonathan einen Freundschaftsbund mit ihm schloß (17, 55-18, 5). Aber dieser Sieg, bei dessen Feier die Weiber sangen: Saul hat tausend geschlagen, David zehntausend (18, 7), wekte die Eifersucht des trübsinnigen Königs, so daß er Tags darauf in einem Anfalle von Raserei seinen Speer nach dem vor ihm spielenden David warf, sodann denselben nicht nur aus seiner Nähe entfernte, sondern auch durch Erhebung zum Obersten und durch das Versprechen, für tapfere Taten seine Tochter ihm zum Weibe geben zu wollen, ihn in Kämpfe mit den Philistern zu verwickeln trachtete. die ihm das Leben kosten solten, und da dieses ihm nicht gelang, sondern David bei allen seinen Unternehmungen Glück hatte, sich vor ihm zu fürchten anfing und einen lebenslänglichen Haß gegen ihn faßte (18,6-30). Zwar versuchte Jonathan durch seine Fürsprache den Argwohn seines Vaters fürs Erste noch zu beschwichtigen und eine Aussöhnung desselben mit David zu bewirken; aber bald trieb der böse Geist den argwöhnischen König zu einem neuen Angriffe auf Davids

Leben, so daß derselbe nicht nur aus Sauls Nähe, sondern auch aus seinem Hause flüchten mußte und nach Rama zum Propheten Samuel entwich, wohin zwar Saul ihn auch verfolgte, aber hiebei von dem Geiste der Propheten so überwältigt wurde, daß er David nichts anhaben konte (c. 19). Ein nochmaliger Versuch Jonathans seinen Vater umzustimmen mißlang und erregte den Zorn Sauls dermaßen, daß er sogar nach seinem Sohne den Speer warf, so daß nun für David nichts übrig blieb als sich von seinem edlen Freunde Jonathan zu trennen und sein Heil in der Flucht zu suchen (c. 20). Er floh daher mit seinen Knappen zunächst nach Nob, wo ihm der Hohepriester Achimelech auf sein Vorgeben, daß er in Angelegenheiten des Königs eiligst reise, heilige Brote und das Schwert Goliaths verabreichte, dann weiter zum Philisterkönige Achis nach Gath, wo er aber, als der Besieger Goliaths erkant, nur durch Verstellung seines Verstandes sein Leben retten konte, und, als ein Verrückter von Achis ausgetrieben, in die Höhle Adullam, darauf in das Land Moab und, hier durch den Propheten zur Rükkehr ins Vaterland aufgefordert, in den Wald Hareth im Lande Juda, während Saul, durch den Edomiter Doëg von dem Vorfalle zu Nob benachrichtigt, die dort befindliche Priesterschaft tödten und die Stadt mit Menschen und Vieh schonungslos niedermachen ließ, wobei nur ein Sohn Achimelechs, Ebjathar, dem Blutbade entrann und zu David flüchtete (c. 21 u. 22). Nun begann Saul die förmliche Verfolgung Davids, um den sich allmälig eine Schar von 600 Mann gesammelt hatte. Auf die Nachricht, daß David ein philistäisches Streifcorps zu Kegila geschlagen, zog Saul ihm nach, um ihn in dieser festen Stadt zu fangen, und als dieser Plan mißlang, indem David, von der Absicht der Bewohner dieser Stadt ihn an Saul auszuliefern durch das hohepriesterliche Orakel in Kentnis gesezt, in die Wüste Siph entfloh, so verfolgte er ihn auch dorthin und hatte mit seinen Kriegern David bereits umringt, als ein Bote mit der Nachricht von einem Einfalle der Philister ins Land ihn plötzlich zur Bekriegung dieser Feinde abrief (c. 23). Aber kaum zurückgekehrt von dem Zuge gegen die Philister, verfolgte er David weiter in die Wüste von Engedi hinein, gerieth indessen hier beim Eintreten in eine große Höhle, in deren Hintergrund David mit seinen Leuten verstekt war, in die Hand Davids, so daß dieser ihn hätte tödten können, jedoch aus Scheu vor dem Gesalbten des Herrn ihm kein Leid zufügte, sondern nur einen Zipfel von seinem Rocke abschnitt, um seinem Verfolger, wenn derselbe die Höhle verlassen hatte, zu zeigen, wie er gegen ihn gehandelt habe, und ihn von der Ungerechtigkeit seiner Feindschaft zu überführen, wodurch Saul zwar bis zu Thränen gerührt, aber doch nicht bewogen wurde, die weitere Verfolgung einzustellen (c. 24). So mußte denn David noch länger von Ort zu Ort in der Wüste Juda umherirren, wobei endlich Mangel an Lebensmitteln eintrat, so daß er einstmals, als der reiche Nabal zu Maon seine an denselben abgesandten und um ein Geschenk bittenden Boten schnöde abwies, den Entschlnß faßte, an diesem hartherzigen Thoren blutige Rache zu nehmen, und nur durch das rechtzeitige freundliche Entgegenkommen der klugen Abigail von der Ausführung dieses Entschlusses zurückgehalten wurde (c. 25). Bald darauf gerieth Saul abermals in die Lage, von David getödtet werden zu können, indem dieser des Nachts, während Saul und alle seine Leute schliefen, mit Abisai in das Lager seines Feindes schlich und den Speer zu des Königs Häupten als Beute mitnahm, um demselben nochmals zu zeigen, wie fern er davon sei, ihm nach dem Leben zu trachten (c. 26). Bei alle dem aber wurde Davids Lage immer verzweifelter, so daß er endlich, um sein Leben vor seinem Todfeinde zu retten, sich entschloß, in das philistäische Gebiet zu flüchten zu dem Könige Achis von Gath, von dem er jezt als ein von dem Könige Israels geächteter Flüchtling freundlich aufgenommen wurde und auf seine Bitte die Stadt Siklag zum Wohnorte für sich und seine Männer angewiesen erhielt, von wo aus er dann Streifzüge gegen verschiedene Beduinenstämme der Wüste unternahm. Dadurch gerieth er aber in die Abhängigkeit dieses Philisterfürsten (c. 27) und würde sich, als die Philister bald darauf Israel mit Krieg überzogen, der Notwendigkeit in ihren Reihen gegen sein Volk und Vaterland zu kämpfen, nicht haben entziehen können, hätten nicht die übrigen Philisterfürsten Mißtrauen gegen "diese Hebräer" gehegt und den Achis genötigt, David mit seinen Kriegern nach Siklag zurückzusenden (c. 29). Dieser Krieg solte aber auch seiner langen Flucht ein Ende machen. Saul nahm in seiner Furcht vor der Heeresmacht der Philister, als er keine göttliche Offenbarung erhalten konte, seine Zuflucht zu einer Todtenbeschwörerin und mußte aus dem Munde des von derselben heraufbeschworenen Samuel nicht nur die Bestätigung seiner göttlichen Verwerfung, sondern auch die Ankündigung seines Todes vernehmen (c. 28), und stürzte sich in der darauf folgenden Schlacht am Gebirge Gilboa, nachdem seine drei Söhne an seiner Seite getödtet waren, in sein eigenes Schwert, um den auf ihn hart eindringenden feindlichen Bogenschützen nicht lebendig in die Hände zu fallen (c. 31), während David unterdessen die Amalekiter für ihren Ueberfall Siklags gezüchtigt hatte (c. 30).

Die Zeit, wie lange die Verfolgung Davids durch Saul gedauert, ist nirgends angegeben, sondern in 27,7 nur, daß David im Lande der Philister 1 Jahr und 4 Monate wohnte. Vergleichen wir damit die Angabe II, 5, 4, daß David 30 Jahre alt war, als er König (über Juda) wurde, so wird die Annahme, daß er bei seiner Salbung durch Samuel etwa 20 Jahre alt gewesen, also der Zeitraum von der Verwerfung Sauls bis zu seinem Tode 10 Jahre betragen habe, der Warheit sehr nahe kommen. Die Begebenheiten dieses Zeitraumes sind aber darum so ausführlich beschrieben, weil sie einerseits zeigen, wie Saul, nachdem infolge seiner Auflehnung wider Jahve der Geist Gottes von ihm gewichen war, immer tiefer sank und nicht nur dem Volke die von dem Könige erwartete Rettung von seinen Feinden nicht mehr schaffte, sondern auch durch seinen Kampf wider den vom Herrn an seiner Statt zum Fürsten über sein Volk erwählten David die Macht des Königtums so schwächte, daß bei seinem Tode die Philister Israel total schlagen und

einen großen Teil des Landes Israel occupiren konten, andererseits aber lehren, wie der Herr seinen Knecht David, nachdem er ihn zum Fürsten seines Volkes gesalbt und durch den Sieg über Goliath ihm den Weg zur Herschaft eröffnet hatte, durch Trübsal und Not demütigte und zu einem Könige nach seinem Herzen erzog. Bei näherem Eingehen auf die so eben nur nach ihren Hauptpunkten kurz angedeuteten Ereignisse ersieht man klar, wie Saul von dem Tage an, da Samuel ihm die göttliche Verwerfung angekündigt, sich immer mehr gegen die Züge der göttlichen Gnade verstokte und unaufhaltsam dem Gerichte des Todes entgegenreifte. Gleich nach jener Ankundigung bemächtigte sich ein böser Geist seiner Seele, so daß er in Trübsinn und Melancholie verfiel, die sich, sobald die Eifersucht gegen David in seinem Herzen erwachte, zu Ausbrüchen von Raserei steigerte, in welchen er David, den er um seines woltätig auf sein Gemüt einwirkenden Saitenspieles willen liebgewonnen hatte, mit dem Speere durchbohren wolte (16, 23. 18, 10 f. 19, 9 f.). Diese Anfälle von Raserei wichen allmälig dem bei klarem Bewußtsein sich entwickelnden Hasse und der mit Ueberlegung betriebenen Feindschaft, die er anfangs zwar nicht blos vor David, sondern auch vor seiner ganzen Umgebung noch verbarg, in der Hoffnung, durch seine Ränke David den Tod bereiten zu können, bald aber, als dieser Plan mißglükte, ungescheut an den Tag legte. Beim ersten offenen Hervortreten dieser Feindschaft riß ihn der Eifer seinen Feind zu erhaschen so weit fort, daß er zu Rama in die Gemeinschaft der Propheten gerieth und von dem hier waltenden Geiste Gottes so überwältigt wurde, daß er einen ganzen Tag lang in prophetischer Verzückung vor Samuel lag (19, 22 ff.). Aber diese unwiderstehliche Einwirkung des göttlichen Geistes auf ihn brachte keine Sinnesänderung zuwege. Als unmittelbar darauf Jonathan für David bei ihm Fürsprache einzulegen versuchte, warf Saul den Speer nach seinem eigenen Sohne (20, 33), und diesmal nicht in einem Anfalle von Raserei oder Tobsucht, sondern bei voller Besinnung; denn wir lesen hier nicht wie früher in c. 18 u. 19, daß der böse Geist über ihn gerathen war. Nun schritt er fort zu consequenter Verfolgung seines Mordplanes. Er beschuldigte seine Höflinge, daß sie eben so wie Jonathan sich gegen ihn mit David verschworen hätten (22, 6 ff.), und ließ mit kaltem Blute die Priester zu Nob morden und die ganze Stadt nach des Schwertes Schärfe schlagen, weil Achimelech David mit Brot versorgt hatte, ohne auf die überzeugende Darlegung seiner Unschuld zu achten (22, 11 ff.). Sodann zog er mit 3000 Mann zur Verfolgung Davids aus und ließ, selbst nachdem er zweimal in die Hände Davids gerathen und beide Male von demselben edelmütig verschont worden war, nicht ab, ihm nach dem Leben zu stellen, bis er ihn aus dem Lande vertrieben hatte, so daß man deutlich erkent, wie jeder neue Beweis von der Gerechtigkeit der Sache Davids seinen Haß nur noch vermehrte, bis er endlich im Kriege gegen die Philister rathlos zu den gottwidrigen, früher von ihm selbst verpönten Künsten einer Todtenbeschwörerin seine Zuflucht nahm und in der Schlacht sich in sein eigenes Schwert stürzte.

Eben so deutlich läßt sich in der Führung Davids von seiner Salbung durch Samuel an bis zum Tode Sauls erkennen, wie der Herr als König seines Volks ihn durch die Schule der Leiden zu seinem Knechte sich bildete und dem Ziele seiner Berufung wunderbar entgegenführte. Durch die Salbung und durch die Gunst, die er mit seinem Saitenspiele bei Saul sich erwarb, noch mehr aber durch seinen Sieg über Goliath als Jüngling hoch über die beschränkten Verhältnisse seines bisherigen Lebens erhoben, würde er in dem natürlichen Gefühle der ihm verliehenen geistigen Anlagen und Kräfte seines Glückes sich leicht überhoben haben, wenn nicht Gott durch Not und Trübsal sein Herz gedemütigt hätte. Die ersten Ausbrüche der Eifersucht Sauls und dessen erste Versuche, den Liebling des Volks aus dem Wege zu räumen, gaben ihm nur Gelegenheit, sich durch tapfere Taten noch mehr auszuzeichnen und seinen Namen dem Volke noch werter zu machen (18,30). Als daher Sauls Feindschaft offen hervorbrach und weder Jonathans Freundschaft noch Samuels prophetisches Ansehen ihn ferner schützen konten, floh er zu dem Hohenpriester Achimelech und weiter zum Könige Achis nach Gath, wobei er sich durch Notlügen durchzuhelfen suchte. Dadurch rettete er sich zwar, bereitete aber den Priestern zu Nob Verderben. Bald solte er auch erfahren, wie seine Taten für sein Volk mit Undank belohnt würden. Die Einwohner von Kegila, die er von ihren Plünderern befreit hatte, wollen ihn an Saul ausliefern (23, 5. 12), und selbst seine Stammgenossen, die Ziphiter, verriethen ihn zweimal, so daß er in seinem Vaterlande seines Lebens nicht mehr sicher war. Je mehr hiedurch das Vertrauen auf die eigene Kraft und Klugheit erschüttert werden mußte, desto deutlicher gab sich ihm der Herr als treuer Hort zu erkennen. Nach der Tödtung Achimelechs floh dessen Sohn Ebjathar mit dem hohepriesterlichen Lichte und Rechte zu ihm, wodurch er in den Stand gesezt wurde, in allen schwierigen Lagen den Willen und Rath Gottes erfragen zu können (23, 6). Sodann ließ Gott seinen Todfeind Saul zweimal in seine Hand gerathen, und das Benehmen Davids in diesen beiden Fällen zeigt, wie die göttliche Durchhilfe, die er bis dahin erfahren hatte, sein Vertrauen auf den Herrn und auf die Erfüllung der Verheißung desselben gekräftigt hatte (vgl. c. 24 mit c. 26). Darin mußte ihn die gnädige Bewahrung vor der Ausführung der gegen Nabal beschlossenen Rache (c. 25) noch mehr bestärken. Dennoch begann, als die Drangsal kein Ende nehmen wolte, sein Mut zu sinken und sein Glaube zu wanken, so daß er in das Land der Philister entwich, hier aber mit seiner Klugheit und List sich in die mißlichste Lage verwickelte, aus der ihn nur die Gnade und Treue seines Gottes erretten konte - und auch ohne sein Zutun

Auf diese Weise erfülte sich an Saul der göttliche Beschluß seiner Verwerfung und für David die durch seine Salbung ihm eröffnete Aussicht auf das Königtum in Israel. — Dem uns vorliegenden Berichte über die Ereignisse, welche diesen Ausgang der Verwicklung herbeiführten, ist in allen Einzelheiten der Stempel der inneren Warheit und

Zuverlässigkeit so deutlich aufgeprägt, daß selbst die neuere Kritik den echt geschichtlichen Charakter der biblischen Erzählung im Großen und Ganzen einhellig anerkent. Nur den angeblich unvereinbaren Widerspruch zwischen c. 16, 14—23 und c. 17, 55—58 und verschiedene Wiederholungen, wie das Speerwerfen Sauls nach David (18, 10 u. 19, 9 f.), der Verrath der Ziphiter (23, 19 ff. u. 26, 1 ff.), die Verschonung Sauls durch David (24, 4 ff. u. 26, 5 ff.), weiß sie sich nicht anders zu erklären, als durch die beliebte Hypothese, daß hier divergirende Berichte oder aus zweierlei Quellen geflossene sagenhafte Ueberlieferungen in einander geschoben seien, wogegen die Erklärung der betreffenden Capp. zeigen wird, daß bei genauerem Eingehen auf die Sache nicht nur die Widersprüche sich lösen, sondern auch die Wiederholungen als in den Tatsachen begründet sich herausstellen.

<sup>1)</sup> Sowol Thenius im Comm., als Ewald i. d. Gesch. des V. Israel u. Eisenlohr, das Volk Israel unter der Herrschaft der Könige 1855. Bd. I S. 179 ff. Eine auffallende Ausnahme hievon macht nur Max Duncker in s. Gesch. des Alterthums Bd. I (3. Aufl. 1863), welcher meistens Ewald zu folgen pflegt, in der Geschichte Samuels, Sauls und Davids aber die Ansichten der englischen Deisten und des vulgären Rationalismus restaurirt hat. Nach seiner Darstellung waren es "der Ehrgeiz, die Umtriebe, der Aufstand eines Mannes, den Saul emporgehoben hatte (nämlich Davids), welche nicht blos den König (Saul) selbst um den Lohn seiner Taten, sein Haus um den Thron, sondern auch die Israeliten um alle Früchte so vieler und großer Anstrengungen brachten und das Schicksal des Volkes von Neuem völlig in Frage stellten" (S. 589). "In späteren Jahren faßte Saul den Argwohn, daß dieser Mann, den er so hoch erhoben und zu seinem Eidam gemacht hatte, der der Busenfreund seines Sohnes war, mit Samuel und anderen Priestern, welche ihre Abneigung gegen das neu errichtete Königtum und dessen Träger nicht aufgegeben hatten, wider ihn und sein Haus conspirire; daß sein Schwiegersohn darnach trachte, entweder seinem Sohne Jonathan die Erbfolge streitig zu machen oder ihm selbst die Krone zu entreißen" (S. 591). — Fragen wir aber, woher D. diese Nachrichten geschöpft hat, so erhalten wir S. 592 die Antwort: "Wir wissen nicht genau, wie weit Sauls Verdacht gegen David gegründet war. Wir können aus der zu Gunsten Davids gestalteten und überarbeiteten Ueberlieferung nur so viel ersehen, daß David wirklich in sehr enger Verbindung mit den Priestern war, obwol diese am wenigsten Grund hatten, über Sauls Eifer für Jehova zu klagen; Samuel selbst war mit David entflohen und hatte sich mit ihm verborgen (??), und Davids Thaten, nachdem Saul mit ihm gebrochen, sprechen für sehr weitgreifende, schlau angelegte und in den Mitteln nicht eben bedenkliche Entwürfe". - Also wie weit Sauls Verdacht begründet war, das lasse sich aus den Quellen nicht erkennen, weil diese zu Gunsten Davids gestaltet seien. Für diese Behauptung aber hat D. keinen einzigen stichhaltigen Beweis vorzubringen vermocht, so daß seine Ansicht jeder geschichtlichen Grundlage entbehrt und sich ganz und gar nur auf seine Antipathie gegen die biblische Heilsoffenbarung gründet. Mit vollem Recht hat gegen diese Mißhandlungen unserer Geschichte schon Eisenlohr I S. 176 bemerkt, daß der Verf. "seinen Standpunkt außer oder vielmehr über der h. Schrift nehme und den Boden, von dem aus der — sei es nun frühere oder spätere — Israelitismus die Geschichte Samuels und Sauls betrachtete, gänzlich verlasse. Welchen Willkürlichkeiten man dadurch, daß auf diese Weise die Grundlage des israelitischen Nationalbewußtseins ignorirt und der Maßstab einer ganz andern Zeit und fremden Anschauungsweise angelegt wird, ausgesezt ist, leuchtet von selbst ein. Dazu komt, daß bei solcher Verkennung des echt theokratischen Verhältnisses zwischen Prophetentum und Königtum der ganze Gang der späteren Entwicklung der Dinge nicht verstanden werden kann — und daß damit in die Darstellung der 2 Bücher Samuels eine Einseitigkeit und Absichtlichkeit hineingetragen wird, von denen sie weit entfernt sind u. s. w."

### Cap. XVI. Die Salbung Davids und sein Saitenspiel vor Saul.

Nach Sauls Verwerfung gebot der Herr dem Propheten Samuel, nach Bethlehem zu gehen und einen der Söhne Isai's zum Könige zu salben, und bezeichnete ihm bei der Ausführung dieses Auftrages David, den jüngsten von 8 Söhnen, als den Erwählten, den er dann salbte (v. 1—13). Darauf fügte Gott es so, daß David an den Hof Sauls kam, um den von einem bösen Geiste geplagten König durch sein Saitenspiel zu erheitern (v. 14—23).

V. 1-13. Die Salbung Davids. V. 1. Die Anrede, mit welcher Gott den Samuel zur Salbung eines andern Königs aufforderte: "Wie lange trauerst du über Saul, den ich doch verworfen habe, daß er nicht König über Israel sei", zeigt, daß der Prophet sich in die verborgenen Wege des Herrn nicht zu finden wußte, daß er von der Verwerfung Sauls Unglück für das Volk und Reich Gottes befürchtete und nicht blos aus persönlicher Zuneigung zu dem gefallenen Könige, sondern zugleich oder vielleicht mehr noch aus Besorgnis für die Wolfahrt Israels die Verwerfung Sauls betrauerte. Diese Trauer soll er aufgeben, sein Horn mit Oel füllen und zu dem Bethlehemiter Isai gehen; denn unter dessen Söhnen habe sich der Herr einen König ersehen. V. 2. Aber Samuel erwidert: "Wie soll ich hingehen? Hört es Saul so wird er mich tödten". Diese Furcht des Propheten, der sich sonst nicht zaghaft und furchtsam zeigt, läßt sich nur daraus erklären, daß, wie aus v. 14 zu ersehen, Saul bereits der Macht des bösen Geistes verfallen war, so daß man von seiner Raserei das Schlimmste befürchten konte, wenn er erführe, daß Samuel einen andern König gesalbt habe. Denn daß Samuels Besorgnis begründet war, läßt sich daraus schließen, daß der Herr seine Aengstlichkeit nicht tadelt, sondern ihm v. 2 f. einen Weg zeigt, auf dem er ohne Aufsehen zu erregen David salben könne. "Eine Rindskalbe nimm mit dir und sprich sc. wenn man nach dem Zweck deines Ganges nach Bethlehem fragen wird: Dem Herrn zu opfern komme ich". Darin lag keine Unwarheit, denn Samuel solte wirklich eine Opferfeier veranstalten, dazu die Familie Isai's laden und dabei den salben, welchen Jahve ihm als den Erwählten bezeichnen würde, sondern nur eine Verschweigung des Hauptzweckes seiner Sendung gegen die, welche unberufen darnach fragen möchten. Nulla sane hic simulatio, nullum mendacium fuit; licet Deus prophetam suum voluit sacrificii praetextu tutum esse. Factum itaque re ipsa sacrificium, cujus occasione tectus fuit propheta, ne veniret in periculum, donec plenae revelationis tempus adesset. Calv. - V. 4. Als Samuel nach Bethlehem kam, eilten ihm die Aeltesten der Stadt ängstlich entgegen mit der Frage, ob sein Kommen Friede sei oder Heil bedeute. Der Sing. ניאמר erklärt sich daraus, daß einer der Aeltesten das Wort führte. Die ängstliche Frage der Aeltesten sezt voraus, daß Samuel auch unter Saul noch oft unvermutet hie und dahin kam, um Unrecht

und Sünde zu rügen und zu strafen. V. 5. Samuel beruhigte sie mit der Antwort, daß er gekommen sei, dem Herrn zu opfern, und forderte sie auf sich zu heiligen und am Opfer teilzunehmen. Hieraus ergibt sich, daß der Prophet seine Besuche dazu zu benutzen pflegte, durch Opferfeiern das Volk in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu erbauen. Die Darbringung von Opfern an verschiedenen Orten aber kam daher, daß seit der Entfernung der Bundeslade aus der Stiftshütte dieses Heiligtum aufgehört hatte, die alleinige Cultusstätte des Volks zu sein. sich heiligen durch Waschungen und gesetzliche Reinigungen, die wol jeder Opferfeier voraufgingen, vgl. Ex. 19, 10. 22. Die Verbindung des בּאַכֶּם אָמִי בַּנְבֶּח ist prägnant: "komt mit mir beim Opfer zu sein, d. h. daran teilzunehmen. Aehnlich ist קרָא בָּנָבֶּר v. 3 zu fassen. ist das Schlachtopfer, das mit einem Opfermahle verbunden war. — Aus den folgenden W.: "und er heiligte den Isai und seine Söhne" ergibt sich, daß Samuel die allgemeine Aufforderung sich zu heiligen noch besonders an Isai und dessen Söhne gerichtet hat. Denn nur mit diesen wolte er das Opfermahl halten. - V. 6 ff. Als sie nun kamen sc. zum Opfermahle, das ohne Zweifel im Hause Isai's gehalten wurde, nachdem das Opfer auf einem Altar dargebracht worden war, und Samuel den ältesten Sohn Eliab sah, der nach v. 7 schön und von großer Gestalt war, dachte er (בְּלְבוֹ sc. בְּלְבוֹ ; "Gewiß vor Jahve ist sein Gesalbter" d. h. gewiß steht der vor Jahve, den er zu seinem Gesalbten erkoren hat. Aber Jahve sprach im Geiste zu ihm: "Sieh nicht auf seine Gestalt und die Größe seiner Statur, denn ich hab ihn verworfen; denn nicht was der Mensch ansieht sc. sehe ich an; denn der Mensch sieht auf die Augen und Jahve sieht aufs Herz". Die Augen im Gegensatz zum Herzen bezeichnen die äußere Erscheinung, das Aussehen des Menschen, das Herz ist das Centrum des inneren Lebens. — V. 8 ff. Als hierauf Isai seine übrigen Söhne der Reihe nach vor Samuel treten ließ, sprach Samuel bei jedem: Auch diesen hat Jahve nicht erwählt. Da zu dem ילאבר v. 8-10 nur Samuel Subject sein kann, so muß man annehmen, daß Samuel den Zweck seiner Sendung Isai mitgeteilt hatte. - V. 11. Nach Vorstellung des siebenten sprach Samuel, da der Herr ihm keinen als den Erwählten bezeichnet hatte, zu Isai: "Sind die Knaben alle?" Auf die Antwort, daß noch der kleinste d.h. jungste übrig sei, die Schafe weidend, hieß er denselben herbeizuholen, "denn wir werden uns nicht setzen, bis er hieher gekommen". בבס umgeben sc. den Tisch, auf dem das Mahl zugerichtet war. Diese Ergänzung liegt in dem Contexte. - V. 12 f. Als nun David herbeikam - und er war bräunlich, dabei von schönen Augen und von gutem Ansehen von der röthlichen Farbe des Haares, die in südlichen Ländern, wo das Haar in der Regel schwarz ist, als Schönheit gilt. יפס ist hier Adverbium: "dabei"), also seiner Erscheinung und Gestalt nach troz seiner Jugend für das Amt, zu welchem der Herr ihn erkoren, geeignet, indem körperliche Schönheit zu den äußern Vorzügen eines Königs gehörte - da bezeichnete der Herr denselben dem Propheten als den Erwählten, worauf dieser ihn mitten unter seinen Brüdern salbte. Mit

der Salbung gerieth der Geist Jahve's über David von jenem Tage an und fernerhin. Samuel aber kehrte nach beendigtem Opfermahle nach Rama zurück. Von einem Worte Samuels an David bei der Salbung, zur Erklärung derselben, wie bei Saul 10, 1, ist nichts berichtet. Warscheinlich hat auch Samuel dabei nichts gesprochen, da er nach v. 2 Ursache hatte, nicht blos um seinet-, sondern mehr noch um Davids willen die Sache geheim zu halten, so daß selbst die anwesenden Brüder Davids über Zweck und Bedeutung der Salbung nichts erfuhren, sondern glauben mochten, Samuel habe David dadurch nur zu einem Prophetenjunger weihen wollen. Doch läßt sich nicht denken, daß Samuel den Isai und sogar den David über den Zweck seiner Sendung und der vorgenommenen Salbung in Ungewißheit gelassen habe. Beiden konte er die Sache mitteilen, ohne daß die übrigen Söhne sie erfuhren. Daraus aber, daß David nach wie vor bei seinem Vater blieb und die Schafe weidete, folgt durchaus nicht, daß seine Berufung zum Könige ihm unbekant geblieben war, sondern nur, daß er in der empfangenen Salbung keine Nötigung oder Verpflichtung zum offenen Hervortreten als Gesalbter des Herrn erblikte, sondern auch nachdem er infolge der Salbung den Geist des Herrn empfangen, in kindlicher Ergebung die weitere Entwicklung der Sache dem Herrn anheim stelte, der zu seiner Zeit den Weg zum Throne ihm zeigen und bahnen werde.

V. 14-23. Die Führung Davids an den Hof Sauls. V. 14. Mit der Verwerfung vonseiten Gottes war von Saul der Geist Jahve's gewichen und ein böser Geist von Jahve her über ihn gekommen, der ihn in Furcht und Angst sezte. Der "böse Geist von Jahve", der in Saul an die Stelle des Geistes Jahve's trat, ist nicht blos ein innerliches Gefühl von Schwermut über die ihm angekündigte Verwerfung, welches in Melancholie ausartete und sich momentan bis zu Ausbrüchen des Wahnsinns steigerte, sondern eine höhere böse Macht, die sich seiner bemächtigte und ihm nicht nur die Ruhe seiner Seele wegnahm, sondern auch die Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen und Gedanken seines Geistes leidenschaftlich erregte und ihn zu Zeiten bis zur Raserei fortriß. Dieser Dämon heißt רוּחַ רָיָה מָאָת ריי, cin böser Geist von Jahve herkommend", weil Jahve ihn zur Strafe gesandt hatte, oder רוּהַ אֱלֹהִים ein böser Geist Gottes" (v. 15), oder kurzweg, רוּהַ מֵּכֹהִים ein Geist Gottes oder רוּת הָרְעָה der böse Geist (v. 23 vgl. 18, 10) als übernatürliche, geistige böse Macht, aber nirgends הית יהוֹה der Geist Jahve's, weil dieser der vom heiligen Gotte ausgehende Geist ist, der auf die Menschen als Geist der Kraft, Weisheit, Erkentnis einwirkt und das geistliche oder göttliche Leben erzeugt und fördert. Die Bezeichnung רוּחַ רְעָה מָאָר 19, 9 ist eine abgekürzte Ausdrucksweise für רוּחַ רְעָה und nach dieser zu verstehen. - V. 15. Als Sauls Knechte d. h. seine Hofbeamten die Seelenkrankheit des Königs gewahrten, gaben sie ihm den Rath, durch Saitenspiel sich den ihn qualenden bösen Geist verbannen zu lassen. "Es spreche (gebiete) doch unser Herr; deine Knechte sind vor dir (d. h. dir zu dienen bereit); suchen werden sie einen Mann kundig des Saitenspieles auf der Harfe, so wird, wenn ein

böser Gottesgeist über dich komt und er (jener Mann) mit seiner Hand spielt, dir wol werden." Der mächtige Einfluß, welchen Musik auf die Seelenstimmung ausübt, war schon in den ältesten Zeiten bekant, so daß auch die alten griechischen Weisen musikalisches Spiel zur Beschwichtigung der Leidenschaften, zur Heilung von Seelenkrankheiten und selbst zur Dämpfung von Volksempörungen empfahlen. Von den vielen Zeugnissen, welche Grotius, Cleric, und besonders Boch, im Hieroz, P. I. l. 2 c. 44 (I p. 511 sqq. ed. Rosenm.) hiefür gesammelt, wollen wir nur anführen die Aussage des Censorinus, de die natali c. 12: Pythagoras ut animum sua semper divinitate imbueret, priusquam se somno daret et cum esset expergitus, cithara ut ferunt cantare consueverat, et Asclepiades medicus phreneticorum mentes morbo turbatas saepe per symphoniam suae naturae reddidit. - V. 17 f. Als nun Saul diesem Rathe gemäß einen guten Saitenspieler zu suchen befahl, sprach einer von den Burschen (יערים eine niedere Klasse von Hofbedienten): "Ich habe einen Sohn von dem Bethlehemiten Isai gesehen, kundig des Saitenspieles und ein tapferer Mann und ein Kriegsmann, beredt und ein schöner Mann, und Jahve ist mit ihm." Die Bezeichnung Davids als איש מלחמה und איש מלחמה sezt nicht voraus, daß David schon in Kriegen tapfer gefochten hatte, sondern erklärt sich vollständig aus dem was David selbst c. 17, 34 f. über seinen Kampf mit Löwen und Bären als Hirte erzählt. Der Mut und die Kraft, welche er dabei gezeigt, lieferten Proben von Heldenkraft, die einen tapfern Krieger in ihm ahnen ließen. - V. 19 f. Hierauf ließ Saul von Isai sich seinen Sohn David ausbitten, und Isai sandte ihm denselben mit einem Geschenke von einer Esellast Brot, einem Schlauche Wein und einem Ziegenböckchen. Für den ungewöhnlichen Ausdruck: פוס ein Esel mit Brot sc. beladen haben die LXX המֵר לַחֵם gelesen und γόμος ἄρτων übersezt - entschieden unrichtig, da man Brot nicht mit Scheffeln zu messen pflegt. Diese Geschenke zeigen übrigens, wie einfach damals noch die Sitten in Israel und am Hofe Sauls waren. - V. 21. Als David zu Saul gekommen war und vor ihm stand d. h. ihm mit seinem Saitenspiele diente, gewann dieser ihn lieb und ernante ihn zum Waffenträger d. h. der Sache nach zu einem Adjutanten, zum Zeichen seiner Zufriedenheit mit ihm, und ließ dem Isai sagen: "David möge vor mir stehen" d. h. in meinem Dienste bleiben, denn er hat Gnade in meinen Augen gefunden. Dazu bemerkt der Erzähler v. 23: "Wenn der (böse) Geist Gottes an Saul kam (צָל wie 19, 9 sachlich gleich dem שָל) und David die Harfe nahm und spielte, so wurde dem Saul Erleichterung und wol, und der böse Geist wich von ihm." - So kam David an den Hof Sauls und zwar als sein Woltäter, ohne daß Saul eine Ahnung von Davids göttlicher Erwählung zum Könige Israels hatte. Für David wurde diese göttliche Führung eine Schule der Vorbereitung für seinen künftigen Beruf. Zuvörderst wurde er dadurch aus seinem stillen und unscheinbaren ländlichen Berufskreise in die höhere Sphäre des Hoflebens erhoben und dadurch ihm Gelegenheit geboten, nicht blos den Umgang mit hochgestelten Männern und die Geschäfte des Königtums

kennen zu lernen, sondern auch die von Gott ihm verliehenen reichen Gaben seines Geistes und Herzens zu entfalten und dadurch die Liebe und Zuneigung des Volks sich zu erwerben. Sodann aber kam er durch diese Führung auch in eine schwere Schule der Leiden, in welcher sein innerer Mensch durch Anfechtung von außen und innen zu einem Manne nach dem Herzen Gottes ausgebildet werden solte, der geschikt wäre, das wahre Königtum in Israel zu begründen.

## Cap. XVII, 1-54. Davids Sieg über Goliath.

Ein Krieg der Philister gegen die Israeliten bot nach göttlicher Fügung David die Gelegenheit, seine in frommer und kühner Zuversicht auf die Allmacht des treuen Bundesgottes festgegründete Heldenkraft vor Saul und dem ganzen Israel zu offenbaren, zum Schrecken der Feinde seines Volks (v. 1—3). Als nämlich aus den Kampfreihen der Philister ein gewaltiger Riese, Namens Goliath, hervortrat und höhnend die Israeliten herausforderte, einen Mann zu stellen, der durch einen Zweikampf mit ihm den Krieg entschiede (v. 4—11), erbot sich David, der einstweilen vom Hofe Sauls nach Hause zurückgekehrt war und jezt eben von seinem Vater mit Proviant für seine älteren im Heere dienenden Brüder in das Kriegslager geschikt worden war, als er die herausfordernden und höhnenden Reden des Philisters hörte, den Kampf mit demselben aufzunehmen (v. 15—37), und erlegte den Riesen mit einem Schleudersteine, worauf die Philister die Flucht ergriffen und von den Israeliten bis nach Gath und Ekron verfolgt wurden (v. 38—54).

V. 1-11. Einige Zeit nachdem David seines Saitenspieles wegen zu Saul gekommen und zeitweilig, vermutlich weil Sauls Zustand sich gebessert haben mochte, wieder zu seinem Vater nach Bethlehem zurückgekehrt war, machten die Philister einen neuen Versuch zur Unterjochung der Israeliten. Sie sammelten ihr Heer מְּחָנֵה wie Ex. 14, 24. Jud. 4, 16) zum Kriege bei Socho, dem heutigen Shuweikeh am Wadi Sumt, 31/2 Stunde südwestlich von Jerusalem in der Hügelregion zwischen dem Gebirge Juda und der philistäischen Niederung (s. zu Jos. 15, 35), und lagerten sich zwischen Socho und Azeka bei Ephes-Dammim, das in der Ruinenstätte Damûm, c. 11/2 St. O. zu N. von Shuweikeh erhalten ist, wonach das noch nicht sicher nachgewiesene Azeka östlich oder nordöstlich vom Damûm zu suchen, s. zu Jos. 10, 10. --V. 2 f. Ihnen gegenüber lagerte sich Saul mit den Israeliten im Terebintenthale (בְּבֶּמֶק הַאָּלֶה Luth. im Eichgrunde) d. i. einer Ebene am Wady Musurr oder Wady Sumt, wie das Thal Musurr nach der Vereinigung mit mehrern andern Thälern heißt (Rob. Pal. II S. 579), und stelte sich in Schlachtordnung gegen die Philister so auf, daß diese gegen den Berg (an der Berglehne) jenseits und die Israeliten gegen den Berg diesseits standen und das Thal (בְּלֵא das tiefere Bachthal in der Ebene) zwischen ihnen war. Nach Tobler, dritte Wand. S. 112 trennte der W. es-Sant (Sumt) das Heer der Philister, die sich zwischen Socho und Azeka lagerten, von den Israeliten, die sich wol nordöstlich gegenüber

zwischen Bêt Nettîf und dem Anfange des W. es-Sant aufgestelt hatten. - V. 4 ff. Da trat aus den Lagern der Philister heraus der (bekante) Mittelsmann איש הבנים der Mittelsmann, der zwischen beiden Heeren den Krieg durch einen Zweikampf entscheidet: Luth.: der Riese. nach dem ανήο δυνατός der LXX, obwol diese Uebersetzer in dem in der edit. Rom. fehlenden, jedoch in Cod. Alex. erhaltenen Abschnitte v. 12-31 bei v. 23 richtig ἀνὴρ ὁ ἀμεσσαῖος, wol nur verschrieben aus ο μεσαΐος, haben), Namens Goliath von Gath, einer der philistäischen Hauptstädte, wo nach Jos. 11, 22 Enakim übrig geblieben waren. Seine Höhe betrug 6 Ellen und 1 Spanne (61/4 Ellen) d. i. nach der Berechnung von Thenius (die althebr. Längen- und Hohlmaße 1845 S. 46 f., in den Theol. Studien u. Krit. 1846 S. 117 f.) 5 Ellen 6 Zoll Dresd. oder 9 Fuß 2 Zoll Pariser Maß; eine zwar sehr bedeutende, aber nicht unerhörte Länge, kaum länger als der Großonkel des im J. 1857 nach Berlin gekommenen Iren (s. zu Deut. 3 S. 427 Note). Der riesigen Größe Goliaths entsprach seine Bewaffnung: "Ein eherner Helm auf seinem Haupte und bekleidet mit einem Schuppenharnisch, dessen Gewicht סטקשה Sekel Erz war. Für קשקשים ist die Bed. Schuppen durch קשקשה Lev. 11, 9 f. Deut. 14, 9 f. und שַּרְיוֹן קַשִּׁקְשִׁים Ez. 29, 4 gesichert. שׁרִיוֹן קַשִּׂקְשִׁים ist also nicht θώραξ άλυσιδωτός (LXX), ein aus Ringen kettenartig gearbeiteter Panzer, wie sie im seleucidischen Heere 1 Makk. 6, 35 vorkamen, sondern, nach Aquila's φολιδωτόν geschuppt ein aus kleinen über einander liegenden Erzplatten schuppenartig gearbeiteter Panzer, wie wir sie auf den altassyrischen Bildwerken finden, wo die Wagenkämpfer in der Umgebung des Königs schuppige Waffenröcke tragen, die bis auf die Knöchel herabgingen, bestehend aus Schuppen von Eisenblech oder Erz, die warscheinlich an einem Hemde von Filz oder Leinen befestigt waren, s. Layard Niniveh u. s. Ueberr. S. 361. Die Angabe des Gewichts: 5000 Sekel d. i. nach der Berechnung von Then. a. a. O. 139 Dresdn. Pfund, gründet sich sehwerlich auf wirkliche Wägung des Panzers, sondern wol nur auf allgemeine Schätzung, die etwas zu hoch angenommen sein mag, obwol zu bedenken ist, daß der Panzer nicht blos Brust und Rücken, sondern wie bei den assyrischen Wagenkämpfern zugleich den Unterkörper dekte, und also sehr groß und sehr schwer gewesen sein wird.2 V. 6. "Und Beinschienen

volles Loth unseres Gewichtes. Mit solchen Angaben läßt sich freilich der geschicht-

<sup>1)</sup> Damit vgl. die von Then. a. a. O. gesammelten Beispiele von Riesen aus alter und neuer Zeit. Nach Plin. h. n. VII, 16 hatten der Riese Pusio und die Riesin Secundilla zu Augustus Zeiten eine Länge von 10 F. 3 Zoll röm. d. i. 5 Ellen 6 Zoll Dresdn., und ein Jude bei Joseph. (Ant. XVIII, 4, 5) maß 7 Ellen d. i. 10, oder wenn es röm. Ellen waren 9½ Paris. Fuß.

<sup>2)</sup> Nach Then. wiegt der im Dresduer historischen Museum aufbewahrte bloße Küraß Augusts des Starken 55 Pfund, wonach dieser Gelehrte urteilt, daß für Goliath das angegebene Gewicht seines Panzers keine zu große Last gewesen sei. Dagegen scheint Ewald keine Vorstellung zu haben von der Größe der hebr. Gewichte und von der Körperstärke eines Menschen, da er den Panzer Goliaths 5000 Pfund Erz schwer angibt (Gesch. III, S. 96) und dazu nur bemerkt, daß die Pfunde selbstverständlich viel kleiner als bei uns waren. Aber der Sekel betrug nicht einmal ein

von Erz an seinen Füßen." מצחה ist entweder collectiv zu fassen: Schienung an den Beinen, oder statt מְצְחַת Plur. עובית zu lesen, "Und eine eherne Lanze (hing) zwischen seinen Schultern" d. h. auf dem Rücken. בְּרְדּוֹן bed. Lanze, einen kleinen Spieß. Hier aber haben LXX u. Vulg. ἀσπὶς γαλκῆ, clypeus aeneus übersezt, danach Luth.: einen ehernen Schild. Offenbar unrichtig. Die Nennung des יודין in v. 45 führt auf eine Angriffswaffe, nicht auf einen Schild. Zur Erläuterung des בין כְּחָפְיוֹ hat Bochart (Hieroz. I, 2 c. 8 oder I p. 90 ed. Ros.) aus Homer, Virgil u. A. nachgewiesen, daß die Alten selbst ihre Schwerter um die Schultern (ἀμφὶ δ' ἄμοισιν Il. II, 45 u. a.) hingen und trugen. V. 7. "Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die Spitze desselben 600 Sekel Eisen" (gegen 17 Tt). Für yn ist nach dem Keri und den Parallelstellen II, 21, 19. 1 Chr. 20, 5 אין Holz d. h. Schaft zu lesen. Vor ihm her ging der Träger der J., des großen Schildes. — V. 8. Dieser Riese stelte sich hin und rief den Schlachtreihen der Israeliten zu: "Warum zieht ihr aus, euch zur Schlacht zu stellen? Bin ich nicht der Philister, und ihr Knechte Sauls? Wählet euch einen Mann aus, der zu mir herabkomme" (ins Thal, wo Goliath stand). Sinn: Wozu wolt ihr euch mit uns in eine Schlacht einlassen? Ich bin ja der Mann, der die Macht der Philister repräsentirt, und ihr seid nur Knechte Sauls. Habt ihr Helden, so wählt einen aus, damit wir die Sache in einem Zweikampfe entscheiden. V. 9. Wenn er mit mir streiten kann und mich schlägt, so wollen wir eure Knechte sein; wenn ich aber ihn überwinde und schlage, so werdet ihr unsere Knechte und dienet uns." Dann sprach er weiter v. 10: "Ich habe die Schlachtreihen Israels gehöhnt heute (der Hohn lag in der Bezeichnung der Israeliten als Knechte Sauls und überhaupt in dem triumphirenden Tone der Herausforderung zum Zweikampf): Gebt mir einen Mann, daß wir zusammen streiten!" - V. 11. Ueber diese Reden erschraken Saul und ganz Israel und fürchteten sich sehr, weil keiner den Kampf mit einem solchen Riesen aufzunehmen wagte.

V.12—31. Davids Ankunft im Lager und Geneigtheit zum Kampfe mit Goliath. David war damals von Saul entlassen nach Hause zurückgekehrt, wo er wieder die Schafe seines Vaters weidete (v. 12—15). Als nun die Israeliten den Philistern gegenüber im Lager standen und Goliath täglich seine Herausforderung wiederholte, wurde David von seinem Vater ins Lager gesandt, um seinen 3 ältesten Brüdern, die im Heere Sauls dienten, Lebensmittel zu bringen und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen (v. 16—19), und kam dorthin, als die Israeliten sich eben zur Schlacht aufstelten, lief zu seinen Brüdern in die Schlachtreihen, sah daselbst den Goliath aus den philistäischen Schlachtreihen heraustreten, hörte seine Reden, und zugleich aus dem Munde eines Israeliten, welche Belohnung Saul dem, der diesen Philister besiegen würde, geben wolle (v. 20—25), erkundigte sich näher nach der Sache und verrieth dabei die Absicht, mit demselben kämpfen zu wollen

liche Charakter der biblischen Erzählung leicht in unglaubwürdige Sage verwandeln, aber den Namen der Wissenschaft solte man dafür nicht beanspruchen.

(v. 26 u. 27), wurde aber dafür von seinem ältesten Bruder hart angelassen (v. 28 u. 29), ließ sich indeß dadurch nicht irre machen, sondern wandte sich an einen Andern mit derselben Frage und erhielt die gleiche Antwort (v. 30), worauf seine Worte dem Könige Saul angezeigt wurden und dieser dann David vor sich kommen ließ (v. 31). Dies ist kurz zusammengefaßt der wesentliche Inhalt dieses Abschnittes, durch den episodenartig die Besiegung Goliaths durch David eingeleitet wird. Diese erste Heldentat hatte für David und für ganz Israel die größte Wichtigkeit, denn sie war der erste Schritt Davids auf dem Wege zum Königtume, welches Jahve ihm zuzuwenden beschlossen hatte. Hieraus erklärt sich die Ausführlichkeit und Umständlichkeit der Erzählung dieses Vorganges, wobei sich die Absicht, die wunderbare göttliche Fügung der Umstände recht anschaulich zu machen, nicht verkennen läßt. Mit dieser Umständlichkeit der Erzählung hängt die an Wiederholungen reiche Form der Darstellung zusammen, die uns zwar an mehrern Stellen tautologisch vorkomt, aber zu den Eigentümlichkeiten der altertümlichen Erzählungsweise der Hebräer gehört.<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Um dieser Wiederholungen und einiger scheinbarer Differenzen willen haben schon die LXX (Cod. Vat.) den Abschnitt v. 12-31 und dazu noch v. 55-18, 5 in ihrer Uebersetzung weggelassen und auf Grund dieser Weglassung Houbig., Kennic. (diss. II super rat. text. hebr. p. 402 sqq), Mich., Eichh., Dathe, Berth. u. A. m. diese Abschnitte für spätere Interpolationen erklärt, wogegen die neuesten Kritiker, De Wette, Then., Ew. (Gesch. III S. 96 ff.), Bleek (Einl. S. 364), Staehelin (Einl. S. 93) u. A., die Annahme von Interpolationen verworfen haben und aus den vermeintlichen Widersprüchen die Folgerung ziehen, daß c. 17 u. 18 von einem Verfasser herrühren, welcher mit dem Inhalte von c. 16 unbekant gewesen und von dem Verf. dieses Capitels ganz verschieden sei. Nach c. 16, 21 ff. — sagt man — war David schon Waffenträger Sauls und dem Könige waren die Familienverhältnisse desselben bekant, aber 17,15 entfernt sich David gerade in der Zeit, wo er als Waffenträger dem Saul zur Seite stehen solte, von diesem, und 17, 33 wird er als ein dem Waffenhandwerke fremder Hirtenknabe, 17, 28 gar als unbefugter Zuschauer des Kriegs bezeichnet, und - was noch mehr auffält, v. 55 ff. erscheint David dem Abner wie dem Könige seiner Abkunft nach unbekant; ferner v. 12 schaltet der Erzähler eine Notiz über David ein, die dem Leser schon aus 16, 5 ff. gegenwärtig sein mußte, also mindestens überflüssig ist; und v. 54 ist Jerusalem auf eine der Geschichte nicht eben gemäße Art crwähnt und was von Niederlegung der Waffen Goliaths gesagt ist, scheint mit 21, 9 zu streiten. Vgl. dagegen die umsichtige Erörterung dieser Einwürfe bei Kalkar, Quaestionum biblic. spec. II. Othin. 1835 p. 2 sqq Die Meinung, daß die fraglichen Abschnitte durch Interpolationen in den Text gekommen seien, hat an dem Fehlen derselben in der Alex. Version keine haltbare Stütze, da die Wilkür dieser Uebersetzer in Weglassungen und Zusätzen nach subjectivem Gutdünken offen zu Tage liegt. Gegen die Behauptung aber, daß diese Abschnitte mit c. 16 sich nicht wol vereinigen lassen und von einem mit der Erzählung c. 16 unbekanten Verfasser herrühren, sprechen schon die unleugbare Rückweisung auf c. 16 in v. 12: David der Sohn jenes Ephratäers, wo schon Hieron. richtig: de quo supra dictum est umschrieben hat, und in v. 15 die Bemerkung, daß David ab und zu von Saul zurükkehrte, um seines Vaters Schafe in Bethlehem zu weiden, die doch nur in dem Falle für Einschaltungen des Sammlers ausgegeben werden dürften, wenn die vermeintlichen Widersprüche wirklich begründet wären. Allein daraus, daß Saul den um seines woltätig auf sein Gemüt einwirkenden Harfenspieles willen lieb gewonnenen David zu seinem Waffenträger ernante, folgt durchaus nicht, daß David wirklich dem Könige die Waffen im Kriege vortragen solte. Die Ernennung zum Waffenträger war nichts weiter als die Ver-

Die Vv. 12-15 schließen sich eng an das Vorhergehende an: Ganz Israel erschrak über die herausfordernden Reden des Philisters, David aber, der Sohn jenes Ephratäers (אַפַרָּטָד wie Rut 1, 1, 2) aus Bethlehem in Juda, Namens Isai . . . . Verbum und Prädicat zu יַדַוָּד בַּן דְּנֶי וּ folgen erst in v. 15, aber in der Form eines Anakoluths. Irrig und irreleitend ist die herkömmliche Ergänzung des verb. בורארש zwischen בורארש und בורארש: David war der Sohn jenes Ephratäers. Wären die Worte so zu fassen, so dürfte הלה nicht fehlen, eben so wenig als z. B. in 2 Chr. 22, 3. 11 fehlt. Vielmehr bilden v. 12-15 eine durch Einschaltungen erweiterte Periode, bei der aber der Erzähler in den Zwischensätzen die angefangene Construction aus dem Auge verloren hat, so daß er in v. 15 das Subject איבוד wieder aufnimt und nun erst nachbringt was er von David aussagen wolte, aber so daß diese Aussage sich dem Sinne nach an die eingeschalteten Bemerkungen über die ältesten Söhne Isai's anschließt. Um die denkwürdige Verkettung der Umstände, durch welche David veranlaßt wurde, den Kampf gegen Goliath zu unternehmen, deutlich zu machen, knüpft er an die Erwähnung seines Vaters weitere Mitteilungen über die Familie und die damalige Stellung Davids an. 'Isai hatte 8 Söhne und war in den Tagen Sauls schon alt. באנשים באבאנשים באבאנשים באבאנשים έληλυθώς εν ανδράσιν (LXX), grandaevus interviros (Vulg.),

leihung des Titels eines Adjutanten, aus der sich nicht folgern läßt, daß David bereits durch kriegerische Taten sich dem Könige bekant gemacht hatte. Wenn der Feldherr Joab zehn Waffenträger hatte (II, 18, 15 vgl. 23, 37), so wird der König Saul gewiß auch außer David noch andere kriegserfahrene Waffenträger gehabt haben. Ferner steht in c. 16 kein Wort davon, daß Saul gleich anfangs David in förmlichen und bleibenden Dienst genommen habe, sondern nach v. 22 hat er dessen Vater Isai nur gebeten, daß David vor ihm stehen d. h. ihm dienen möge, womit sich ganz gut verträgt, daß er, als sein Trübsinn für längere Zeit gewichen war, David einstweilen zu seinem Vater nach Bethlehem zurükkehren ließ, so daß derselbe beim Ausbruche des Krieges mit den Philistern zu Hause sein und die Schafe weiden konte, während seine 3 ältesten Brüder mit in den Krieg zogen. Der Umstand aber, daß Saul, während David in den Kampf mit Goliath ging, seinen Feldherrn Abner fragte: "Wessen Sohn ist dieser Jüngling?" und Abner dem Könige keine Auskunft darüber geben konte, so daß Saul selber David nach der Besiegung Goliaths fragte: "Wessen Sohn bist du?" (v. 55-58), läßt sich allerdings kaum begreifen, wenn Saul mit dieser Frage weiter nichts als den Namen des Vaters Davids erfahren wolte Denn mochte auch Abner sich um die Abstammung und Herkunft des Harfenspielers Sauls nicht bekümmert haben, so konte doch Saul nicht wol vergessen haben, daß David ein Sohn des Bethlehemiters Isai war. Aber in der Frage Sauls lag viel mehr. Nicht den bloßen Namen von Davids Vater wolte er erfahren, sondern was für ein Mann der Vater des Jünglings wäre, der eine so bewundernswürdige Heldentat zu vollbringen den Mut hatte, und zwar nicht blos, um dem Manne die für die Besiegung Goliaths verheißene Belohnung der Befreiung seines Hauses von Abgaben (v. 25) zu gewähren, sondern wol auch in der Absicht, einen solchen Mann an seinen Hof zu ziehen, indem er von dem Mute und der Tapferkeit des Sohnes auf ähnliche Eigenschaften des Vaters schloß. - Zwar antwortet David auch nur: "der Sohn deines Knechtes Isai aus Bethlehem"; allein daß Saul noch mehr über seine Familienverhältnisse mit David gesprochen, das erhellt ganz klar aus dem נְרָהֵר כְּכֵבְּתוֹ לְרָבֵר, "als er aufgehört hatte zu Saul zu reden" (18, 1), indem dieses eine längere Unterredung voraussezt. - Die übrigen Bedenken sind ganz unerheblich und werden bei der Erklärung des Einzelnen ihre Erledigung finden.

קנר בְּבְחַרְרַיָּא numeratus in juvenibus (? Targ.), nur Syr. u. Arab. "gekommen in die Jahre", wol nur nach Conjectur, da alle früheren Uebersetzer אנשים nicht שנים gelesen haben. Zwar gibt באנשים keinen passenden Sinn, da der Erklärung von Kimchi, Seb. Schmidt: "gekommen unter die Schwachen" entgegensteht, daß אנשים diese Bedeutung sonst nicht hat, und der Ausdruck auch sonderbar erscheint, also ohne Zweifel ein uralter Textfehler vorliegt. Ob aber mit Hitz. 82 zu streichen und der Sinn sei: er war ein Betagter (Greis) unter den Männern, oder בא באנשים in בא באנשים "gekommen in die Jahre" zu lesen, darüber läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da בא בשנים im ganzen A. Test. sonst nicht vorkomt, sondern dafür nur בַּאַ בַּכְּמִים gebräuchlich ist. — V. 13. Die 3 großen d. h. ältesten Söhne Isai's waren hinter Saul her in den Krieg gezogen. Das überflüssig scheinende הַלְּכֹּל nach dem voraufgegangenen hat Böttcher (n. ex. krit. Aehrenl. S. 124) gut gerechtfertigt, als notwendig für den Ausdruck des Plusquamperfects, welches der Gedanke erforderte, da das imperf. consec. יוֹל im Anschluß an einen Nominal- und Participialsatz nur den Sinn des Aoristus ausdrükt. Wörtlich heißt es also: "und es zogen (bei Isai's Alter) die drei älteren Söhne, nachgezogen waren sie dem Saul"; eine zwar schwerfällige aber bei dem Formenmangel für Phisquampf. doch notwendige und ganz correcte Redeweise. Vgl. Ew. Lehrb. §. 346°. Anm. 3. Die Namen dieser 3 Söhne stimmen mit c. 16, 6-9 überein, wogegen der dritte שַׁמְּדֶר in II, 13, 3. 32 שִׁמְּדָה, in II, 21, 21 שִׁמְּדִּר und 1 Chr. 2, 13. 20, 7 אַמְעָא lautet. — V. 15. "David aber war gehend und zurükkehrend von Saul weg" d. h. ging hin und wieder von Saul weg, um seines Vaters Schafe in Bethlehem zu weiden. Er befand sich also noch nicht in beständigem Dienste Sauls, sondern war damals eben bei seinem Vater. Dies Leztere ist aus dem Zusammenhange zu ergänzen. — V. 16. Da trat der Philister heran (an die Schlachtreihen Israels) früh und abends und stelte sich 40 Tage (vor denselben auf). Mit dieser Bemerkung wird die v. 10 begonnene Beschreibung des Auftretens Goliaths fortgesezt und das Folgende eingeleitet. Während der Philister tagtäglich 40 Tage lang zum Zweikampfe herausfordernd auftrat, schikte Isai seinen Sohn David ins Lager. "Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstete Körner (קליא s. Lev. 23, 14) und diese zehn Brote und bringe sie schnell (רוֹץ von דֹרֶץ) ins Lager deinen Brüdern." V. 18. "Und diese zehn קרצר החלב Schnitte von weichem Käse (so die alten Versionen) bringe dem Obersten über Tausend und besuche deine Brüder um nach ihrem Wolsein zu fragen, und bring ein Pfand von ihnen mit" -- ein Pfand daß sie leben und wol sind. Dies scheint die einfachste Erklärung des von den Alten sehr verschieden gedeuteten ערבתם. V. 19. "Saul aber und sie (die Brüder) und die ganze Mannschaft Israels sind im Terebinthenthale u. s. w." Diese Angabe gehört noch zur Rede Isai's. - V. 20 f. Diesen Auftrag am Morgen ausführend kam David an die Wagenburg, als das Heer, welches auszog (aus dem Lager) in die Schlachtreihe, das Kriegsgeschrei erhob und Israel und die Philister sich Schlachtreihe gegen Schlachtreihe aufstelten. יהחיל וגר ist

tige Lesart sein, so wäre sein caterva hominum zu vergleichen (Dietr. zu Gesen. Lex.). - V. 24 f. Alle Israeliten Hohen vor Goliath und fürchteten sich sehr. Sie sprachen (אַרשׁ רָשֹׁרָאֵל ist collect:): "Habt ihr diesen Mann der herankomt gesehen? (מַלַּאִרְהָם mit Dagesch dirim. wie 10, 24). Ja Israel zu höhnen komt er heran; und wer ihn schlagen wird, den wird der König bereichern mit großem Reichtum und seine Tochter ihm geben und das Haus seines Vaters (d. h. seine Familie) frei machen in Israel" sc. von Abgaben und öffentlichen Leistungen. Von Erfüllung dieser Versprechungen ist nachher nicht die Rede. Daraus folgt aber nicht, daß der Inhalt dieses V. nur für eine im Munde des Volks entstandene Vergrößerung dessen, was Saul etwa gesagt haben mochte, zu halten sei. Diese Annahme hat darum wenig Warscheinlichkeit, weil nach v. 27 das Volk das Nämliche wiederholt versichert. Vermutlich hatte Saul wirklich solche Versprechungen geäußert, hinterher aber sich nicht für verbunden erachtet sie zu erfüllen, weil er sie nicht dem David selber ausdrücklich gegeben hatte. - V. 26. Als David diese Rede hörte, erkundigte er sich bei den Umstehenden genauer nach der Sache, und ließ dabei Worte fallen, die vermuten ließen, daß er Lust habe den Kampf mit diesem Philister aufzunehmen. Dies liegt in seinen Worten: "denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene (d. h. der außerhalb des Bundes mit Jahve steht), daß er verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes!" dem er in seinen Kriegsscharen Hohn sprach. "Er muß wissen — sagt die Berlenb. Bibel — daß er es mit Gott und nicht mit Menschen zu tun hat. Mit dem Gott welcher lebet wird er es zu tun haben und nicht mit einem Götzen." - V. 28. Ueber diese Unterhaltung Davids mit den Männern gerieth sein ältester Bruder in Zorn und schalt David: "warum bist du doch herabgekommen (von dem hochgelegenen Bethlehem nach dem Kriegsschauplatze), und wem hast du diese wenigen Schafe überlassen in der Wüste?" מַנָּט הַצָּאַר die wenigen Schafe, bei welchen der Verlust eines einzigen ein großer Verlust für unsere Familie ist. "Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens; denn um den Krieg anzusehen bist du herabgekommen" -- d.h. du bist mit deinem geringen Berufe nicht zufrieden, trachtest nach hohen Dingen; es macht dir Freude dem Blutvergießen zuzusehen. Eliab sucht den Splitter in seines Bruders Auge

und wird den Balken in seinem Auge nicht gewahr. Was er seinem Bruder vorhält — Vermessenheit und Bosheit des Herzens — das tritt in seiner Rüge offen zu Tage. — V. 29 f. David antwortete bescheiden und den Zorn des Tadlers beschämend: "Was hab ich nun getan? Es war ja nur ein Wort" — eine doch wol erlaubte Erkundigung, und wandte sich von demselben (Eliab) ab einem andern Gegenüberstehenden zu; wiederholte seine früheren Worte und erhielt vom Volke die vorige Antwort. — V. 31. Die Rede Davids wurde vor Saul gebracht, worauf dieser ihn zu sich holen ließ.

V. 32-40. Davids Entschluß und Rüstung zum Kampfe mit Goliath. V. 32. Vor Saul erklärte David: "Nicht entfalle einem Menschen das Herz (15 d. i. der Mut) seinetwegen (wegen des Philisters, von dem im Vorhergehenden die Rede war). Dein Knecht wird gehen und mit diesem Philister streiten." - V. 33 ff. Auf den Einwand Sauls, daß er, ein Jüngling, nicht mit diesem Philister, einem Kriegsmanne von Jugend auf, kämpfen könne, erwiderte er, daß er als Hirt einem Löwen und auch einem Bären ein Schaf aus dem Rachen gerissen und denselben auch getödtet habe. Der Artikel vor אום מרבי bezeichnet diese Thiere als die bekanten Raubthiere. Durch אַמ־הַהוֹב wird der Bär dem Löwen beigeordnet oder vielmehr als zu jenem hinzukommend nachgeholt, wobei אַ als nota accusat. zu fassen, vgl. Ew. §. 277d; was übrigens nicht so zu verstehen ist, als ob Löwe und Bär gemeinschaftlich auf Raub ausgegangen wären. Die Beiordnung oder Nachholung ist nur eine logische: nicht nur den Löwen, sondern selber den Bär, der ein Schaf geraubt, hat David erschlagen. 📆 in den meisten Ausgaben seit der von Jac. Chajim 1525 ist Schreib- oder eigentlich Hörfehler für הים Schaf. יוצאתר אחררו ,und ich zog aus hinter ihm her"; ביקר פלי , und als er wider mich sich erhob, erfaßte ich ihn bei seinem Barte und schlug ihn und tödtete ihn". בקן Bart und Kinn bez. das bärtige Kinn. Ohne Not will Then. בַּוֹכְינ in בַּנְכוֹנ andern, aus dem nichtigen Grunde, weil weder Löwe noch Bär einen eigentlichen Bart haben. Man denke doch nur an λῖς ἡϋγένειος bei Hom. Il. 15, 275. 17, 109 oder barbam vellere mortuo leoni bei Martial. X, 9. Daß Löwen von Arabern mit einem Stocke todtgeschlagen werden, komt noch in neuerer Zeit vor, vgl. Rosenm. bibl. Althk. IV, 2 S. 132 f. Der constante Gebrauch der Singularsuffixe zeigt, daß David bei Erwähnung des Löwen und des Bären zwei Fälle, die zu verschiedener Zeit sich ereignet haben, zusammengefaßt hat und dann erzählt, wie er das eine und das andere Raubthier erschlagen habe. - V. 36. Sowol den Löwen als den Bär hat dein Knecht erschlagen, und der Philister, dieser Unbeschnittene, soll werden wie einer von ihnen (d. h. ihm soll es eben so ergehen wie dem Löwen oder dem Bären), weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat." Und - fuhr er v. 37 fort - "der Herr der mich errettet hat aus der Hand (Gewalt) des Löwen und des Bären, er wird mich erretten aus der Hand dieses Philisters." Davids Mut beruhte also auf dem zuversichtlichen Glauben, daß der lebendige Gott sein Volk nicht werde ungestraft von Heiden verlästern lassen. Zur Ausführung seines Entschlusses wünschte ihm dann Saul den Beistand des Herrn und ließ ihn seine Waffenkleider anziehen und seine Waffenrüstung anlegen. "", seine Kleider" sind warscheinlich eine besondere Art von Kleidern, die man unter der Waffenrüstung trug, eine Art Waffenrock um den das Schwert gegürtet wurde. — V. 39 f. In dieser Rüstung — mit ehernem Helme, mit Panzer und Schwert — fing David an zu gehen, merkte aber bald, daß er damit nichts ausrichten könne, und sprach zu Saul: "Ich kann nicht in diesen Dingen gehen, denn ich habe es noch nicht versucht", und legte sie ab, nahm dann seinen Hirtenstock in die Hand, suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bachthale aus, legte dieselben in das Hirtengeräthe, das er hatte, und zwar in seine Hirtentasche, nahm die Schleuder in seine Hand und ging auf den Philister zu. Im Gebrauche der Schleuder mochte er sich im Hirtenleben so geübt haben, daß er gleich jenen Benjaminiten Jud. 20, 16 aufs Haar treffen konte.

V. 41-54. David und Goliath; Fall Goliaths und Flucht der Philister. V. 41. Der Philister kam dem David immer näher. V. 42 ff. Als er David erblikte, "sah er ihn und verachtete ihn" d. h. sah er ihn verächtlich an, weil er ein Jüngling war u. s. w. (wie 16, 12), und sprach dann zu ihm: "Bich ich ein Hund, daß du mir komst mit Stökken?" (der Plur. מַקְלוֹת steht in höhnender Uebertreibung der dem Philister ganz ungeziemend vorkommenden Bewaffnung Davids) und fluchte David bei seinem Gotte (d. h. beim Fluchen den Namen Jahve's brauchend und nicht blos David sondern zugleich den Gott Israels verhöhnend), und schloß mit dem Zurufe: "Komm zu mir, so will ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und dem Gethier des Feldes (zu fressen) geben." Mit ähnlichen Drohungen pflegten sich die Helden bei Homer zu verhöhnen, vgl. z. B. Hectors Drohung Il. 13, 831 sq. - V. 45 ff. Auf diesen Hohn antwortete David mit kühnem Glaubensmute: "Du komst zu mir mit Schwert und Wurfspieß und Lanze; ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du gelästert hast. Diesen Tag wird dich Jahve in meine Hand liefern und ich werde dich schlagen und dir den Kopf abhauen und den Leichnam des Heeres der Philister diesen Tag geben den Vögeln . . . . und alle Welt soll erfahren, daß Israel einen Gott hat; und diese ganze Versammlung soll erkennen, daß nicht durch Schwert und Spieß Jahve Rettung (Sieg) schaffet; denn Jahve's ist der Krieg und er wird euch in unsere Hand geben." Während Goliath sich seiner Stärke rühmt, gründet David seine' Siegeszuversicht auf den allmächtigen Gott Israels. den der Philister verhöhnt hat. Die Apposition: "Gott der Schlachtreihen Israels" ist nicht nähere Bezeichnung oder Erklärung des Begriffes: Jahve Zebaot, sondern besagt, daß die Schlachtreihen Israels im Namen d. h. in der Kraft Jahve's streiten, welcher der Gott der himmlischen Heerscharen ist. פַּבָּר ist collectiv zu fassen. ביט אַלְהַרִּם bed. nicht: Gott ist für Israel, sondern: Israel hat einen Gott, wobei אלהים natürlich prägnant gebraucht ist. Dieser Gott ist Jahve; sein ist der Krieg d. h. er ist der Herr des Kriegs, hat den Krieg und

seinen Erfolg in seiner Gewalt. - V. 48 f. Als nun der Philister sich aufmachte dem David entgegen sich nahend (בלה und בלה dienen nur zur malerischen Veranschaulichung des Vorganges), da eilte David und lief nach der Schlachtreihe zu, ihm entgegen, nahm einen Stein aus seiner Tasche, schleuderte und traf den Philister an seine Schläfe, daß der Stein in dieselbe eindrang und Goliath auf sein Gesicht zur Erde fiel. — V. 50 enthält eine Bemerkung des Erzählers über das Ergebnis des Kampfes: "So war David stärker als der Philister, mit Schleuder und Stein, und schlug den Philister und tödtete ihn ohne ein Schwert in seiner Hand", worauf in v. 51 erst das Nähere über die Tödtung berichtet wird, daß nämlich David dem Gefallenen mit seinem eigenen Schwerte den Kopf abhieb. — Ueber den Fall ihres Helden erschraken die Philister und flohen, worauf die Israeliten mit einem Geschrei sich zur Verfolgung der fliehenden Feinde aufmachten und sie ער־בּוֹאַךְּ בַּרָא "bis gegen ein Thal hin" und bis an die Thore Ekrons verfolgten. Die erste Ortsangabe ist sehr auffallend. won dem Thale zu verstehen, das nach v. 3 die beiden Heere von einander schied, verbietet schon das Fehlen des Artikels und noch mehr die Sache selbst. Denn es ist weder gesagt noch überhaupt warscheinlich, daß die Philister, mit Ausnahme Goliaths, jenes Thal überschritten hatten, so daß sie bis nach demselben hin hätten verfolgt werden können. Muß aber sin von einem andern Thale verstanden werden, so erscheint es befremdlich, daß dasselbe nicht auf irgend eine Weise näher bezeichnet ist. Diese Umstände machen גיא verdächtig und legen besonders im Hinblicke auf die folgende Angabe: bis Gath und bis Ekron (v. 52) die Vermutung nahe, daß גיא Schreibfehler für ביא sein möchte, wie schon die LXX übersezt haben. V. 52. "Und es fielen Erschlagene der Philister auf dem Wege nach Saarajim und bis Gath und bis Ekron." ישברה ist die Stadt Saarajim in der Niederung Juda's, die warscheinlich in dem Tell Kefr Zakarija erhalten ist, s. zu Jos. 15, 36. Die Philister flohen offenbar längs dem Wady Sumt bis zum Dorfe Zakarija; hinter demselben teilten sich die Flüchtigen, so daß ein Teil südwestlich nach Gath, der andere nordwestlich nach Ekron floh. 1 Ueber Gath und Ekron s. zu Jos. 13, 3. - V. 53. Nach der Rükkehr von der Verfolgung der fliehenden Feinde plünderten die Israeliten das philistäische Lager. דַּבֶּלֶם אַתֶּרֶבּ hitzig verfolgen wie Gen. 31, 36. - V. 54. David aber nahm das Haupt Goliaths und brachte es nach Jerusalem, und seine Waffen legte er in sein Zelt. אֹמָל altertümlich für Wohnung, wie 4, 10. 13, 2 u. ö. Gemeint ist Davids Wohnung zu Bethlehem, wohin er nach Goliaths Besiegung mit der Siegesbeute zurükkehrte, und zwar auf dem Wege über Jerusalem, wo er das Haupt Goliaths zurückließ. In diesen Angaben

<sup>1)</sup> Die LXX haben שצרים έν τῆ ὁδῷ τῶν πυλῶν übersezt, also שצרים appellativisch gefaßt. Diese Uebersetzung halten Then. u. Wellh. für richtig, und fassen den Sinn so: ,es fielen Erschlagene im Thorwege sowol zu Gath als zu Ekron'. Aber dagegen spricht nicht nur das Fehlen des Artikels vor שצרים, sondern auch das folgende יוִצר , welches weder zu, noch was .. betrift (Wellh.) bedeuten kann.

liegt weder ein Anachronismus, denn die Behauptung, daß Jerusalem damals noch nicht im Besitze der Israeliten gewesen, beruht auf irrtümlicher Verwechslung der Veste Jebus auf dem Zion, die damals noch in den Händen der Jebusiter war, mit der Stadt Jerusalem, in welcher schon längst Israeliten wohnten (s. zu Jos. 15, 63 u. Jud. 1, 8), noch ein Widerspruch mit c. 21, 9, wonach das Schwert Goliaths später in der Stiftshütte zu Nob aufbewahrt worden; denn es ist nicht gesagt, daß David die Waffen Goliaths in seiner Wohnung behielt, sondern nur daß er sie dorthin brachte, womit die Annahme, daß er hernach das Schwert Goliaths dem Herrn zu Ehren im Heiligtum deponirte, sich unschwer vereinigen läßt. Dieser Auffassung unseres V. steht auch die Bemerkung 18, 2, daß Saul dem David nach diesem Siege nicht mehr gestattete in das Haus seines Vaters zurückzukehren, nicht im Wege. Denn diese Bemerkung will nach 17, 15 verstanden sein, daß Saul von dieser Zeit an David nicht mehr wie früher zu seinem Vater zurükkehren ließ, um die Schafe zu weiden, schließt aber kurze Besuche Davids in Bethlehem keineswegs aus.

## Cap. XVII, 55 — XVIII, 30. Jonathans Freundschaft und Sauls Neid und Arglist gegen David.

Davids Sieg über Goliath war ein Wendepunkt in seinem Leben, durch den ihm der Weg zum Throne eröffnet wurde. Während aber diese Heldentat ihn aus dem ländlichen Hirtenleben hinaus auf den Schauplatz der Kämpfe Israels mit seinen Feinden führte und in diesen Kämpfen Jahve alle seine Unternehmungen mit so augenscheinlichem Erfolge krönte, daß ganz Israel immer deutlicher in ihm seinen von Gott erwählten künftigen König erblicken mußte: brachte sie ihn andererseits zu dem von Gott zwar verworfenen, aber zur Zeit noch regierenden Königshause in eine Stellung, die für die innere Bildung für seinen künftigen Beruf von bleibenden segensreichen Folgen war. In dem Könige Saul, von welchem der Geist Gottes gewichen war, erwachte bald Eifersucht gegen David als seinen Nebenbuhler, dem das Königtum zufallen würde, so daß er anfangs mit Hinterlist ihn aus dem Wege zu räumen suchte, und als dies nicht gelang, vielmehr Davids Ansehen immer mehr stieg, zu offener Feindschaft und Verfolgung fortschritt. Dagegen kettete sich die Seele Jonathans in selbstverleugnender Liebe und Hingebung immer fester an David. Diese Freundschaft des tapfern und edlen Königssohnes half David nicht nur alle Anfeindungen und Verfolgungen des von seinem bösen Geiste gequälten Königs leichter tragen, sondern wekte und befestigte auch in seiner Seele jene reine Gesinnung unerschütterlicher Treue gegen den König, die sich bis zur Feindesliebe erhob, und war nach dem wunderbaren Rathe des Herrn ein nicht geringes Mittel zur Erziehung Davids für seinen Beruf, ein König nach dem Herzen Gottes zu werden. — In der Schilderung der Folgen, welche Davids Sieg über Goliath für ihn selbst wie für ganz Israel hatte, wird zuvörderst die Freundschaft Jonathans erwähnt

(v. 55 — c. 18, 5), sodann erst die erwachende und wachsende Eifersucht Sauls in ihren ersten Entwicklungsphasen geschildert (v. 6—30).

V. 55 — c. 18, 5. Jonathans Freundschaft. V. 55—58. Der Bericht von dem Verhältnisse, in welches David durch die Erlegung Goliaths zu Saul kam, wird v. 55 f. durch eine nachträgliche Bemerkung über das Gespräch Sauls mit seinem Feldherrn Abner über David während des Zweikampfes eingeleitet. Dem Sinne nach sind also die Verba in v. 55 u. 56 deutsch durch das Plusquamperfect auszudrücken. Als nämlich Saul den Jüngling kühn dem Philister entgegengehen sah, fragte er Abner, wessen Sohn derselbe sei, worauf Abner mit einem Schwure versicherte, daß er es nicht wisse. Ueber den Sinn dieser Frage ist bereits bei der Erörterung der Integrität dieses Abschnittes S. 142 bemerkt worden, daß dieselbe nicht Unbekantschaft mit der Person Davids und mit dem Namen seines Vaters voraussetze, sondern nur Unbekantschaft mit den bürgerlichen Verhältnissen der Familie Davids, mit welchen weder Abner noch Saul bis dahin sich näher bekant gemacht haben mochte.1 — V. 57 f. Als hierauf David "vom Schlagen des Philisters" d. h. nach Erlegung Goliaths zurükkehrte und Abner, der als Feldherr dem tapferen Helden wol entgegenging, um ihm zu seinem Siege Glück zu wünschen, denselben vor Saul führte, richtete der König die gleiche Frage an David, worauf dieser ihm die gewünschte Auskunft gab. Denn daß David mehr gesagt hat als die mitgeteilten Worte: "der Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiten", das erhellt (wie schon oben bemerkt worden) unzweifelhaft aus den W. בכלחו לרבר 18, 1, die eine längere Unterredung Sauls mit David voraussetzen. Diese Unterredung scheint wol nur darum nicht überliefert worden zu sein, weil sie keine bleibenden Folgen hatte weder für Isai noch für David.

Cap. XVIII, 1-5. Der Freundschaftsbund, welchen Jonathan mit David schloß, ist dem Erzähler so sehr die Hauptsache, daß er zunächst v. 1 der Liebe Jonathans zu David gedenkt, und dann erst v. 2 bemerkt, Saul habe von diesem Tage an David zu sich genommen u. s. w., während doch offenbar Saul gleich bei oder nach seinem Gespräche mit David demselben ankundigte, daß er fortan bei ihm, in seinem Dienste bleiben solte. "Die Seele Jonathans band sich (קשֶׁלָה kettete sich, vgl. Gen. 44, 30) an die Seele Davids und Jonathan liebte ihn wie seine Seele." Das Chet. יבאַרָבוֹ mit dem Suffix i am Imperf. ist sehr selten, daher das Keri לשוב , vgl. Ew. §. 249 b u. Olsh. Gramm. S. 469. zurückzukehren in sein Haus, um dem Hirtengeschäfte obzuliegen. V. 3. Es schloß Jonathan und (d. h. mit) David einen Bund d. i. Freundschaftsbund אַבְּבֶּרִם weil er ihn liebte wie seine Seele. V. 4. Zum Zeichen und Unterpfande seiner Freundschaft gab Jonathan dem David seine Kleider und seine Waffen. מְּהַרם der Oberrock, Mantel. מָהָרם warscheinlich der Waffenrock (vgl. 17, 39). Darauf führt das dreimal wiederholte יניד,

<sup>1)</sup> Die gewöhnlichen Lösungen des scheinbaren Widerspruchs, daß nämlich Saul den David nicht mehr habe kennen wollen, oder daß seine Frage aus einer zu seinem krankhaften Zustande gehörenden Vergeßlichkeit zu erklären sei, haben wenig Warscheinlichkeit, obgleich noch Kalkar l. c. p. 21 sqq. dabei stehen bleibt.

wodurch die einzelnen Waffen enger mit יְּבְיּבְיׁ verbunden sind. Zur Sache vgl. den Waffentausch des Glaucus und Diomedes, Hom. II. 6, 230, der im hohen Altertume herschende Sitte gewesen zu sein scheint, da er auch bei den alten Celten vorkomt, s. Macpherson zu Ossian in Denis Uebers. I S. 196. — V. 5. Und David zog aus sc. in den Streit; überall wohin ihn Saul sandte יְשִׁבְּיִל handelte er weise und glücklich יְשִׁבְּיל wie Jos. 1, 8 s. zu Deut. 29, 8). Dafür sezte ihn Saul über die Kriegsleute, machte ihn zu einem Anführer derselben; und er gefiel allem Volke und auch den Knechten Sauls d. h. den in der Regel neidischen Höflingen des Königs. V. 6—16. Sauls Eifersucht gegen David.¹ Kaum hatte Saul den

<sup>1)</sup> Der Abschnitt v. 6-14 soll nach Then. u. A. nicht vom Verfasser des unmittelbar vorhergehenden herrühren, sondern von dem Sammler aus einer andern Quelle eingeschoben sein, weil a) v. 13 u. 14 das Nämliche wie v. 5 nur in etwas veränderter Weise erzählt sei und auch v. 10 u. 11 mit wenig andern Worten 19, 9 u. 10 in einem schicklicheren Zusammenhange noch einmal vorkommen, b) weil der Inhalt von v. 9 und das ממחרת v. 10 im directesten Widerspruche mit v. 2 u. 5 stehen. Aus diesen Gründen haben unstreitig schon die LXX nicht nur den Anfang von v. 6: sondern auch v. 9—11 in ihrer Uebersetzung ausgelassen. Allein der Widerspruch zwischen v. 9 u. 10 mit v. 2 u. 5: "daß nämlich Saul den David nicht, wie v. 2 u. 5 berichtet werde, aus Zuneigung bei sich behalten, nicht nach mehrern glücklichen Expeditionen über das Kriegsvolk gesezt haben könte, wenn er ihn vom ersten Tage an mit scheelen Augen angesehen hätte, wenn seine Eifersucht schon am zweiten Tage in einer solchen Weise, wie v. 10 f. berichten, ausgebrochen wäre", gründet sich auf eine zweifache irrige Voraussetzung; a) darauf daß der Inhalt von v. 1-5 dem von v. 6-14 ganz gleichzeitig sei, b) darauf daß alles in diesen beiden Abschnitten Erwähnte streng chronologisch zu fassen sei. Aber das v. 2 Berichtete, daß nämlich Saul David zu sich nahm und ihm nicht mehr in sein Vaterhaus zurückzukehren gestattete, erfolgte unstreitig einige Zeit früher als die v. 6 ff. erwähnten Begebenheiten mit ihren Folgen. Zu sich nahm Saul den David sofort nach Erlegung des Goliath, noch ehe der Krieg beendigt war. Die Siegesfeier aber, bei welcher der Päan der Weiber Sauls Eifersucht erregte, fand erst bei der Rükkehr des Volkes und Königs nach Beendigung des Krieges in ihre Heimat statt. Wie lange der Krieg gedauert, wissen wir freilich nicht, aber schon daraus, daß die Israeliten nach Goliaths Falle den die Flucht ergreifenden Philistern bis Gath und bis Ekron nachsezten und nachher noch das Lager der Philister plünderten (17, 52 f.), folgt, daß zwischen Davids Siege über Goliath und der Siegesfeier nach der Vertreibung der Philister aus dem Lande mehrere Tage oder vielmehr Wochen vertlossen sind. So weit sind die in beiden Abschnitten berichteten Begebenheiten nach ihrer chronologischen Aufeinanderfolge dargestelt, im Uebrigen aber sind sie sachlich einander gegenübergestelt, so daß an beide ihre Folgen angereiht sind, die sich weiter erstrekten als die Ereignisse, aus welchen sie hervorgingen, und teilweise gleichzeitig fortdauerten. Das Ausziehen Davids, wohin Saul ihn sandte (v. 5), mag zwar schon während der Verfolgung der fliehenden Philister begonnen haben, reicht aber weit über diesen Krieg hinaus und dauerte noch fort, als Saul bereits mit scheelen Augen auf David blickte. V. 5 enthält eine allgemeine Bemerkung, mit welcher der Erzähler die eine Seite des Verhältnisses, in welches David durch seinen Sieg zu Saul kam, abschließt. Mit v. 6 geht er dann zur Darlegung der andern Seite dieses Verhältnisses über und rundet auch diesen Bericht v. 14-16 mit einer allgemeinen Bemerkung ab, deren Inhalt in der Hauptsache dem Inhalte von v. 5 gleich ist, indeß doch zugleich einen Fortschritt bekundet, sofern das Wolgefallen des Volks an den Taten Davids (v. 5) sich zur Liebe zu David entwickelte. Dieser Fortschritt zeigt sich auch in dem לו שר אלק v. 13 im Vergleiche mit dem רישומה של אנשר המלחמה v.5, mag nun die Erhebung Davids zum Obersten über Tausend eine höhere Beförderung gewesen sein als seine Anstel-

Besieger Goliaths an seinen Hof gezogen, so erwachte auch schon seine Eifersucht gegen denselben. Den Anlaß dazu gab die Siegesfeier nach Beendigung des Philisterkrieges. V. 6 f. "Als sie kamen" d. h. als die Krieger mit Saul aus dem Kriege heimkehrten, "als — wie zur Begründung des Folgenden hinzugefügt wird - David vom Schlagen zurükkehrte" d. h. aus dem Kriege, in welchem er Goliath geschlagen hatte, zogen die Weiber aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen d. h. um durch Gesang und Reigentänze den Sieg zu feiern (vgl. die Bem. zu Ex. 15, 20), entgegen dem Könige Saul mit Handpauken, mit Freude und mit Triangeln. Eine Parallele hiezu liefert das Basrelief in den Ruinen von Kojundschik mit der Abbildung von Trupps von Männern und Frauen, welche mit Gesang, Musik und Tanz die assyrischen Heerführer bewillkommnen, bei Layard, Niniveh und Babylon, übers, von Zenker S. 347. — המשט bed, hier Aeußerung der Freude, Freudenfeier wie Jud. 16, 23 u. ö. Die auffallende Stellung des בְּשֶׁמֶּחָה zwischen zwei musicalischen Instrumenten führt darauf, das Wort hier speciell vom Jubelgesange zu verstehen, da nach v. 7 das Spiel mit Gesang verbunden war. Die Weiber, welche scherzten (מְשַׁמָּקוֹת) d. h. mimische Tänze ausführten, sangen in Wechselchören (ענה wie Ex. 15, 21): "Saul hat seine Tausende geschlagen und David seine Zehntausende." - V. 8. Darüber gerieth Saul in Zorn. Dieses Wort mißfiel ihm so daß er sprach: "Dem David haben sie Zehntausende gegeben und mir die Tausende, und noch ist ihm nur das Königtum" sc. zu erlangen übrig. "In dieser ahnungsvollen Aeußerung Sauls lag nicht blos eine nachher vom Ausgange bestätigte Vermutung, sondern eine tiefe innere Warheit; wenn der König von Israel in so entscheidender Zeit kraftlos den Unterjochern seines Volks gegenübersteht und ein Hirtenknabe komt und den Sieg entscheidet, so ist das ein Merkzeichen mehr von seiner Verwerfung" (O. v. Gerl.). - V. 9. Von diesem Tage an war Saul scheel blickend auf David. עָרָן denom. von עָרָן Auge, scheelsehend, steht für עייבן (Keri). - V. 10 f. Am folgenden Tage überfiel Saul der böse Geist (רוָה אל׳ רָעָה s. zu 16, 14), so daß er in seinem Hause rasete und seinen Wurfspieß nach David, der vor ihm wie Tag für Tag spielte, warf, ihn aber nicht traf, weil David zweimal vor ihm ausbog. יהתיבא bed. hier nicht: weißagen, sondern "rasen". Dieser Sprachgebrauch hat sich gebildet von den ekstatischen Aeußerungen, in welchen sich die übernatürliche Einwirkung des Geistes Gottes bei den Propheten kundgab, s. zu 10, 5. לְּבֶּשֶׁל von בּיִּבֶּשׁ er schleuderte den Wurfspieß ... und sprach sc. bei sich: "ich will David und die Wand durchstoßen" - mit solcher Wuth schleuderte er seinen Spieß; aber David wandte sich von ihm weg zweimal d. h. wich zweimal aus. Das zweimalige Ausweichen sezt voraus, daß Saul den Spieß zweimal nach ihm geschleudert, d. h. wol nur geschwungen hat, nicht aus der Hand geworfen, wie dadurch zur Gewißheit wird, daß hier nicht wie 19, 10

lung über die Kriegsleute, oder mag der leztere Ausdruck nur als allgemeinere oder unbestimtere Bezeichnung seiner Erhebung zum Obersten zu fassen sein, was sich kaum mehr mit Sicherheit wird entscheiden lassen.

das Fahren des Spießes in die Wand erwähnt ist. Aber auch bei dieser Auffassung ist של nicht mit Then. in בשל zu ändern, da für נַבַּל die Bed. schwingen nicht nachweisbar ist. Den Wurfspieß scheint Saul nach altertümlicher Sitte als Scepter in der Hand gehalten zu haben. — V. 12 f. "Und Saul fürchtete sich vor David, weil der Geist Jahve's mit ihm war und von Saul gewichen war", und entfernte ihn daher von sich d. h. aus seiner unmittelbaren Nähe, indem er ihn zum Obersten über Tausend machte. In dieser Furcht Sauls vor David wird mit tiefer psychologischer Warheit der eigentliche Grund seines feindseligen Benehmens aufgedekt. Die Furcht entsprang aus dem Gefühle, daß der Herr von ihm gewichen war, welches sich ihm unwillkürlich aufdrängte und in einem Anfalle von Raserei ihn dazu fortriß, David tödten zu wollen. Daß aber David nach diesem Attentate auf sein Leben nicht sofort Saul verließ, das erklärt sich nicht blos daraus, daß er diesen Anfall nur für einen Ausbruch momentaner Raserei Sauls hielt, die vorübergehen würde, sondern mehr noch aus seiner glaubensfesten Ueberzeugung, vermöge welcher er den Posten, auf den der Herr ihn ohne sein Zutun gestelt hatte, nicht eher verlassen wolte, als bis er sah, daß Saul nicht blos in einzelnen Ausbrüchen des Wahnsinns, sondern auch bei ruhiger Ueberlegung ihm nach dem Leben trachtete, vgl. 19, 1 ff. - V. 14 ff. Als Oberst über Tausend zog er vor dem Volke aus und ein d. h. er führte kriegerische Unternehmungen aus, und zwar so weise und glücklich, daß auf allem seinem Tun der Segen des Herrn ruhte. Aber diese Erfolge Davids vermehrten die Furcht Sauls vor ihm, während ganz Israel und Juda ihn als ihren Heerführer liebgewannen. Die Erfolge Davids auf allen seinen Wegen nötigten Saul ihn zu befördern; mit der Beförderung stieg aber zugleich das Ansehen Davids bei dem Volke; und dies erfülte Saul, da der Geist Gottes von ihm gewichen war, immer mehr mit Furcht vor David als seinem Nebenbuhler. Wie sich in den glücklichen Erfolgen Davids sichtbar die Hand des Herrn kundtat, so wurde in der zunehmenden Furcht Sauls vor ihm seine Verwerfung von Gott offenbar.

V. 17—30. Sauls Arglist bei Verlobung seiner Töchter mit David. V. 17 ff. Da Saul dem Besieger Goliaths seine Tochter zum Weibe zu geben versprochen hatte (17, 25), so sah er sich bei der steigenden Liebe und Zuneigung des Volks zu David genötigt, dieses Versprechen ihm zu erfüllen, und erklärte sich dazu bereit in der Hoffnung, darin ein Mittel zur Vernichtung Davids gefunden zu haben. Er bot ihm daher seine ältere Tochter Merab zum Weibe an mit den freundlich und fromm klingenden Worten: "Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn." Kriege Jahve's d. h. Kriege für die Erhaltung und Befestigung des Reiches Gottes nent er die Kriege gegen die Philister, um seine hinterlistige Absicht zu verbergen und David desto sicherer zu machen, daß dem Könige nur die Wolfahrt des Reiches Gottes am Herzen liege. Wer die Kriege des Herrn führt, der kann auch auf den Beistand des Herrn hoffen. Saul aber hatte dabei ganz andere Absichten. Er dachte (בְּלַבֵּוֹ sc. יֹבֶיבֹּ sc. יִּיְבִּיׁ sc. יִּיְבִּיִּ meine Hand soll nicht an

ihn, aber die Hand der Philister sei an ihm" d.h. ich will ihn nicht tödten, das mögen die Philister tun. Nochmals die Hand an David zu legen, wie er in einem Anfalle von Raserei schon getan, scheute sich Saul bei Wiederkehr seiner Besinnung. Darum hofte er ihn durch die Philister zu vernichten. V. 18. David aber, ohne Sauls Arglist zu ahnen, antwortete mit aufrichtiger Demut: "Wer bin ich und wer ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, daß ich Eidam des Königs werde?" Schwierig ist برا على على المنافقة المنافقة

in den Zusammenhang paßt. חַלָּים hat hier die Bed. von (בּבֶּב) Sippe oder Stamm d. h. Complex Lebender, darnach 77 2 S. 23, 11. 13 Schar, Trupp (s. Del. zu Ps. 68, 11 d. 3. A. u. Gesen. thes. p. 470.). bezeichnet die gesamte Verwandtschaft. David meinte, daß weder seine Person, noch seine Herkunft und seine Verwandtschaft ihm irgendwelchen Anspruch auf die Ehre, des Königs Schwiegersohn zu werden, geben könne. - V. 19. Saul dagegen hielt sein Versprechen nicht; als die Zeit zur Erfüllung desselben gekommen war, gab er seine Tochter dem Mecholathiten Adriel, einem nicht weiter bekanten Manne, zum Weibe. 1 — V. 20 – 24. Michal wird Davids Weib. Der Vorwand, unter dem Saul sein Versprechen brach, ist nicht genant, scheint aber zum Teil wenigstens der gewesen zu sein, daß Merab keine Liebe zu David hatte. Dies läßt sich aus v. 17 u. 18 vgl. mit v. 20 schließen. Michal, die jüngere Tochter Sauls, liebte David. Als man dies dem Saul anzeigte, war ihm die Sache ganz recht. Er sprach: "Ich will sie ihm geben, daß sie ihm zum Fallstrick werde und die Hand der Philister an ihn komme" sc. wenn er den Preis, den ich als Morgengabe verlange, wird erwerben wollen (vgl. v. 25). Er sprach daher zu David: "In zwei Weisen (oder durch zwei Töchter) kanst du mein Schwiegersohn werden heute". Diese Worte sind schwer zu deuten wegen des בשׁחַּרָם. Die Uebersetzung der neueren Ausll.: "zum zweiten Mal" ist sprachlich unmöglich, und weder in Hi. 33, 14 noch in Neh. 13, 20 begründet; auch weder von den alten Uebersetzern, noch von den Rabbinen angenommen. בשתים kann sprachlich nur besagen: in zwei Weisen, auf zwei Arten (in duabus rebus. Vulg.) oder: mittelst zweier Töchter (nach der griech. Version und den Rabb.). Entweder hat Saul dies zu David gesagt, noch ehe er die demselben zuerst angebotene Merab einem andern Manne gegeben, als er merkte, daß die Michal David liebte und David gegen diese, nicht aber gegen Merab Liebe hegte; oder er hat es erst nach der Verheiratung der Merab an einen andern Mann gesprochen. Beide Fälle sind möglich. Die Erwähnung der Verheiratung der Merab vorher (v. 19), spricht nicht entscheidend gegen die erste Annahme, sondern läßt sich aus der vom Erzähler be-

<sup>1)</sup> Die Vv. 17-19 fehlen in *Cod. Vatic.* der alexandr. Version, sind aber ohne Zweifel nur deshalb weggelassen, weil das erste Versprechen Sauls kein Resultat für David lieferte.

folgten Sachordnung erklären. Saul hat bei diesem Worte sicher nicht an eine Doppelheirat gedacht, sondern gemeint: durch die Heirat der einen oder der andern Tochter. So konte er sprechen, nicht nur wenn die Merab noch nicht einem andern Manne gegeben, sondern auch noch, wenn dies schon geschehen war. Im lezteren Falle hat er nur sein, jedenfalls kurz hingeworfenes Wort, in dem Sinne gesprochen: Wenn du auch die Merab nicht zum Weibe erhalten, so ist dir damit die Möglichkeit mein Eidam zu werden, nicht benommen. Ich habe zwei Töchter. Hast du die eine nicht erhalten, so kanst du die andere freien. Da Saul dies gelegentlich David sagte, so antwortete dieser nicht darauf, weil er den Wankelmut Sauls erfahren hatte und darum seinen Worten nicht mehr traute. V. 22. Saul benuzte daher seine Höflinge, durch Zureden David zur Annahme seines Anerbietens zu bestimmen. Auf diese Weise löst sich einfach der scheinbare Widerspruch, daß Saul selbst seine Tochter dem David anbietet und zugleich seinen Höflingen aufträgt, mit David heimlich davon zu reden, daß der König seine Tochter ihm geben wolle. Die Weglassung von v. 21 b in der LXX erklärt sich teils daraus, daß בישוני auf v. 17-19, die in dieser Uebersetzung fehlen, zurückweist, teils wol auch daraus, daß der Uebersetzer meinte, die Angabe stehe mit v. 22 ff. im Widerspruche. Die Höflinge sollen mit David reden בּלֶּם "im Geheimen" d. h. mit dem Schein, als täten sie dies hinter dem Rücken des Königs. V. 23. David antwortete den Höflingen: "Dünket es euch gering, mit dem Könige sich zu verschwägern, da ich doch ein armer und geringer Mann bin?" ביש arm d. h. außer Stande dem Könige ein gebührendes Heiratsgut zu bieten. Diese Antwort gab David in voller Aufrichtigkeit, da er sich nicht denken konte, daß der König ihm seine Tochter ohne ein ansehnliches Heiratsgut geben würde. - V. 24 ff. Als diese Antwort dem Könige hinterbracht wurde, ließ er ihm durch seine Höflinge den Preis kundtun, um den er ihm seine Tochter geben wolle. Er verlange kein קלה keine Morgengabe (s. zu Gen. 34, 12), sondern nur 100 Vorhäute der Philister d. h. die Erlegung von 100 Philistern mit dem Beweise, daß dies geschehen sei, um sich an den Feinden des Königs zu rächen; während Saul - wie der Erzähler hiezu bemerkt - gedachte, auf diese Weise David durch die Hand der Philister zu fällen d. h. seinen Tod herbeizuführen. - V. 26 f. David aber war mit dieser Forderung Sauls zufrieden, da er Sauls Arglist nicht ahnete und die Michal liebte. Noch ehe die Tage voll waren d. h. die Frist zur Ablieferung der Morgengabe und zur Hochzeit gekommen war, machte er sich mit seinen Männern auf, schlug 200 Philister und brachte ihre Vorhäute, die dem Könige vollzählig vorgelegt wurden, worauf Saul genötigt war, seine Tochter Michal ihm zum Weibe zu geben. Die W.: וְלֹא ּ מָלָאוּ הַוּכְּמִים (v. 26) sind ein Umstandssatz, der mit dem folgenden צו מיקם וגו zu verbinden ist. David lieferte das Doppelte des verlangten Preises. בַּבֶּלָאוּם man machte sie voll dem Könige" d. h. legte sie ihm vollzählig vor. - V. 28 f. Schon die Erkentnis, daß David alle seine Unternehmungen glücklich ausführte, hatte den trübsinnigen König mit Furcht

erfült. Als nun gar das Scheitern des neuen Planes, David dem gewissen Tode zu weihen, ihm die Ueberzeugung aufdrängte, daß Jahve mit David sei, ihn wunderbar schütze, und dazu noch die Liebe seiner Tochter Michal zu David hinzukam, da steigerte sich Sauls Furcht vor David zu lebenslänglicher Feindschaft. So trieb ihn sein böser Geist unaufhaltsam in immer größere Verstockung hinein. Ueber die Form ½, contrahirt aus מַרְּבָּלְּיִרְּאָ, contrahirt aus מַרְּבָּלְיִרְאָ, dos. 22, 25) und dem praef. ½ vgl. Ew. §. 238° mit 243° u. Olshaus. Gramm. S. 297 u. 530, welcher leztere die Form für verschrieben aus לֵּרִיא hält. — V. 30. Den Anlaß zum tatsächlichen Ausbruche dieser Feindschaft gab das Glück, welches David in allen Kämpfen gegen die Philister hatte. So oft die Fürsten der Philister auszogen sc. in den Streit mit Israel, handelte David weiser und glücklicher als alle Knechte Sauls, so daß sein Name sehr wert geachtet wurde. — Mit dieser allgemeinen Angabe wird die weitere Geschichte von Sauls Verhalten gegen David vorbereitet.

## Cap. XIX. Jonathans Fürsprache für David. Sauls wiederholte Mordanschläge und Davids Flucht zu Samuel.

V. 1—7. Den ersten Ausbruch der tödtlichen Feindschaft Sauls gegen David wandte Jonathan ab. Als nämlich Saul zu seinem Sohne Jonathan und zu allen seinen Knechten davon redete, David tödten zu wollen לְּהָמִיה אֵת־דָּיָד d. h. nicht: "daß sie tödten solten" [ Vulg. Luth.]. sondern: daß er tödten wolle), sezte Jonathan David hievon in Kentnis, weil er ihm sehr geneigt war, und erteilte ihm den Rath: "Nimm dich doch am Morgen in Acht, halte dich im Verborgenen und verstecke dich. Ich werde hinausgehen und mich zur Seite meines Vaters auf dem Felde stellen, woselbst du bist, und ich werde über dich zu meinem Vater reden (בְּבֶּל בִּי wie Deut. 6, 7. Ps. 87, 3 u. ö. reden um oder über jem.) und sehen was (sc. er sagen wird) und es dir anzeigen." David solte sich auf dem Felde verstecken in der Nähe, wo Jonathan mit seinem Vater über ihn reden wolte, nicht um das Gespräch im Verborgenen mit anzuhören, sondern damit Jonathan ihm das Ergebnis seiner Unterredung sofort anzeigen konte, ohne nötig zu haben, weit von seinem Vater wegzugehen und dadurch Verdacht des Einverständnisses mit David zu wecken. - V. 4 f. Jonathan sucht darauf mit der Bescheidenheit eines Sohnes seinem Vater das Unrecht seines Vorhabens gegen David als eine schwere Versündigung eindringlich vorzustellen. "Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte, an David; denn er hat nicht gegen dich gesündigt und seine Taten sind dir sehr gut (d. h. nütze). Er hat sein Leben aufs Spiel gesezt (שום כפשו בכפון s. zu Jud. 12, 3) und die Philister geschlagen, und Jahve hat großes Heil dem ganzen Israel geschafft. Du hast es gesehen und dich gefreut, und warum wilst du dich mit unschuldigem Blute versündigen, David ohne Ursache zu tödten?" - V. 6 f. Diese Rede machte Eindruck auf Saul. Er schwur: "Sowahr Jahve lebt, er (David) soll nicht getödet werden"; worauf Jonathan seine Worte David berichtete und ihn zu

Saul führte, so daß er nun wieder vor ihm war wie vorhin. — Doch diese Aussöhnung währte leider nicht lange.

V. 8-17. Eine große Niederlage, welche David den Philistern in einem abermaligen Kriege beibrachte, erregte Saul dermaßen, daß er in einem Anfalle von Wahnsinn den vor ihm spielenden David mit seinem Wurfspieße zu durchbohren suchte. Die W. וַתָּהָר רוּחַ יְהוֹנֶה רָצָה גּו bezeichnen den Anfall von Raserei, in welchem Saul den Wurfspieß nach David schleuderte, nach seiner höheren Causalität, und zwar, wie aus רוּח יהוֹת im Vergleich mit רוּח אַלהים 18, 10. 16, 15 sich ergibt, als von Jahve über ihn verhängt. Darin liegt der Gedanke, daß die Steigerung des Schwermutes Sauls ein Zeichen der Verstockung war, in welche Jahve ihn um seiner Unbußfertigkeit willen dahingegeben hatte. Auch diesem Wurfe entging David glücklich. Er wich aus vor Saul, so daß er den Wurfspieß in die Wand stieß, worauf David floh und in selbiger Nacht d. h. in der Nacht nach jenem Vorfalle entrann. Diese Bemerkung greift dem Gange der Ereignisse etwas vor, indem der Erzähler nach der Sitte der hebr. Geschichtschreiber das Resultat sofort mitteilt und dann erst den näheren Verlauf der Ereignisse im Einzelnen berichtet. -- V. 11. Saul schikte nämlich Boten zum Hause Davids, wohin David zunächst geflohen war, um ihn zu bewachen (daß er nicht weiter entflöhe) und ihn am (nächsten) Morgen zu tödten. Mit dieser Gefahr machte ihn Michal bekant und ließ ihn dann durch das Fenster hinab, wodurch er entkam. Die Gefahr, in welcher David damals sich befand, schildert er selber in Ps. 59, woraus wir ersehen, wie Saul von einer Rotte feiler Höflinge umgeben war, die seinen Haß gegen David schürten und geschäftig waren, den gefürchteten Nebenbuhler aus dem Wege zu räumen. - V. 13 f. Alsdann nahm Michal den Teraphim d. i. aller Warscheinlichkeit nach ein großes Bild ihrer Hausgötter, welches hiernach zu urteilen menschenähnliche Gestalt hatte, legte ihn ins Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten d. h. um oder über den Kopf des Götterbildes und bedekte dasselbe mit dem Kleide das Oberkleid, in der Regel nur ein großes viereckiges Tuch zum Umlegen) und sagte den Boten, die Saul sandte David zu holen, er sei krank. Teraphim hielt sich Michal warscheinlich im Geheimen wie Rahel, wegen ihrer Unfruchtbarkeit, s. zu Gen. 31, 19. Die Bed. von פביר הענים ist fraglich. Die alten Uebersetzer haben den Begriff Ziegenfell ausgedrükt, mit Ausnahme der LXX, die בַּבֶּר mit בַבֵּר Leber verwechselt haben, wonach dann Josephus erzählt, Michal habe eine noch zuckende Ziegenleber ins Bett gelegt, um die Boten glauben zu machen, es liege ein athmender Kranker darunter. פָבֶר von שׁבֶּר bed. Geflecht, u. פורם Ziegenhaare wie Ex. 25, 4. Wozu aber eigentlich das Ziegenhaar-Geflecht dienen solte, ob blos dazu, den Kopf des Teraphim einem Menschenkopfe mit Haaren ähnlich zu machen, oder dazu, Kopf und Gesicht eines Schlafenden zu bedecken, läßt sich nicht sicher entscheiden. Der bestimte Artikel nicht nur vor בֶּנֶר und בֶּנֶר, sondern auch bei בביר העזים führt darauf, daß alle diese Dinge zum Hausrathe der Michal gehörten und בָּבִיר עִּיִים wol eine aus Ziegenhaaren

gefertigte Decke war, mit der Schlafende im Morgenlande Kopf und Gesicht zu bedecken pflegten. — V. 15. Als aber Saul die Boten wiederum schikte um David zu sehen und zwar mit dem Befehle: "bringt ihn im Bette herauf zu mir", und diese nun im Bette den Teraphim fanden, und Saul dann Michal über diesen Betrug zur Rede stelte, antwortete diese ihm: "Er (David) hat zu mir gesagt: Entlasse mich, warum soll ich dich tödten?" בְּבֶּבֶּים אֶל-בְּבֶּבֶּים "siehe Ter. waren ins Bett (gelegt)." Die Ergänzung dieses Verbums ergibt sich aus dem בְּבֶּים עִּלְּבִּים אָלִבְּים אַלְּבָּים אַלְּבָּים אַלְּבָּים אַלְּבָּים אַלְּבָּים אַלְבִּים אַל deutet Michal an, daß sie David nicht habe entfliehen lassen wollen, und nur seiner Drohung, sie bei beharrlichem Widerstande zu tödten, habe nachgeben müssen. Diese Notlüge

scheint sie für ganz erlaubt zu halten.

V. 18-24. David aber entfloh zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm getan hatte, teils um von dem Propheten, der ihn gesalbt hatte, sich für sein weiteres Verhalten Raths zu erholen, teils auch um sich durch den Umgang mit ihm für die seiner noch wartenden Trübsale zu stärken. Daher ging er mit Samuel hin und wohnte mit ihm in Najoth. נירה (nach dem Chet. נירה zu lesen, wofür die Masoreten die Form ביוֹת substituirt haben, v. 19. 23 u. 20, 1) von יכה oder פנה bed. Wohnungen, ist hier aber gewissermaßen nom. propr. des Cönobiums der Prophetenschüler, die sich um Samuel gesammelt hatten, in der Nähe von Rama. Der Plur. deutet darauf hin, daß dieses Cönobium aus einer größeren Anzahl einzelner Wohnungen oder Häuser bestand, die durch eine Umzäunung oder eine Ringmauer verbunden waren. — V. 19 f. Als dieser Aufenthaltsort dem Saul angezeigt wurde, schikte er Boten dorthin, um David zu holen. Als diese aber den Chor der Propheten weißagen sahen und Samuel da stehen als ihren Vorsteher (נַצֶּב עֵלֵּרְהֶם), kam Gottes Geist über sie, daß auch sie weißagten. Der Sing. ist zwar sehr auffallend, indeß doch schwerlich blos Schreibfehler statt des Plur. אַלָּרָאָל, weil es höchst unwarscheinlich ist, daß ein solcher Schreibfehler allgemeinen Eingang in die Handschriften gefunden haben solte, also wol für ursprünglich und richtig zu halten und auf den Anführer der Boten zu beziehen, oder daraus zu erklären, daß die Schar der Boten als Einheit gedacht ist. Das מֹת. גציץ. לְחַכְּה bed. nach den alten Verss. Versammlung s. v. a. מַלְּלָּה, woraus es nach Kimchi u. a. Rabb. durch Inversion entstanden ist. - V. 21. Einer zweiten und dritten Schar von Boten, die Saul als ihm die Sache angezeigt wurde nach einander abschikte, widerfuhr dasselbe. — V. 22 ff. Da machte sich Saul selbst nach Rama auf und fragte, als er bis zur großen Grube zu Sechu (einer uns unbekanten Localität in der Nähe von Rama) gekommen war, wo Samuel und David seien, und ging dem auf seine Frage erhaltenen Bescheide gemäß zu den Najoth bei Rama. Da gerieth auch über ihn der Geist Gottes, so daß er im Gehen immerfort weißagte, bis er in die Najoth bei Rama kam, und dort sogar seine Kleider auszog und vor Samuel weißagte und denselben ganzen Tag und die ganze Nacht nackt da lag. ערוֹם γυμνός bezeichnet nicht immer völlige Nacktheit, sondern wird auch

von dem gebraucht, der ohne Oberkleid umhergeht, vgl. Jes. 20, 2. Mich. 1, 8. Joh. 21, 7. Aus dem wiederholten v. 23 u. 24 erhellt nicht nur, daß Saul ebenso wie seine Knechte in den ekstatischen Zustand des Weißagens gerieth, sondern zugleich, daß nicht die Knechte allein sondern auch die Propheten beim Weißagen ihre Kleider auszogen wie Saul. Nur bei ניפל ערם ist מורהוא nicht wiederholt, woraus wir schließen müssen, daß nur Saul allein den ganzen Tag und die ganze Nacht entblößt im ekstatischen Zustande äußerer Bewußtlosigkeit dalag, während bei seinen Knechten und bei den Propheten die Ekstase nur kurze Zeit andauerte und das klare Selbstbewußtsein früher zurükkehrte als bei Saul. Dieser Unterschied ist nicht ohne Bedeutung für die rechte Würdigung des Vorganges. Saul hatte schon früher, gleich nach seiner Salbung durch Samuel, als ihm bei Gibea eine Schar weißagender Propheten begegnete, eine ähnliche wunderbare Einwirkung des göttlichen Geistes erfahren und war dadurch in einen andern Menschen umgewandelt worden (10, 6 ff.). Dieses wunderbare Ergriffenwerden vom Geiste Gottes wiederholt sich hier bei ihm, als er in die Nähe des Prophetensitzes gekommen, und widerfährt auch seinen Knechten, die er abgesandt hatte David zu greifen, so daß Saul es aufgeben mußte. David greifen zu lassen. Diese Wirkung dürfen wir aber weder für den einzigen, noch auch für den hauptsächlichsten Zweck dieses Vorfalles halten, um mit Vatabl. blos zu sagen: irruit spiritus prophetiae in Saul, quo tutius David effugeret manus ejus. Tiefer geht schon die Bemerkung Calvins: Deus sic ipsorum (der Boten Sauls) consilium et mentem immutavit, ut non modo non comprehenderint Davidem ex regio mandato, ut contra prophetarum socii facti sint. Et istud Deus operatus est, ut re ipsa testatum faceret, se hominum corda in potestate et manibus habere, quae pro sua voluntate flectat et impellat, obwol auch damit die volle Bedeutung des Wunders nicht erfaßt und namentlich nicht erklärt ist, warum dem Saul das Gleiche in verstärktem Grade widerfahren ist. Darüber bemerkt Calv. nur: sane Saulem vehementer istis oportebat commoveri et agnoscere, se nihil adversus Dominum pugnando promovere; sed ita tamen obstupuit, ut Dei manum non senserit; nam et ipse tandem, quum se a satellitibus ludi videret, Najothum contendit, und erblikt in diesem Vorgehen Sauls ein Zeichen größerer Verstockung. Gewiß solten Saul und seine Boten, die eifrigen Vollstrecker seiner Befehle, an dem, was ihnen in der Nähe der Propheten widerfuhr, einsehen lernen, daß Gott die Herzen der Menschen in seiner Gewalt habe und nach seinem Willen lenke, sie aber solten zugleich von der Macht des in den Propheten waltenden Geistes Gottes erfaßt und dadurch zu der Einsicht, daß Sauls Wüthen gegen David ein Streiten wider Jahve und seinen Geist sei, geführt und zum Aufgeben der bösen Gedanken ihres Herzens bewogen werden. Von dieser mächtigen Einwirkung des göttlichen Geistes wurde Saul noch stärker ergriffen als seine Diener, weil er sich am stärksten dem Zuge der göttlichen Gnade widersezte, um wo möglich sein hartes Herz zu brechen und unter die Macht der Gnade zu beugen. Beharrte er dennoch

in seiner Auflehnung wider Gott, so verfiel er dem Gerichte der Verstockung, das seinen Untergang unaufhaltsam nach sich zog. — Dieses neue Erlebnis Sauls gab Anlaß zur Erneuerung des Sprichwortes: "Ist auch Saul unter den Propheten?" In den W. מַל־בַּן יֹאִפֶּר ,darum sagt man" liegt nicht, daß das Sprichwort erst damals entstanden sei, sondern nur, daß es an diesem neuen Erlebnisse Sauls einen neuen Anhaltspunkt erhielt. Die Entstehung desselben ist c. 10, 12 erwähnt und dort auch seine Bedeutung erklärt worden.

Diese Erzählung ist übrigens noch beachtenswert als ein wichtiges Zeugnis für die sogenanten Prophetenschulen im Zeitalter Samuels, über die wir nur gelegentliche Andeutungen haben. 1 Aus ihr erfahren wir, daß bei Rama ein Prophetenverein bestand, welchen Samuel leitete und dessen Mitglieder in einem gemeinschaftlichen Gebäude (ניירד) wohnten, während Samuel sein Haus in Rama hatte (7, 17), aber zu Zeiten auch in den Najoth weilte (vgl. v. 18 ff.). - Ursprung und Geschichte dieser Schulen liegen im Dunkeln. Erwägen wir aber, daß nach 3, 1 vor Samuels Berufung zum Propheten das prophetische Wort in Israel selten und Weißagung nicht verbreitet war, so kann es gar nicht zweifelhaft bleiben, daß diese Prophetenvereine erst unter Samuel und durch ihn ins Leben gerufen wurden. Ungewiß bleibt nur, ob außer dem bei Rama noch andere solche Vereine an andern Orten des Landes existirt haben. In c. 10, 5 u. 10 finden wir zwar einen Chor wei-Bagender Propheten bei Gibea, von der daselbst befindlichen Opferhöhe herabkommend und dem Saul begegnend; aber es ist dort nicht gesagt, daß derselbe seinen Sitz zu Gibea hatte, obwol man dies allenfalls aus dem Namen "Gibea Gottes" vermuten kann, s. die Erkl. zu 10, 5 f. Weiter geschieht derselben in den Zeiten Samuels keine Erwähnung. Erst in den Zeiten der Propheten Elia und Elisa treten sie uns wieder entgegen unter dem Namen der Prophetensöhne (בנר הַנְבראִים 1 Kg. 20, 35), die zu Gilgal, Bethel und Jericho in beträchtlicher Anzahl lebten, vgl. 2 Kg. 4, 38. 2, 3. 5. 7. 15 u. 4, 1. 6, 1. 9, 1. Nach 4, 38 u. 42 f. saßen zu Gilgal gegen 100 Prophetensöhne vor Elisa, die auch gemeinschaftlich speisten. Nicht kleiner mochte die Zahl derselben zu Jericho sein, da 50 Mann von den Prophetensöhnen mit Elia und Elisa an den Jordan gingen (vgl. 2, 7 mit v. 16 f.). Schon diese Stellen machen es warscheinlich, daß die Prophetensöhne auch ein gemeinsames Local bewohnten. Zur Gewißheit wird aber diese Vermutung durch c. 6, 1 ff. erhoben. Hier sprechen dieselben nämlich zu Elisa: Der Ort woselbst wir vor dir sitzen ist uns zu eng; laß uns an den Jordan gehen und uns von dort ein jeder einen Balken holen und uns einen Ort bauen daselbst zu wohnen (לַשֶּׁבֶּה Zwar ließe sich zur Not zu diesem לָשֶׁבֶּח שׁם aus v. וּ לְּפֶּנֶּדְ suppliren: "um vor dir zu sitzen", so daß diese Worte auch blos vom Erbauen eines geräumigeren

<sup>1)</sup> Die neueste Schrift darüber ist: Guil. Rud. Kranichfeld, de iis, quae in Testamento Vet. commemorantur, prophetarum societatibus. Berol. 1861, in welcher p. 2 die älteren Monographien und Abhandlungen über diesen Gegenstand vollständig angeführt sind.

Versammlungslocales zu verstehen wären. Allein wenn sie dasselbe am Jordan bauen, so läßt sich nicht wol denken, daß es nur zum Versammlungslocale dienen solte, nach dem sie aus der Ferne zu pilgern hätten, sondern nur annehmen, daß sie dort gemeinsam wohnen und unter der Leitung des Propheten sich auch gemeinsam versammeln wolten. Vermutlich wohnten aber nur die Unverheirateten in einem gemeinsamen Gebäude. Manche von ihnen waren auch verheiratet und haben wol in eigenen Häusern gewohnt 2 Kg. 4, 1 ff. Das Nämliche dürfen wir gewiß auch für die Prophetenvereine unter Samuel voraussetzen, wenngleich die herkömmliche Ansicht, daß diese Vereine von Samuel an bis auf Elia und Elisa herab ununterbrochen fortbestanden, sich nicht erweisen läßt. Zwar macht noch Oehler in Herz.'s Realencykl, XII S. 215 dafür geltend, daß "der geschichtliche Zusammenhang, der von Samuel an in der Wirksamkeit des Prophetentums sich verfolgen läßt, bei ununterbrochener Fortdauer dieser Stützen sich am leichtesten erklären lasse, auch die große Zahl von Propheten, die nach 1 Kg. 18, 13 beim Auftreten des Elia vorhanden gewesen sein muß, auf die Existenz jener Vereine hinweise." Allein der geschichtliche Zusammenhang in der Wirksamkeit des Prophetentums oder die ununterbrochene Aufeinanderfolge der Propheten fand auch im Reiche Juda vor und nach Elia und Elisa bis zum babylonischen Exile statt, ohne daß irgend eine Spur von Prophetenschulen in diesem Reiche warzunehmen ist. Aus 1 Kg. 18 aber folgt nur, daß die dort (v. 4 u. 13) erwähnte große Zahl von Propheten zur Zeit des Elia, nicht aber, daß sie schon bei seinem Auftreten vorhanden war. Dem in 1 Kg. 18 Erzählten geht die erste Sendung des Elia an den König Ahab c. 17 um drei Jahre vorauf, und auch dieses erste Auftreten des Propheten vor dem Könige ist nicht als der Anfang seines prophetischen Wirkens zu betrachten. Wie lange Elia vorher schon gewirkt hatte, ehe er dem Ahab das Strafgericht der dreijährigen Dürre ankundigte, läßt sich zwar nicht bestimmen; bedenken wir aber, daß er nicht lange nach Ablauf dieser Strafzeit den Auftrag erhielt, den Elisa zu seinem Gehilfen und Nachfolger zu berufen (1 Kg. 19, 16 ff.), so dürfen wir sicher annehmen, daß er damals schon viele Jahre in Israel gewirkt hatte und Prophetenvereine gegründet haben konte. Gegen die Fortdauer der Prophetenschulen von Samuels Zeit an bis auf Elia spricht aber außer dem Fehlen jeglicher Andeutung über den Fortbestand derselben noch der Umstand, daß die unter Elia und Elisa bestehenden nur im Zehnstämmereiche, in den zu diesem Reiche gehörenden Städten Gilgal, Bethel und Jericho sich finden, nicht auch im Reiche Juda, wie man doch erwarten dürfte. wenn sie von Samuels Zeiten her bestanden. Uebrigens erkent auch Oehler an, daß "die Abzweckung der Prophetenschulen und wie es scheint auch ihre Einrichtung unter Samuel und in der Zeit des Elia eine verschiedene war." Dafür spricht schon der Umstand, daß die Mitglieder der unter Samuel entstandenen Prophetenvereine niemals heißen, wie die unter der Leitung des Elia und Elisa stehenden constant genant werden (vgl. die oben angeff. Stellen). Solte nicht diese eigentümliche Bezeichnung darauf führen, daß die בֵּי הַבְּרַאִּרם zu Elia und Elisa als ihren geistlichen Vätern in einem viel innigeren Verhältnisse standen als die הַבֶּל הַבְּלֵּבְּלְּחָלְם oder בֹּי ספר oder בַּיבְּלְבְּלְּחָר הַבּי Samuel als ihrem Vorstande (בַּיִב בְּלֵּבְיָם 1 Sam. 19, 20)? בַּיב בְּלַבְּיָם bed. nicht: filii prophetae d. h. Söhne welche Propheten sind, wie Kranichf. p. 17 sq. behauptet, ohne diesen Sprachgebrauch für בַּבְּ erweisen zu können, sondern filii prophetarum, Jünger oder Schüler der Propheten, woraus erhellt, daß diese Prophetensöhne in einem Verhältnisse der Abhängigkeit zu den Propheten (Elia und Elisa), der Unterordnung unter dieselben standen, ihren Belehrungen und Weisungen folgten, Aufträge von ihnen empfingen und ausführten, vgl. 2 Kg. 9, 1 ff. Dagegen deuten die Ausdrücke בַּבְּבַ עַבְּיְבָּים und בַּבְּבָּים und בַּבְּבָּים und בַּבְּבָּים und בַּבְּבָּים und בַּבְּבָּים und עבר בַּבָּב עַבְּיבָם auch lehrt, daß die Leitung dieser Vereine, also wol auch die Anregung zu der Vereinigung von Samuel ausgegangen ist, so daß wir auch diese Ge-

meinschaften Prophetenschulen nennen können.

Ueber die Beschaffenheit dieser Vereine und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Reiches Gottes in Israel gehen die Ansichten sehr weit auseinander. Während Kirchenväter wie Hieronymus sie für alttestamentliche Mönchsorden gehalten, andere (Tennemann, Meiners, Winer) sie mit der Pythagoräergesellschaft verglichen haben, erklärt Kranichfeld sie für freie Genossenschaften, die sich einen angesehenen Propheten, wie Samuel, zu ihrem Vorsteher gewählt hatten, um durch sein Ansehen ihre Verbindung fester zu knüpfen und ihren Beruf erfolgreicher betreiben zu können. 1 Zwischen diesen Extremen liegt die Warheit in der Mitte. Die leztere Ansicht, die fast jedes Abhängigkeitsund Gemeinschaftsverhältnis der Prophetenvereine aufhebt, läßt sich weder mit dem Namen: Prophetensöhne, noch mit 19, 20, wonach Samuel als נצב עליהם bei den weißagenden Propheten stand, vereinigen, und hat überhaupt keinen Anhaltspunkt in der Schrift, sondern ist aus den Ansichten der Neuzeit mit ihren Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit geflossen. Mit den Mönchsorden der alten Kirche aber haben zwar die Prophetenvereine insofern eine gewisse Aehnlichkeit, als ihre Mitglieder in gemeinschaftlichen Gebäuden bei einander wohnten und gemeinsamen heiligen Uebungen oblagen; sieht man aber auf Zweck und Ziel des Mönchtums, so steht dasselbe in directem Widerspruche mit dem Berufe des Prophetentums. Die Propheten wolten sich nicht

<sup>1)</sup> Vgl. Hieronym. epist. 4. ad Rustic. monach. c. 7: Filii prophetarum, quos monachos in V. T. legimus, aedificabant sibi casulas prope fluenta Jordanis, et turbis urbium relictis polenta et herbis agrestibus vicitiabant. Damit vgl. epist. 13 ad Paulin. c. 5. — Nach Kranichf. p. 45 waren die Prophetenvereine prophetae Jehovae veri et perfecti, qui a prophetis alias et alibi obvis ea re differunt, quod non dispersim exstititerint et singulatim, sed munus obierint numero uberiores atque viribus sociatis. Damit vgl. p. 37 sq.: Antistitem autem quod prophetae eligebant et quod Samuelem eligebant antistitem, factum est ad consociationem quandam firmam efficiendam, cui per ipsum Samuelem, jam inde a pueris singulari cum Jehova familiaritate insignem, accedebat auctoritas quam maxime idonea, quae ad finem illis viris Dei propositum cum successu tenderetur.

aus dem Geräusche der Welt in die Einsamkeit zurückziehen, um in dieser Abgeschiedenheit von dem irdischen Leben und Treiben ein beschauliches Leben der Heiligung zu führen; und die Prophetenvereine waren Verbindungen zu geistiger und geistlicher Vorbereitung für ein kräftiges Einwirken auf ihre Zeitgenossen, angeregt und ins Leben gerufen durch ausgewählte Rüstzeuge des Herrn, wie Samuel, Elia und Elisa, die der Herr zu seinen Propheten berufen und für diesen Beruf mit einem vorzüglichen Maße seines Geistes begabt hatte, um dem Verfalle des religiösen Lebens im Volke zu steuern und die Abtrünnigen "zum Gesetze und zum Zeugnisse" zurückzuführen. Vereine, welche diese Lebensaufgabe verfolgen, werden - so lange sie dieselbe nicht aus dem Auge verlieren - sich nur so weit gegen die Außenwelt hin abschließen, als diese selbst durch Feindschaft und Verfolgung in Opposition gegen sie tritt. Am meisten entspricht der Beschaffenheit dieser Vereine der Name Prophetenschulen; nur darf man dabei nicht an eigentliche Lehranstalten denken, in welchen die Prophetenjunger Unterricht im Weißagen oder in theologischen Schulwissenschaften empfingen. 1 Worin freilich ihre Bildung im Einzelnen bestand, darüber fehlen nähere Nachrichten. Das Weißagen ließ sich weder lehren noch durch Unterricht erlernen, sondern war eine Gabe, welche der Geist Gottes nach seinem freien Willen erteilte wem er wolte. Aber die Erteilung dieser Gottesgabe erfolgte doch nicht nach Willkür, sondern sezte vonseiten des Empfängers eine hiefür geeignete geistige Disposition voraus, und ihre Ausübung erforderte gründliche Kentnis des Gesetzes und der früheren Offenbarungen Gottes, wozu die Prophetenschulen recht gut vorbereiten konten. Mit Recht wird daher allgemein angenommen, daß das Studium des Gesetzes und der Geschichte der göttlichen Führung Israels einen Hauptgegenstand der Beschäftigung der Prophetenschüler gebildet habe, wozu noch die Pflege der heiligen Poësie und Musik und gemeinsame heilige Uebungen zur Beförderung der prophetischen Begeisterung hinzukamen. Die Beschäftigung mit den frühern Offenbarungen Gottes läßt sich mit Sicherheit daraus schließen, daß von Samuels Zeit an die heilige Geschichtschreibung einen wesentlichen Bestandteil der prophetischen Wirksamkeit bildet. wie schon II, 1 S. XIII bemerkt worden. Die Pflege der heiligen Musik und Poësie ergibt sich teils daraus, daß nach 10,5 Spielleute vor den weißagenden Propheten musicirend hergingen, teils auch daraus, daß die heilige Lyrik durch David, der ja in naher Verbindung mit dem Prophetenvereine zu Rama stand, nicht nur einen neuen Aufschwung gewann, sondern auch zu einem integrirenden Bestandteil des öffentlichen

<sup>1)</sup> So sahen die Rabbinen in ihnen שַּבְּרֵבְילָ, die ältern Theologen Collegien, in denen, wie Vitringa, de Synag. vet. p. 3.0 sich ausdrükt, philosophi vel, si vis, theologi et theologiae candidati vel alumni sich befanden, scientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius alicujus exercitati doctoris, während Andere sie für Schulen zur Bildung geschikter Lehrer des Volks, würdiger Vorsteher des Gottesdienstes und der Kirche hielten; die englischen Deisten, wie Morgan, für Sitze wissenschaftlicher Aufklärung, in welchen Geschichte, Rhetorik, Poëtik, Naturwissenschaften und Moralphilosophie getrieben wurde.

Gottesdienstes erhoben wurde. Doch wurde die Musik auf keinen Fall blos dazu getrieben, damit die Prophetenschüler sich derselben bei ihren Vorträgen bedienen solten, sondern als Mittel, heilige Empfindungen und Gefühle in der Seele zu wecken und den Geist zu Gott zu erheben und für die Aufnahme göttlicher Offenbarungen zu disponiren, vgl. 2 Kg. 3, 15. Zu den geistlichen Uebungen endlich haben wir das gemeinsame Weißagen der Prophetenvereine zu Gibea (10, 5) und Rama (19, 20) zu rechnen.

Den äußern Anlaß zur Bildung dieser Gemeinschaften haben wir teils in dem schöpferischen Geiste der Propheten Samuel und Elia, teils in den Zeitverhältnissen, unter welchen beide wirkten, zu suchen. Die Zeit Samuels bildet einen Wendepunkt in der Entwicklung des alttestamentlichen Gottesreiches. Bald nach Samuels Berufung brach das Gericht über das durch ruchloses Treiben der Priester geschändete Heiligtum herein; die Stiftshütte verlor die Bundeslade und hörte damit auf. die Stätte der göttlichen Gnadengegenwart in Israel zu sein. Dadurch fiel dem Samuel als Propheten des Herrn die Aufgabe zu, für das von ihm angefachte religiöse Leben einen neuen Heerd zu gründen durch Sammlung der durch sein Wort Erwekten zu engeren Gemeinschaften. die unter seiner Leitung nicht nur ihr eigenes Glaubensleben förderten. sondern auch mit ihm für die Verbreitung von Gottesfurcht und Gehorsam gegen das Gesetz des Herrn unter den Zeitgenossen wirkten. Wie aber unter Samuel der Verfall des gesetzlichen Heiligtums und Priestertums das Bedürfnis nach Gründung von Prophetenschulen wekte. so war es unter Elia und Elisa im Reiche der Zehnstämme der gänzliche Mangel an einem Heiligtume Jahve's, welcher diese Propheten veranlassen mußte, durch Stiftung von Prophetenvereinen den Bekennern Jahve's, die ihre Kniee nicht vor Baal beugen wolten, Mittel und Stätten der Erbauung zu schaffen, als einen Ersatz für das, was die Frommen im Reiche Juda an dem Tempel und der levitischen Priesterschaft hatten. Zu diesen in den Zeitverhältnissen gegebenen Anlässen zur Gründung von Prophetenschulen komt aber noch ein höheres Moment hinzu, das für die Beurteilung dieser Vereine und ihrer Bedeutung für die Theokratie nicht übersehen werden darf. Aus dem Umstande, daß die unter Samuel vereinigten Prophetenjunger weißagend auftreten (10, 10 u. 19, 20), ersehen wir, daß dieselben auch vom Geiste Gottes erfaßt waren und daß der sie treibende göttliche Geist auf alle, die mit ihnen in Berührung kamen, eine mächtige Wirkung ausübte. Hienach ist die Gründung von Prophetenvereinen für eine Wirkung der göttlichen Gnade zu halten, die wo die Sünde mächtig geworden sich noch viel mächtiger zu offenbaren pflegt. Wie der Herr in den Zeiten, wo der Abfall groß und mächtig geworden, seinem Volke Propheten erwekte, die mit allgewaltiger Kraft die Abgötterei bekämpften, so hat er auch in den Prophetenschulen sich Organe seines Geistes geschaffen, welche mit ihren geistlichen Vätern für seine Ehre kämpften. Es ist daher gewiß nicht zufällig, daß diese Vereine nur in den Zeiten Samuels und der Propheten Elia und Elisa erwähnt werden.

Diese Zeiten waren darin sich gleich, daß in beiden die Abgötterei überhand genommen hatte, dabei aber doch wesentlich verschieden. Unter Samuel stand das Volk den Propheten viel weniger feindlich entgegen als zur Zeit des Elia. Samuel stand als Richter an der Spitze des Volks, auch noch unter der Regierung Sauls, und genoß noch nach dessen Verwerfung so großes Ansehen, daß Saul selbst in seiner Raserei nicht feindlich gegen die Propheten aufzutreten wagte. Dagegen Elia und Elisa standen einem Königshause gegenüber, welches den Baalsdienst zur herschenden Reichsreligion machen wolte, und hatten gegen Kälberpriester und Baalspropheten zu kämpfen, die erst durch harte Schläge zur Anerkennung des Herrn Zebaot und seiner Propheten gezwungen werden mußten. Dort galt es, das Volk zur Erkentnis seines Abfalls zu führen, das erwachende neue Leben zu fördern und die etwa vom Königtume ausgehenden Hemmnisse zu beseitigen; hier dagegen "bedurfte es einer geschlossenen Phalanx gegen das tief im Volk eingedrungene Verderben". Diese Verschiedenheit der Zeiten ist gewiß auch nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung und die Wirksamkeit der Prophetenschulen geblieben.

## Cap. XX—XXI, 1. Jonathans lezter Versuch zur Aussöhnung seines Vaters mit David.

V. 1-11. Nach jenem Vorfalle zu Najoth floh David von dort und kam mit Jonathan zusammen, vor dem er sein Herz ausschüttete.1 War er auch durch die wunderbare Einwirkung der göttlichen Begeisterung der Propheten auf Saul und seine Boten augenblicklich vor dem drohenden Tode errettet worden, so konte er doch daselbst keinen dauernden Schutz vor den Nachstellungen seines Todfeindes finden. Daher suchte er seinen Freund Jonathan auf und klagte demselben: "Was habe ich getan? was ist mein Vergehen, meine Sünde vor deinem Vater, daß er mir nach dem Leben trachtet?" V. 2. Jonathan versuchte ihn zu beruhigen: "Das sei ferne! du wirst nicht sterben: siehe mein Vater tut nichts Großes noch Kleines (d. h. nicht das Geringste, vgl. 25, 36 u. Num. 22, 18), das er mir nicht offenbare; warum solte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so." Das ל hinter הנה steht für אָל: das Chet. ילשי ist doch wol dem Keri רעטה vorzuziehen und in dem Sinne zu fassen: "Nicht getan hat mein Vater (bisher) irgend etwas, das er mir nicht offenbarte." Diese Antwort Jonathans sezt nicht

<sup>1)</sup> Nach Ew. u. Then. soll dieses Cap. nicht von dem Verfasser des vorigen herrühren, sondern aus einer älteren Quelle entlehnt und v. 1 von dem Sammler zur Verbindung beider eingeschoben sein. Allein der Hauptgrund für diese Vermutung, daß nämlich David, nach dem was er erlebt hatte, gar nicht daran denken konte, sich wie sonst an der königlichen Tafel einzufinden (v. 5 ff.), noch weniger aber Saul erwarten durfte, daß dies geschehen würde (v. 26 ff.), erledigt sich durch die einfache Erwägung, daß alles was Saul nach c. 19, 8 ff. gegen David unternommen hatte, in einem Anfalle von Raserei geschehen war (vgl. 19, 9 ff.), der wieder vorüberging, woraus sich die wirkliche Gesinnung Sauls gegen David im Zustande geistiger Klarheit nicht sicher erkennen ließ.

voraus, daß er von den 19, 9-24 berichteten Vorfällen nichts gewußt habe, obwol es immerhin möglich wäre, daß er damals gerade nicht in seines Vaters Nähe sich befunden hätte, sondern erklärt sich daraus, daß Saul den neuen Anfall auf Davids Leben im Zustande der Raserei gemacht hatte, in welchem er seiner Sinne nicht mächtig war; woraus noch nicht sicher geschlossen werden konte, daß er auch bei klarem Bewußtsein David nach dem Leben trachte. Saul hatte bisher ohne Zweifel alle seine Pläne und Unternehmungen mit Jonathan besprochen, aber von seinem tödtlichen Hasse und besonders von seiner Absicht, David zu tödten, kein Wort gegen ihn geäußert, so daß Jonathan in der Tat seine bisherigen Angriffe auf Davids Leben nur für Symptome temporärer Geistesstörung halten mochte. V. 3. David aber hatte tiefer in das Herz Sauls geblikt. Er erwiderte mit einem Schwure פושבע עור) er schwur noch dazu; nicht: zum zweiten Male): "Dein Vater weiß, daß ich Gnade in deinen Augen gefunden (d. h. daß du mir gewogen bist), und dachte: nicht wissen soll dies Jonathan, damit er nicht gekränkt werde. Aber warlich, sowahr Jahve lebt und deine Seele lebt: kaum ein Schritt (פֿבָּשֶׁבִּי ohngefähr ein Schritt) ist zwischen mir und dem Tode." 📭 führt den Inhalt des Schwures ein, wie 14,44 u. ö. - V. 4. Als hierauf Jonathan antwortete: "Was deine Seele sagt, will ich dir tun" d. h. dir jeden Wunsch erfüllen, bat ihn David v. 5: "Siehe morgen ist Neumond und ich solte sitzen beim Könige zu essen; entlasse mich, daß ich mich verberge auf dem Felde (d. h. im Freien) bis zum dritten Abend." Diese Bitte sezt voraus, daß Saul am Neumonde ein Festmahl gab, der Neumond also nicht blos gottesdienstlich nach dem Gesetze Num. 10, 10. 28, 11-15, sondern auch bürgerlich gefeiert wurde, und zwar in lezter Beziehung sogar zwei Tage, wie sowol daraus, daß David sich bis zum dritten Abend d. h. dem Abend des dritten Tages von dem gegenwärtigen Tage an gezählt, also am Neumondstage und an dem darauf folgenden Tage verbergen will, als noch deutlicher aus v. 12. 27 u. 34 erhellt, wonach Saul auch am Tage nach dem Neumonde noch David zur Tafel erwartete. Eine zweitägige gottesdienstliche Feier läßt sich freilich hieraus eben so wenig folgern, als aus der Vermutung Sauls, David möchte am ersten Tage wegen levitischer Unreinheit nicht erschienen sein (v. 26), folgt, daß das königliche Festmahl ein Opfermahl gewesen. Im Zustande levitischer Unreinheit an einem öffentlichen Festmahle teilnehmen war offenbar gegen den bürgerlichen Anstand, wenn auch im Gesetze darüber nichts geboten war. V. 6. ,, Wenn mich dein Vater vermissen solte, so sprich: erbeten hat David von mir nach Bethlehem seiner Vaterstadt zu eilen, denn daselbst ist das Jahresopfer für das ganze Geschlecht." Dieser Entschuldigungsgrund zeigt, daß einzelne Familien und Geschlechter in Israel jährlich gemeinsame Opferfeste zu feiern pflegten. Dies hätte nach dem Gesetze Deut. 12, 5 ff. bei der Stiftshütte stattfinden sollen, geschah aber in jener Zeit des Verfalls des Centralheiligtumes an verschiedenen Orten des Landes, wo sich wie zu Bethlehem (vgl. 16, 2 ff.) Altäre Jahve's fanden. Zugleich ersehen wir aus diesen Worten, daß

David die Notlüge für keine Sünde hielt. V. 7. Wenn dein Vater dann spricht: "Es ist gut, so ist Friede deinem Knechte (d. h. so hegt er keine Mordgedanken gegen mich), wenn er aber ergrimt, so wisse, daß festbeschlossen ist das Böse von seiner Seite." אָבָּל vollendet sein, daher: fest, unabänderlich beschlossen sein, vgl. 25, 17. Esth. 7, 7. Aus den lezten Worten schließt Seb. Schm., daß die Sache zwar dem David, nicht aber auch dem Jonathan gewiß war; richtiger bemerkt dagegen Then.: "Hieraus ergibt sich ganz deutlich, daß David über Sauls Gesinnungen noch nicht völlig im Klaren war", und widerlegt damit seine frühere Behauptung, daß David nach dem was er erlebt hatte, gar nicht daran denken konte, sich wie sonst bei der königlichen Tafel einzufinden. — V. 8. Die Gewährung dieser Bitte erwartet David von Jonathans Freundschaft, da er ihn in einen Bund Jahve's mit sich habe treten lasssen. בְּרָה יְהוֹהַ nent David den Freundschaftsbund mit Jonathan (18, 3), weil er unter feierlicher Anrufung Jahve's geschlossen war. Um sich aber der Erfüllung seiner Bitte vonseiten Jonathans ganz zu versichern, sezt David hinzu: "Wenn aber ein Vergehen an mir ist, so tödte du (צַּקָּה zur Verstärkung des Suffixes dienend) mich; denn warum wilst du mich zu deinem Vater hinbringen" sc. damit dieser mich tödte? — V. 9. Jonathan antwortete: "Das sei ferne von dir!" sc. daß ich dich tödten oder meinem Vater ausliefern solte. קלילה geht auf das Vorhergehende wie in v. 2. "Sondern (🔁 nach voraufgegangener verneinender Rede) wenn ich gewiß erfahre, daß fest beschlossen ist das Böse von meinem Vater zu kommen über dich und ich es dir nicht anzeige ... "sc. so möge mir Gott dies und jenes tun. Die Worte sind als eidliche Betheurung zu fassen, wobei die Schwurformel in Gedanken zu suppliren ist. Diese Fassung erscheint wegen der cop. 1 vor x5 richtiger, als den lezten Satz fragend zu fassen: werde ich dies dir nicht anzeigen? - V. 10. Auf diese freundliche Zusage erwiderte David: "Wer wird mir anzeigen"? sc. wie dein Vater sich über mich ausspricht; "oder was wird dein Vater dir Hartes antworten?" sc. wenn du es selbst tun woltest. So richtig de W. u. Maur.; unrichtig dagegen fassen Ges. u. Then, is in der Bed. wenn etwa. Denn wenn auch in einzelnen Stellen in deutsch durch: wenn etwa wiedergegeben werden kann, so findet diese Bed. doch nur da statt, wo ein anderer Fall gesezt wird, also die Bed. oder zu Grunde liegt. Diese Fragen Davids gingen aus der richtigen Beurteilung der Verhältnisse hervor, daß nämlich Saul in seinem Argwohne das Einverständnis Jonathans mit ihm vermuten und Maßregeln treffen möchte, die Jonathan verhinderten, David von dem Ergebnisse seines Gesprächs mit Saul in Kentnis zu setzen. - V. 11. Bevor Jonathan auf diese Fragen antwortet, fordert er David auf mit ihm aufs Feld zu gehen, und dort das Zeichen zu verabreden, durch welches er ihn auf ganz unverdächtige Weise von der Stimmung seines Vaters benachrichtigen wolte.

V. 12—23. Auf dem Felde, wo beide ganz unbeobachtet waren, erneuerte Jonathan zuerst seinen Bund mit David, indem er ihm eidlich gelobte, ihm Kunde von der Gesinnung seines Vaters zu geben

(v. 12. 13); sodann bat er in der gewissen Vorahnung, daß David einst, das Königtum erhalten werde, denselben, auch dann seine Liebe ihm und seinem Geschlechte ewig zu bewahren (v. 14-16); endlich beschwor er David nochmals um seine Liebe (v. 17) und gab ihm dann das Zeichen an, durch welches er ihm die versprochene Benachrichtigung zukommen lassen wolte (v. 18-23). - V. 12 u. 13a gehören zusammen. Jonathan begint seine Rede mit einer feierlichen Anrufung Gottes: "Jahve, Gott Israels!" mit welcher er seinen Schwur einleitet. Man hat dazu weder ", "Zeuge ist Jahve", noch קר, "sowahr Jahve lebt" zu suppliren. "Wenn ich meinen Vater erforsche um die Zeit morgen. übermorgen (eine Breviloquenz für: morgen oder übermorgen), und siehe es ist (steht) gut für David, und ich alsdann nicht zu dir schicke und es dir offenbare, so soll Jahve dem Jonathan also tun u. s. w." (כה יבשה הגו die gewöhnliche Schwurformel, s. 14, 44). Daran reiht sich ohne Adversativpartikel der andere Fall: "Wenn meinem Vater gefallen solte das Böse wider dich (אַת־הָרָעָה eig. was betrift das Böse, indem durch אם die Aussage dem Satze untergeordnet ist, vgl. En. §. 277 d), so werde ich es dir offenbaren und dich ziehen lassen, daß du gehest in Frieden, und Jahve sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen." In diesem Wunsche spricht sich schon die Ahnung aus, daß David einst die Stellung in Israel, welche Saul gehabt hat, d. h. das Königtum erhalten werde. - In v. 14 u. 15 gibt der masoret. Text keinen passenden Sinn. Die Uebersetzung Luthers, der nach dem Vorgange der Rabbinen das erste לָּאֹ (v. 14) für sich faßt und aus dem Zusammenhange ergänzt: "Tue ichs aber nicht, so tue keine Barmherzigkeit an mir, weil ich lebe, auch nicht so ich sterbe" enthält an und für sich genommen zwar einen annehmbaren Sinn, läßt sich aber mit dem Folgenden: "und reiße deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich" schwer zusammenreimen. Die Bitte: ihm (Jon.) auch wenn er stirbt keine Barmherzigkeit zu erzeigen, und doch seinem Hause die Barmherzigkeit ewig nicht zu entziehen, enthält einen Gegensatz, der, wenn Jonath. dies wirklich hätte sagen wollen, klar und unzweideutig in den Worten ausgesprochen sein müßte. Einen noch auffälligeren Widerspruch bietet die Uebersetzung de Wette's: "Aber nicht (sei Jahve mit dir), wenn ich noch lebe und du nicht an mir Liebe Jehova's thuest, daß ich nicht sterbe und du nicht deine Liebe abziehst von meinem Hause in Ewigkeit." Es bleibt wol kein anderer Ausweg übrig, als nach dem Vorgange des Syr. u. Arab. mit Maur., Then. u. Ew. (§. 258b) das ילא der beiden ersten Sätze von v. 14 in ילא oder ולא nach Analogie der Form 315 14, 30 zu ändern und so zu übersetzen: "und möchtest du, wenn ich noch lebe, möchtest du üben an mir die Gnade des Herrn, und nicht, sterbe ich (= wenn ich sterbe), nicht entziehen deine Gnade meinem Hause auf ewig, auch nicht (אֹלייִ) wenn Jahve die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen vom Erdboden!" יהוָה ist die Gnade, wie sie Jahve seinem Volke erzeigt. In dem בְּחַכְּרָת וְבֹּר spricht sich die Ueberzeugung Jonathans, daß Jahve dem David Sieg über alle seine Feinde verleihen werde, deutlich aus. -

V. 16. So schloß Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids, nämlich dadurch daß er sich von David für seine Familie Gnade auf ewig zusagen ließ. Zu בְּרִית ist בַּרִית in Gedanken zu ergänzen, wie 22, 8. 2 Chr. 7, 18. יבקש וגר ,und geahndet hat es (was Jon. vorausgesagt) Jahve von der Hand der Feinde Davids." So gefaßt enthält auch das zweite Versglied eine Bemerkung des Berichterstatters, nämlich diedaß Jonathans Wort wirklich zu seiner Zeit in Erfüllung gegangen sei. Gegen die herkömmliche Auffassung des בקש als relatives Präteritum mit Ergänzung von אַבֶּר, und sprach: möge Jah. Rache nehmen" spricht nicht blos die Härte der Ergänzung des אמר, sondern noch mehr der Umstand, daß wenn אמר zwischen der Copula und dem Verbo בקשׁ eingeschoben wird, das Perfectum nicht für den Optativ stehen kann. wie Jos. 22, 23. - V. 17. Und Jon. beschwor David nochmals bei seiner Liebe zu ihm, weil er ihn wie seine Seele liebte" (vgl. 18, 1. 3) d. h. bat David nochmals mit einem Schwure dringend, ihm und seinem Hause Gnade zu erzeigen. - V. 18 ff. Dann verabredete er mit ihm das Zeichen für die Benachrichtigung über seines Vaters Gesinnung. "Morgen ist Neumond und du wirst vermißt werden, denn dein Sitz wird leer sein" sc. an der Tafel Sauls, s. zu v. 5. "Und am dritten Tage komm geschwind herab (von deinem Aufenthaltsorte) und gehe zu der Stelle, wo du am Tage der Tat dich verbargst und setze dich zur Seite des Steines Azel." Die ersten Worte dieses (19) V. sind nicht ohne Schwierigkeit. Von dem verb. " ist die Bed. am dritten Tage tun nicht mit Parallelstellen zu belegen, aber teils durch השלשית der dritte Tag, teils durch den arabischen Sprachgebrauch (cf. Gesen. thes. s. v.) vollkommen gesichert. Auffallender ist ממל nach פובר eig. "steig heftig herab." Trozdem ist die Richtigkeit des Textes nicht in Zweifel zu ziehen, da שַּלְשֶׁלְּשׁ durch τρισσεύσει der LXX und חֵרֶד מְאֹר durch descende ergo festinus der Vulg. bezeugt sind und sowol das χαὶ ἐπισχέψη der LXX als die Uebersetzung des Chald. Ar. u. Syr.: und am dritten Tage wirst du noch mehr vermißt werden, offenbar nur aus dem Zusammenhange errathen ist; auch או zu der proponirten Lesart פֿפַקר eben so wenig paßt, indem der Ausdruck: ,am dritten Tage wirst du sehr vermißt werden, dann komm an den Ort' höchst sonderbar wäre. Eben so wenig empfiehlt sich die Vermutung von Erdm., daß מועד eine Corruption von מיעד sein könne; weil מועד nicht adverbialer Accusativ sein und an den verabredeten Ort' bedeuten kann. Zweifelhaft bleibt der Sinn von בְּרִים הַמְצָּטֶה, "am Tage der Tat", wobei Ges., de W., Maur. mit Verweisung auf 19, 2 an die Tat Sauls, David tödten zu wollen, denken, oder: "am Tage des Geschäfts" d. i. am Werkeltage (Luth. nach LXX u. Vulg.), was weniger paßt. Am besten vielleicht Then.: am Tage des (dir bekanten) Geschäfts. Ueber den Stein דְאָנֵל läßt sich nichts weiter sagen, als daß מול nom. propr. ist. - V. 20. , Und ich werde drei Pfeile nach seiner (des Steines Azel) Seite hin abschießen, um mir zu schießen nach dem Ziele" d. h. wie um nach dem Ziele zu schießen. Der Artikel an מַּחִיבִּים erklärt sich entweder daraus, daß der Erzähler die Sache als bekant voraussezt, oder

daraus, daß Jonathan bewaffnet aufs Feld ging und bei Angabe des Zeichens auf die Pfeile in seinem Köcher hinwies. Bei besagt das Raphe, daß des at Suffix, nicht bloßes tonloses a ist, obgleich es kein Mappik hat, weil es wegen des rauhen z-Lautes seinen starken Hauchlaut aufgegeben hat. V. 21. "Und siehe ( auf das Folgende als die Hauptsache aufmerksam machend) ich werde den Burschen senden (sprechend): geh, erlange die Pfeile. Wenn ich sprechen werde zu dem Burschen: siehe die Pfeile sind von dir ab herwärts, hole sie, so komme; denn Friede ist dir und es ist nichts, sowahr Jahve lebt." V. 22. "Wenn ich aber zu dem Jüngling sage: siehe die Pfeile sind von dir ab weiter hin, so gehe; denn Jahve entläßt dich" d. h. heißt dich fliehen. Diese Bestimmung des Zeichens war ebenso einfach als zweckentsprechend. - V. 23. Diese Verabredung solte zwischen beiden ewiges Geheimnis bleiben. "Und das Wort, das wir geredet haben, ich und du. (anlangend), siehe der Herr ist zwischen mir und dir auf immer", nämlich Zeuge und Richter, falls einer von uns beiden bundbrüchig werden solte, vgl. Gen. 31, 48 u. 49. Dies liegt in den Worten, ohne daß ער für aus dem Texte ausgefallen anzunehmen ist. bezieht sich übrigens nicht blos auf das verabredete Zeichen, sondern auf die ganze Verhandlung, auch auf die Erneuerung des Freundschaftsbundes.

V. 24-34. Hierauf verbarg sich David auf dem Felde, während Jonathan seine Abwesenheit bei der königlichen Tafel verabredetermaßen zu entschuldigen suchte. V. 24 f. Am Neumondstage sezte sich Saul zu Tische und zwar wie immer (סַּלָּבֶם־בְּבַּבֶּם wie 3, 10) an seinen Sitz an der Wand d. i. oben an, ähnlich wie bei den heutigen Morgenländern der Sitz in der Ecke der Ehrenpaltz ist, vgl. Harmar Beobacht. II S. 66 ff. "Und Jonathan stand auf und Abner sezte sich zur Seite Sauls und der Platz Davids blieb leer." Das schwierige läßt sich schwerlich anders als so verstehen, daß Jonathan beim Eintreten Abners von seinem Sitze neben Saul aufstand und diesen Platz Abnern einräumte, wobei man nur die Angabe, wohin Jonathan sich dann sezte, vermißt. Alle andern Deutungsversuche unterliegen noch größeren Schwierigkeiten. Gegen den Vorschlag von Gesen., mit dem Syr. vor אַבְּנֵר die Cop. ז zu ergänzen und das voraufgehende מַבָּנֵר auf Jonathan zu beziehen: "und Jon. stand auf und sezte sich und Abner (sezte sich) zur Seite Sauls", spricht außer der Ergänzung des Inoch, daß man gar nicht absieht, weshalb Jonathan aufgestanden sei, um sich wieder zu setzen. Die Uebersetzung: und Jonathan kam (Maur. de W.) läßt sich sprachlich nicht rechtfertigen, da EP zwar für auftreten (vom Erscheinen wichtiger Ereignisse oder berühmter Personen) gebraucht wird, aber nicht einfach: kommen bedeutet. Endlich die Conjectur von Then., daß nach dem sinnlosen προέφθασε τὸν Ἰονάθαν der LXX pp in pgp zu ändern sei, scheitert daran, daß pgp zwar zuvorkommen, entgegenkommen, aber nimmermehr sich vorne an s. v. a. jemandem gegenüber setzen bedeutet. - V. 26. An diesem (ersten) Tage sagte Saul nichts sc. über das Ausbleiben Davids, "denn er dachte: Es ist ihm (etwas) begegnet, daß er nicht rein ist; gewiß (בי)

ist er nicht rein." Vgl. zur Sache Lev. 15, 16 ff. Deut. 23, 11. - V. 27 ff. Am zweiten Tage aber, am Tage nach dem Neumonde (ניהר ממונה) wörtl.: es war am morgenden Tage nach dem Neumonde, der zweite Tag; יישר ist Nominativ und mit מישר zu verbinden, nicht ein zu gehöriger Genitiv), als David wieder bei Tische fehlte, sprach Saul zu Jonathan: "Warum ist der Sohn Isai's nicht gekommen, weder gestern noch heute zum Essen?" worauf dieser die mit David verabredete Antwort gab, vgl. v. 28 u. 29 mit v. 6. יְהוּא צַּנָה־לִּר אָחָר, ,und er, mein Bruder, hat mich entboten" d. h. mir zu kommen befohlen. wie Ex. 6, 13 und אַרָּד der ältere Bruder, der damals an der Spitze der Familie stand und das Opfermahl veranstaltete. - V. 30 f. Darüber gerieth Saul in Zorn und sprach zu Jonathan: "Sohn einer Verkehrten ist partic. niph. foem. von נגוה) der Widerspenstigkeit" d. h. Sohn eines verkehrten und widerspenstigen Weibes (Beschimpfung der Mutter und mittelbar desto größere des Sohnes), dem Sinne nach s. v. a. du verkehrte, widerspenstige Art! "weiß ich nicht, daß du den Sohn Isai's erkoren hast zu deiner Schande und zur Schande der Scham deiner Mutter?" d. h. deiner Mutter, die dich geboren hat. jem. erwählen aus Liebe, Gefallen haben an jem., gewöhnlich mit = pers., hier mit >, obwol viele Codd, auch hier haben. "Denn so lange der Sohn Isai's lebt auf der Erde, wirst du und dein Königtum nicht bestehen." Saul argwohnt also in David seinen Nebenbuhler, der ihm oder jedenfalls nach seinem Tode seinem Sohne das Königtum entreißen würde. "Nun schicke und hole ihn zu mir, denn er ist ein Kind des Todes" d. h. er hat den Tod verdient und soll getödtet werden. - V. 32 ff. Als hierauf Jon. antwortete: "Mein Vater, warum soll er sterben; was hat er getan?", gerieth Saul so in Wuth, daß er seinen Wurfspieß nach Jonathan schleuderte (יבל וגד wie 18, 11). Da erkante Jon., daß es von seinem Vater fest beschlossen sei, David zu tödten, stand in heftigem Zorne vom Tische auf und aß an jenem Tage nicht; denn er betrübte sich über David, weil sein Vater ihm Schmach angetan. ist Substant. in der Bed. unabänderlicher Beschluß, wie das Verb. in v. 9. ביום-החבש am zweiten Tage des Neumondes oder Monats.

indem der Erzähler es nicht für nötig hielt, nach dem vorher Mitgeteilten noch ausdrücklich zu bemerken, daß Jon. nach einander drei Pfeile abgeschossen habe. V. 37. Als der Bursche bis zur Stelle des abgeschossenen Pfeiles (d. h. zur Stelle wohin der Pfeil geflogen war) kam, rief ihm Jon. nach: "Siehe der Pfeil ist (liegt) von dir weg weiterhin", und dazu noch: "Flugs eile, steh nicht still", damit er nicht den in der Nähe befindlichen David erblicken möchte; und der Bursche las den Pfeil auf und kam zu seinem Herrn. Das Chet. ist offenbar die ursprüngliche Lesart und der Singular wie bei v. 37 zu fassen; das Keri פחצים eine Verbesserung nach dem Sinne der Worte. — Hiezu macht der Erzähler v. 39 die Bemerkung, daß der Bursche nichts von der zwischen Jonathan und David abgemachten Sache wußte. - V. 40. Darauf gab Jonathan dem Burschen seine Geräthe (Bogen, Köcher und Pfeile) und schikte ihn damit zur Stadt, um nach seinem Weggange noch einige Augenblicke unbeachtet mit David reden und von ihm Abschied nehmen zu können. - V. 41. Als der Bursche gegangen war, erhob sich David (aus seinem Verstecke) von der Mittagsseite her, fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder und verbeugte sich drei Male (vor Jonathan); dann küßten sie sich und beweinten einer den andern, "bis David stark weinte" (לְבְּבִוֹת sc. לָבְבִוֹת d. h. bis zu dem Grade, daß David überlaut weinte. באצל הַכָּבֶב "von der Seite des Mittags her", wodurch der Versteck Davids nach der Himmelsgegend, in welcher derselbe zum Standorte Jonathans hin lag, bezeichnet ist, haben von den alten Uebersetzern nur Aqu. u. Hieron. richtig ausgedrükt, dagegen LXX, Chald. Syr. u. Ar. die Angabe von v. 19 wiederholt, weil sie sich in מאצל הנגב nicht zu finden wußten, obwol gerade diese Angabe sehr gut zu dem Folgenden paßt, wonach David von dort südwärts nach Nob flüchtete. - V. 42. Von der Unterredung der beiden Freunde wird nur das Abschiedswort berichtet, welches Jon. zu David sprach: "Gehe in Frieden. Was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn, sprechend: der Herr sei zwischen mir und dir und zwischen meinem und deinem Samen auf ewig" sc. das bleibe oder dabei bleibts. Der Satz enthält eine aus der tiefen Bewegung Jonathans erklärliche Aposiopesis, bei der sich der Nachsatz aus dem Sinne ergibt. Denn מד-עולם muß bei Vergleichung von v. 23 als noch zum Schwure gehörend gefaßt werden. - Cap. 21, 1. Hierauf machte sich David auf den Weg, Jonathan aber kehrte in die Stadt zurück. Dieser Vers solte eigentlich den Schluß von c. 20 bilden. Subject zu pari ist David, nicht deshalb, weil Jonathan zulezt gesprochen (Then.), sondern weil das folgende: "und Jonathan kam . . " in offenbarem Gegensatze zu בַּבֶּלֶם נַבֶּלֶה steht.

# Cap. XXI, 2—16. Davids Flucht nach Nob und weiter nach Gath.

Nach der durch Jonathan erhaltenen Nachricht blieb für David zur Rettung seines Lebens nur schleunige Flucht übrig. Zu den Propheten nach Rama, wo er vor dem ersten Ausbruche der Wuth Sauls wunderbaren Schutz gefunden, konte er nicht zurükkehren, weil diese ihn doch nicht auf die Dauer vor dem über ihn beschlossenen Tode schützen konten. Daher floh er zunächst nach Nob zum Hohenpriester Achimelech, um durch ihn den Willen Gottes über seine Zukunft zu erfragen (22, 10. 15), und bewog denselben unter dem Vorwande, daß er einen geheimen Auftrag des Königs schleunigst auszurichten habe, ihm Brot und auch das Schwert Goliaths zu geben, wofür Saul später, als er die Sache durch den Verrath des Doeg erfuhr, an der Priesterschaft zu Nob furchtbare Rache nahm (v. 2—10). David floh dann nach Gath zu dem philistäischen Könige Achis, wurde aber hier bald als der Besieger Goliaths erkant und zur Sicherung seines Lebens genötigt, seinen Verstand zu verstellen und weiter zu fliehen (11—16). Die Stimmung seines Innern in dieser Zeit hat er in den Ps. 56. 52 u. 34 vor Gott

ausgesprochen.

V. 2-10. David zu Nob. Die Stadt Nob oder Nobeh (wenn nicht die Form נָבֶה hier u. 22, 9 für נָבָה steht und das angehängte ה nur das I locale ist, da der Name sonst immer I lautet (vgl. 22, 11. 32. 2 Sam. 21, 16. Jes. 10, 32. Neh. 11, 32), war damals Priesterstadt (22, 19), in der nach der folgenden Erzählung die Stiftshütte stand und der gesetzliche Gottesdienst gepflegt wurde. Sie lag nach Jes. 10, 30 u. 32 zwischen Anathot (Anata) und Jerusalem und wird mit dem Dorfe el Isawijeh d. i. vielleicht Esau's- oder Edomsdorf 1 combinirt, das in der Mitte zwischen Anata und Jerusalem, 1 Stunde von lezterem entfernt, und eben so weit südöstlich von Gibea Sauls (Tell el Phul) liegt und teils in seinen Wohnungen, deren Bausteine aus dem Altertume stammen, teils in vielen dort gefundenen Marmorsäulen auf eine alte Ortslage hinweist (vgl. Tobler Topogr. v. Jerus. II S. 720), wonach v. Raum. Paläst. S. 215 der 4. Aufl. nach dem Vorgange von Kiepert in der Beikarte zu Robinson's neuen bibl. Forschungen in dieser Ortslage das alte Nob vermutet, nach welchem Rob. (Pal. II S. 368) vergebens gesucht hat. Dagegen haben Valentiner (Ztschr. d. D. morgld. Gesellsch. XII S. 169) u. Schegg bei Del. Jesaj. (S. 184 d. 2. A.) eingewandt, daß Isawijeh in der Tiefe auf drei Seiten von Bergen eingeschlossen so liege, daß man von dort aus Jerusalem nicht sehen könne, wie Hieron. bezeugt und in Jes. 10, 32 vorausgesezt ist. Diese Gründe verbieten, Nob in Isawije zu suchen. Valentiner vermutet daher die Lage Nobs auf der nördlichen Anhöhe vor Jerusalem, welche die Araber sadr nennen. Achimelech, Sohn Ahitubs, höchst warscheinlich eine Person mit Achija (14, 3), war הַּכֹּחָן d. i. Hoherpriester, s. zu 14. 3. Als David zu ihm kam, ging der Priester ihm zitternd entgegen (בֶּחֶרֶר mit der Frage: "warum bist du allein und ist niemand bei dir?"

<sup>1)</sup> Dieser Deutung und der damit zusammenhängenden Herleitung des Namens von der 22, 9 ff. berichteten Verrätherei und Bluttat des Edomiters Doëg steht nur das Bedenken entgegen, daß der Name des Dorfes von Robins. Esau aber arabisch and mit Sad nicht mit Sin geschrieben wird, vgl. Saad. Gen. 36, 1 u. ö. Hottinger hist. or. p. 53.

Das unverhoffte Erscheinen Davids, des Schwiegersohns des Königs, ohne Begleitung sezte Achimelech in Schreck, indem er wol einen Auftrag des Königs, der ihm Gefahr bringen könte, vermutete. David hatte nämlich, wie aus v. 3 erhellt, die wenigen Knappen, die ihn auf seiner Flucht begleiteten, in der Nähe zurückgelassen, weil er mit dem Hohenpriester allein reden wolte. Die ängstliche Frage Achimelechs veranlaßte David zu der Erdichtung v. 3: "Der König hat mir eine Sache befohlen und zu mir gesprochen: Niemand darf etwas wissen von dieser Sache, in der אַת־הַנְּבֶּר אֲשֵׁר eig. betreffend die Sache, hinsichtlich welcher) ich dich sende und die ich dir aufgetragen (d. h. weder Anlaß noch Inhalt des Auftrages erfahren) und die Knappen habe ich an den und den Ort gewiesen." Da jedoch bei der Flucht Davids weiter keine Begleiter erwähnt sind, und David nach v. 1 floh, nachdem er mit Jonathan allein auf dem Felde gewesen, so meint Erdm.; David sei ganz allein geflohen und habe zu Achimelech von Begleitern gesprochen, d. h. die Nähe seiner Begleiter nur fingirt, um sein Vorgeben, daß er einen geheimen Auftrag des Königs auszurichten habe, plausibler zu machen. Diese Vermutung ist allerdings möglich, aber keineswegs sicher. Die Nichterwähnung von Knappen in dem geschichtlichen Berichte reicht bei der auf die Hauptperson sich beschränkenden kurzen Relation nicht aus, ihre Begleitung in Abrede zu stellen. יוֹרֶע Po. wissen machen, weisen, anweisen. שלני אלמיני wie Rut 4, 1. Von den jüngsten Vorgängen zwischen Saul und David hatte Achimelech noch keine Kunde und David wolte ihm nicht bekennen, daß er sich auf der Flucht vor Saul befinde, weil er offenbar fürchtete, der Hohepriester würde ihm dann keine Unterstützung gewähren, um sich nicht den Zorn des Königs zuzuziehen. Diese Notlüge brachte über Achimelech und die Priesterschaft zu Nob schweres Unheil (22, 9-19), von dem David hinterdrein selbst bekennen mußte, daß er es verschuldet habe (22, 22). - V. 4. "Und nun was unter deiner Hand ist, fünf Brote gib in meine Hand (händige mir ein) oder was sich (sonst) vorfindet." Fünf Brote verlangte David, weil er von mehrern Begleitern geredet hatte und sich wol auf mehrere Tage versorgen wolte (Then.). - V. 5. Der Priester antwortete, er habe nicht gemeines Brot, sondern nur heiliges, nämlich nach v. 7 abgenommene Schaubrote, die nach Lev. 24,9 nur die Priester und zwar an heiliger Stätte essen solten, war aber, da David in einem wichtigen Auftrage des Königs zu reisen vorgegeben, bereit, ihm von diesen Broten zu geben unter der Bedingung: "wenn sich die Knappen nur vom Weibe enthalten haben" d. h. sich wenigstens nicht durch Beischlaf verunreinigt haben (Lev. 15, 18). Wenn sie also in dieser Hinsicht wenigstens rein wären, wolte er in diesem Falle der Not um des höheren Gebotes der Liebe des Nächsten willen (Lev. 19, 18) von der levitischen Vorschrift über das Essen der Schaubrote absehen, vgl. Matth. 12, 5 f. Marc. 2, 25 f. 1 - V. 6. Ueber dieses Bedenken be-

<sup>1)</sup> Wenn Marc. 2, 26 dieses Ereignis ἐπὶ ἀβιάθας τοῦ ἀρχιερέως versezt wird, so beruht diese Angabe auf einem Gedächtnisfehler, durch den Achimelech mit Ebjathar verwechselt worden.

ruhigte ihn David, sprechend: "Nein, Weiber sind uns versperrt seit gestern und vorgestern." Der Gebrauch von 😇 erklärt sich daraus. daß David in seiner Antwort mehr auf den Sinn als auf die Form des Bedenkens des Priesters Rücksicht genommen und sich kurz ausgedrükt kat. Die W.: wenn sich die Knappen nur vom Weibe enthalten haben, hatten den Sinn: wenn sie nur nicht unrein sind; darauf entgegnete David: dies ist nicht der Fall, sondern Weiber sind uns versperrt ..., so daß also בי אם auch hier die Bed. sondern hat, wie häufig nach voraufgegangener Negation, die hier wie II, 13, 33 im Gedanken liegt, "Da ich auszog, da war der Knappen Zeug heilig (levitisch rein), und ist es ein unheiliger Weg, so wird er ja eben heilig durch das Werkzeug." David sagt nicht, daß bei seinem Ausziehen die Knappen rein waren (denn die Deutung des פלר הַבּערים durch πάντα τὰ παιδάοια in der LXX ist ohne kritischen Wert, nur ein verfehlter Versuch zur Deutung des dem Uebersetzer unverständlichen בלבי, sondern sagt: d. i. nach der treffenden Uebersetzung Luthers: der Knaben Zeug war heilig. בַּלְּים bed. nämlich nicht blos Geräthe, Waffen, Werkzeuge, sondern auch den Anzug (Deut. 22, 5) oder vielmehr die Kleider mit den für den Lebensbedarf unentbehrlichsten Geräthen. Durch den coitus oder eigentlich durch die emissio seminis beim coitus wurden nicht blos die Personen verunreinigt, sondern auch בל-בגד jedes Kleid oder Leder, worauf etwas vom Samenerguß kam (Lev. 15, 18), so daß für die Reinigung auch das Waschen des Zeuges. das man an und um sich hatte, erforderlich war. Im Hinblicke auf diese Bestimmung erklärt David, daß das Zeug der Knappen heilig d. h. ganz rein sei, um dem Priester zu versichern, daß denselben nicht die geringste gesetzliche Unreinheit anhafte. Der folgende Satz והדא וגר ist conditional zu fassen, einen möglichen Fall setzend: "und ist es ein unheiliger Weg." and der Weg den David mit seinen Knappen geht d. i. sein Vorhaben oder Unternehmen, worunter jedoch nicht seine Forderung heiligen Brotes von Achimelech zu verstehen ist, sondern die Ausrichtung des königlichen Auftrages, von dem er geredet hatte. eig.: dazu (komt) auch daß = so komt noch dazu, daß er heilig wird durch das Werkzeug, d. h. wie O. v. Gerl. richtig erkant hat -"unter der Voraussetzung der wichtigen königlichen Sendung, welche David vorspiegelte, durch mich als einen Abgesandten des Gesalbten des Herrn", wobei David übrigens in der Tat meinte, "der Weg werde vor Gott geheiligt, da er als sein auserwählter Knecht, der Erhalter des echten Gottesreiches in Israel, in der Not ihn gehe." Daß כלי in der Bed. Werkzeug auch von Menschen gebraucht wird, zeigen Jes. 13, 5. Jer. 50, 25. Unzulässig ist dagegen die Erkl. von Then. u. Erdm., daß בָּרֶה das von David geforderte Verfahren, bei welchem der Hohepriester die Schaubrote Leuten, die nicht Priester waren, zum Essen geben solle, bedeute und das Werkzeug die geheiligte Person des Priesters d. h. Achimelech selbst sei. Denn הבה kann weder die Forderung Davids, noch die einzelne Tat des Hohenpriesters bezeichnen. - V. 7. Hierauf gab der Priester Heiliges, nämlich die Schaubrote

die abgenommen waren von vor Jahve" d. h. von dem heiligen, המיקיים Tische, auf dem sie 7 Tage vor Jahve gelegen waren, vgl. Lev. 24, 6-9. - In v. 8 wird eine für die Folgen dieser Begebenheit wichtige Zwischenbemerkung eingeschaltet. Dort beim Heiligtum war an jenem Tage ein Mann von Sauls Beamten נעצר, "zurückgehalten (abgesperrt) vor Jahve" d. h. beim Heiligtume der Stiftshütte - entweder der Reinigung halber, oder als Proselyt, der in die religiöse Gemeinschaft Israels aufgenommen werden wolte, oder wegen vermuteten Aussatzes nach Lev. 13, 4, Namens Doëg der Edomiter, אַבּיר הָרֹעִים, der Gewaltige d h. der Vorsteher der Hirten Sauls." - V. 9. Weiter fragte David den Achimelech, ob er nicht ein Schwert oder einen Wurfspieß zur Hand habe, "denn mein Schwert wie meine (übrigen) Waffen habe ich nicht mitgenommen, weil die Sache des Königs dringend d. h. sehr eilig war" φητι άπ. λεγ. eig. gedrängt. V. 10. Der Priester antwortete: es sei nur das Schwert Goliaths vorhanden, den David im Terebintenthale (s. 17, 2) geschlagen habe, eingehüllt in ein Tuch (שֵׂמָלָה) hinter dem Ephod (dem hohepriesterlichen Schulterkleide) hängend - ein Zeichen, wie hohen Wert man auf dieses Weihgeschenk legte - das könne er nehmen. Dieses ließ sich David geben, als eine für ihn so wertvolle Waffe, wie keine andere, da er dieses Schwert nicht nur von dem Philister erbeutet. sondern mit demselben auch dem Goliath den Kopf abgehauen hatte, s. 17, 51. Wann und wie dasselbe in die Stiftshütte gekommen, ist nicht bekant, vgl. die Bem. zu 17, 54. Die Form mig für mig findet sich nur hier. Ueber das Piska s. zu Jos. 4, 1.

V. 11—16. David bei Achis zu Gath. Von Nob floh David zu Achis von Gath. Dieser philistäische König heißt in der Ueberschrift zu Ps. 34 Abimelech nach dem stehenden Würdenamen der philistäischen Fürsten zu Gath. Daß David sofort außer Landes floh, und zwar nach Gath zu den Philistern, erklärt sich aus der großen Bestürzung, in welche ihn Jonathans Mitteilungen über Sauls unversöhnlichen Haß versezt hatten. Da seit der Besiegung Goliaths schon einige Jahre vergangen waren und der Besieger Goliaths von Person wol nur wenigen

<sup>1)</sup> Die Alexandriner haben אַבְּרֵיר הַרְעֵּרִם durch νέμων τὰς ἡμιίνονς "weidend die Maulthiere Sauls" gedeutet und demgemäß auch 22, 9 die Knechte Sauls in Maulesel verwandelt, wonach Then. den Doëg zum Oberstallmeister Sauls macht. Allein daß der alex. Text nichts weiter als eine subjective Deutung des אַבּרָר בּרְעָרַם stud keinen andern Text voraussezt, das ergibt sich schon daraus, daß alle übrigen alten Uebersetzungen hier und 22, 9 den hebr. Text ausdrücken, auch die Vulg.: potentissimus pastorum, und der Zusatz in einigen Codd. Vulg.: hiepascebat mulas Saul nichts weiter als eine aus der Itala eingedrungene Glosse ist, und noch deutlicher aus 22, 9, wo אַבְּרָר שִׁבְּיִר שִׁבְּיִר שִׁבְּיִר עִּבְּרָר עִבְּיִר עִבְּיִי עִבְיי עִבְּיִי עִבְּיִי עִבְּי עִבְּיִי עִבְּיִי עִבְּיִי עִבְּי עִבְי עִבְּי עבְּי עִבְּי עבְּי עבְּי עִבְּי עבְּי עבְּי עבְּי בְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְּי עבְי

Philistern bekant war, so mochte er hoffen, in Gath nicht erkant zu werden, sondern als ein von Saul, dem Hauptfeinde der Philister, vertriebener Flüchtling mit seinen wenigen Knappen gastfreundliche Aufnahme zu finden. 1 Darin hatte er sich aber geirrt. Er wurde alsbald von den Hofleuten des Achis erkant. Diese sprachen zu ihrem Fürsten: "Ist das nicht David, der König des Landes, haben sie nicht von diesem in Reigen gesungen: Saul hat Tausende geschlagen u. s. w." vgl. 18, 6 f. - "König des Landes" nennen sie David, nicht weil ihnen seine Salbung und göttliche Erwählung bekant war, sondern wegen seiner siegreichen Taten, welche Saul ganz in Schatten gestelt hatten. Ob sie übrigens mit dieser Rede David als Helden feiern oder als einen gefährlichen Mann ihrem Fürsten darstellen wolten, läßt sich aus den Worten selbst nicht erkennen und überhaupt nicht sicher entscheiden, vgl. 29, 5. - V. 13. David aber nahm sich diese Rede zu Herzen und gerieth in große Furcht vor Achis, daß dieser ihn als Feind behandeln und tödten möchte. Um dieser Gefahr zu entrinnen, "verstellete er seinen Verstand (d. h. stelte er sich wahnsinnig) in ihren Augen (d. h. vor den Hofleuten des Achis), gebehrdete sich unsinnig unter ihren Händen (indem sie ihn als Wahnsinnigen zu halten suchten), kritzelte an die Thorflügel und ließ seinen Speichel in seinen Bart herabfließen." Das Suffix an יישול erscheint überflüssig, da das Object אַר־טַּעמוֹ unmittelbar folgt. Es erklärt sich aus der Umständlichkeit der mündlichen Rede des gewöhnlichen Lebens, wie 2 Sam. 14, 6 und in den freilich nicht ganz analogen Fällen Ex. 2, 6. Prov. 5, 22. Ez. 10, 3, vgl. Ges. Gramm. §. 121, 6 Anm. 3. קוָה von קוָה Zeichen machen s. v. a. kritzeln. LXX u. Vulg. übersetzen: ἐτυμπάνιζεν, impingebat, er paukte, schlug mit Fäusten an die Thürflügel, als hätten sie אָפָדָ von אָפַדָּ pauken gelesen, was der Situation eines Rasenden, dem der Geifer vor den Mund tritt, mehr zu entsprechen scheint. - V. 15 f. Durch diese Verstellung entzog sich David der drohenden Gefahr. Denn Achis hielt ihn für verrükt und wolte mit ihm nichts zu schaffen haben. "Wozu führt ihr ihn zu mir? Habe ich Mangel an Verrükten, daß ihr diesen

<sup>1)</sup> Dadurch erledigt sich das Bedenken, welches die neuere Kritik gegen die geschichtliche Warheit unserer Erzählung erhoben hat, daß nämlich David gewiß nur in der äußersten Not und nicht gleich anfangs zu den Philistern seine Zuflucht genommen haben werde (Then.). Gar nicht einzusehen ist aber, wie schon die W. ביום-ההוא מפני שאול (v. 11) zeigen sollen, daß dieser Abschnitt ursprünglich in einer andern Verbindung gestanden habe und nur willkürlich hier eingefügt sei (Then.). Wenn man diese Worte nicht willkürlich von dem vorhergehenden רדברה losreißt, so erscheinen sie nicht nur ganz passend, sondern sogar notwendig, da der Gang Davids zu Achimelech im Texte nicht als Flucht bezeichnet ist, und Davids Flucht vor Saul erst mit seinem Weggange von Nob ihren Anfang nahm. Noch weniger läßt sich daraus, daß David einige Jahre später wirklich bei Achis im Philisterlande eine Zufluchtsstätte fand (c. 27 u. 29), der sagenhafte Ursprung unserer Erzählung erweisen und die Vermutung begründen, daß dieselbe nur eine entstelte Sage von jenem Ereignisse sei. Denn ist der spätere Aufenthalt Davids bei Achis eine geschichtliche Tatsache, so konte die Volkssage daraus unmöglich unsere total verschiedene Erzählung bilden, ganz abgesehen davon, daß unsere Begebenheit an Ps. 34, 1 eine feste geschichtliche Stütze hat.

hergebracht habt, um wider mich zu rasen? Soll dieser in mein Haus kommen?" Damit verweigerte Achis ihm die Aufnahme in sein Haus. Ob er aber David über die Grenze oder wenigstens aus der Stadt schaffen ließ, oder ob nach dieser Abweisung David selber abzog oder von seinen Knappen weggeführt wurde und dann eiligst aus dem philistäischen Gebiete wegzukommen suchte, ist als für den Hauptzweck der Erzählung von keiner Bedeutung nicht ausdrücklich erwähnt, sondern 22, 1 nur berichtet, daß er von dort weggehend in die Höhle Adullam flüchtete.

## Cap. XXII. Davids Umherirren in Juda und Moab. Sauls Priestermord.

V. 1-5. Von dem Philisterkönige Achis zu Gath zurückgewiesen rettete sich David in die Höhle Adullam, wohin seine Familie zu ihm flüchtete. Die Höhle Adullam ist nicht, wie man aus II, 23, 13 f. gefolgert hat, in der Nähe von Bethlehem, sondern bei der Stadt Adullam, die Jos. 15, 35 zur Niederung Juda's gezählt wird, zu suchen am Fuße des Gebirges, aber noch nicht sicher nachgewiesen, da die Höhlen von Deir-Dubban, an welche van de Velde (Reise II S. 163 f.) denkt, nicht die einzigen großen Höhlen am westlichen Abfalle des Gebirges Juda sind. Als seine Brüder und sein Vaterhaus d. h. seine übrige Familie diesen seinen Aufenthalt erfuhren, kamen sie zu ihm hinab; offenbar weil sie sich in Bethlehem vor Sauls Rache nicht mehr sicher fühlten. Die Höhle Adullam kann höchstens 3 Stunden von Bethlehem entfernt gewesen sein, da Socho und Jarmut, in deren Nähe Adullam lag, nur 3 ½ Stunden von Jerusalem entfernt sind, s. zu Jos. 12, 15. - V. 2. Hier sammelte sich um David eine beträchtliche Zahl Mißvergnügter alle Bedrängten, und alle die Gläubiger hatten und alle die erbitterten Gemüts (מֵר־נֵפֵשׁ) waren d. h. Leute die mit den öffentlichen Zuständen oder mit der Regierung Sauls unzufrieden waren - gegen 400 Mann, deren Anführer (שֶׁי) er wurde. David muß sich hier wol längere Zeit aufgehalten haben. Die Zahl der zu ihm Uebergehenden stieg bald auf 600 Mann (23, 13), die größtenteils verwegene und tapfere Männer waren und unter David während seiner langen Flucht sich zu Helden ausbildeten. Ein Verzeichnis der Tapfersten liefert 1 Chr. 12, womit 2 Sam. 23, 13 ff. u. 1 Chr. 11, 15 ff. zu vergleichen. — V. 3—5. Von dort zog David nach Mispe in Moab und brachte bei dem Könige der Moabiter seine Eltern in Sicherheit. Aus Moabitis stamte ja seine Urgroßmutter Ruth. מצפה bed. Warte oder Berghöhe mit weiter Aussicht, ist hier aber warscheinlich nom. propr. einer Bergveste des an die Arbot Moab grenzenden Hochlandes auf der Ostseite des kodten Meeres, etwa auf dem Gebirge Abarim oder Pisga (Deut. 34, 1), wohin man von der Gegend um Bethlehem über den Jordan bei dessen Einmündung in das todte Meer leicht gelangen konte. Da David hier zum Könige von Moab kam, so hatten die Moabiter damals warscheinlich den südlichsten Teil des ostjordanischen Gebietes der Israeliten occupirt,

wie man auch daraus schließen kann, daß nach 14, 47 Saul auch gegen Moab Krieg geführt hat. Denn in dem eigentlichen Moabiterlande auf der Südseite des Arnon (Modscheb) ist Mispe Moab schwerlich zu suchen. בארנא — אַקְּבֶּבּם, möge mein Vater und meine Mutter ausziehen bei euch." Die Verbindung des אָד mit אַד ist prägnant: ausziehen aus ihrer Heimat und bei euch (Moabitern) sich aufhalten. "Bis ich erkenne, was mir Gott tun wird." Der Gerechtigkeit seiner Sache gegenüber dem wahnsinnigen Treiben Sauls sich bewußt, hofte David zuversichtlich, daß Gott seiner Flucht ein Ende machen werde. Seine Eltern blieben bei dem Könige von Moab, so lange David ממציה auf der Berghöhe war. הַּמְצוֹּרֶה Berghöhe, Burg kann hier nur die Zufluchtsstätte sein, welche David zu Mispe Moab gefunden hatte. Denn daß במצורה weder von der Höhle Adullam wie Then., Staehelin, Wellh. meinen, oder von einer Höhe (Verschanzung) neben dieser Höhle (En. Bunsen), noch von einer andern Zufluchtsstätte in der Nähe von Bethlehem (s. zu 24, 23 u. 1 Chr. 12, 8) zu verstehen ist, geht klar aus v. 5 hervor, wo der Prophet Gad ihn auffordert, nicht בַּמַצּוּרָה zu bleiben, sondern ins Land Juda zu kommen. Der Prophet Gad war vielleicht aus Samuels Prophetenschule zu David gekommen. Ob er aber von dieser Zeit an bei David blieb, um mit seinem Rathe Davids Unternehmungen zu fördern, läßt sich aus Mangel an Nachrichten nicht bestimmen. In 1 Chr. 21, 9 heißt er Seher Davids und hat demselben noch im lezten Jahre seiner Regierung die Strafe Gottes für seine Versündigung bei der Volkszählung verkündigt (II, 24, 11 ff.) und nach 1 Chr. 29, 29 auch die Taten Davids beschrieben. Infolge dieser Mahnung kehrte David nach Juda zurück und begab sich in den Wald Hareth — eine nicht weiter erwähnte und ihrer Lage nach unbekante Waldgegend auf dem Gebirge Juda. David solte nach göttlichem Rathe nicht außer Landes Zuflucht suchen, nicht blos um seinem Vaterlande und dem Volke Israel nicht entfremdet zu werden, was mit seiner Bestimmung zum Könige Israels im Widerspruch gewesen wäre, sondern auch um ganz auf den Herrn als seine alleinige Zuflucht und feste Burg vertrauen zu lernen.

V. 6—23. Sauls Priestermord. V. 6 ff. Als Saul hörte, daß David und die Männer bei ihm bekant geworden d. h. daß man von ihrem Aufenthalte oder Verstecke Kunde erhalten, sprach er bei einer Versammlung seiner Diener um ihn zu denselben: Höret u. s. w. Die W.: "und war sitzend zu Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe u. s. w." zeigen, daß das Nachfolgende in einer feierlichen Versammlung aller Diener Sauls um ihren König zur Berathung der wichtigeren Angelegenheiten des Reiches verhandelt wurde. Diese Sitzung fand statt zu Gibea, der Residenz Sauls, im Freien "unter der Tamariske" בְּבֶּבֶּם auf der Anhöhe — nicht: unter einem Haine zu Rama (Luth.); denn בְּבָּבָם מוֹל Appellativum und בְּבָבָם בּוֹל בּוֹל בַּבְּבַם בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בַּבְּבַם בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בּוֹל בַּוֹל בּוֹל בּוֹ

wird der Sohn Isai's auch euch allen Felder und Weinberge geben? euch alle zu Obersten über Tausende und Hunderte machen?" ersieht man, daß Saul seine nächsten Diener aus seinen Stammgenossen sich gewählt und ihre Dienste recht königlich belohnt hat. מם-לכלכם steht des Nachdrucks wegen vorauf: auch euch Benjaminiten, und nicht vielmehr seine Stammgenossen, die Judäer. Das zweite לכלכם (vor בשרם) ist nicht Dativ, sondern ? nur dazu dienend, das an die Spitze des Satzes gestelte Object mehr hervorzuheben: euch alle anlangend, wird er (euch) machen, vgl. Ew. §. 310°. - V. 8. "Daß ihr euch alle verschworen habt gegen mich und niemand mir es offenbart, da mein Sohn einen Bund mit dem Sohne Isai's schließt. פּבָּרָת eig. bei dem Bundschließen. Vielleicht hatte Saul doch etwas von dem c. 20, 12-17 Erzählten erfahren; doch können seine Worte auch blos auf die ihm bekante Freundschaft Jonathans mit David zielen. מַּבְּרַ חַלָּה , und niemand von euch kränkt sich meinetwegen ... daß mein Sohn meinen Knecht (den David) wider mich aufgestelt hat als Laurer", d. h. um mir nach dem Leben zu trachten und das Königtum an sich zu reißen. Hieraus sieht man klar, daß Saul in seinem Argwohne weit über den wahren Tatbestand hinausging. שַּׁיִּם הַנָּהַ wie es jezt am Tage ist, vgl. Deut. 8, 18 u. a. - V. 9 f. Dieser Aufforderung konte der Edomiter Doëg nicht widerstehen, "als ein rechter Ohrenbläser" dem Saul anzuzeigen, was er bei seinem Aufenthalte zu Nob erfahren hatte, daß nämlich Achimelech für David Gott befragt und ihm Zehrung sowie das Schwert Goliaths gegeben habe. Zur Sache vgl. 21, 1-10, wo übrigens das Befragen Gottes nicht erwähnt ist, aber stattgefunden hat, da Achimelech v. 15 es nicht in Abrede stelt. Doëg ist hier bezeichnet als ... Vorgesezter über die Knechte Sauls", scheint also das Amt eines Hofmarschalls oder Hausministers bei Saul bekleidet zu haben. Mit Unrecht wendet dagegen Erdm. ein, daß dies nicht zu 21, 8 passe, wonach Doëg Oberaufseher der Herden Sauls war; und will 'נצֶב עַל־ע׳ שׁי mit de Wette fassen: ,er stand bei den Knechten Sauls', unter Verweisung auf v. 6, hat dabei aber übersehen, daß ישב על nur gebraucht wird von denen, welche um einen Sitzenden herum stehen, denselben überragend, niemals vom Stehen neben (bei) andern, die auch stehen. - V. 11 ff. Auf diese Anzeige hin ließ Saul sofort den Priester Achimelech und "sein ganzes Vaterhaus" d. i. die gesamte Priesterschaft zu Nob zur Verantwortung vor sich laden. Auf Sauls Anrede: warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn Isai's, indem du ihm Brot gegeben u. s. w., antwortete Achimelech, der sich keines solchen Verbrechens schuldig wußte, da David mit einem erdichteten Vorwande zu ihm gekommen war, und der Priester von den Vorfällen bei Hofe wol überhaupt sehr wenig Kentnis hatte, eben so ruhig als würdig v. 14: "Und wer unter allen deinen Knechten ist wie David bewährt (אַבָּרָ wie Num. 12, 7), und Eidam des Königs und Zutritt habend zu deinem geheimen Gehöre, und geehrt in deinem Hause?" Die richtige Erklärung des sehr verschieden gedeuteten סָר אֵל־מִשְׁמַתְהָּף ergibt sich aus der Vergleichung von II, 23, 23 u. 1 Chr. 11, 25, wo אַנְיִמְעָק

noch vorkomt in der aus dem Zusammenhang sich klar ergebenden Bed. eines geheimen Rathes des Königs, welcher die persönlichen Eröffnungen des Königs hört und mit ihm bespricht, wonach מַשַּׁמֶשְ unserm "Audienz" gleich ist. To eig. abbiegen vom Wege, um bei jem. einzukehren oder nach etwas zu sehen Ex. 3, 3. Rut. 4, 1 u. a., danach hier: Zutritt haben, zugezogen werden. So nach Ges. die meisten Neueren. während die alten Uebersetzer unsere Stelle gänzlich mißverstanden, dagegen bei 2 Sam. 23, 23 den Sinn richtig ausgedrükt haben. Wenn aber David eine solche Stellung zu Saul hatte -- und er hatte sie in der Tat eine Zeitlang gehabt — so hatte auch der Hohepriester mit dem was er für ihn getan kein Unrecht begangen, sondern nach besten Wissen und Gewissen als treuer Untertan des Königs gehandelt. Achimelech sezte v. 15 hinzu: "Habe ich denn diesen Tag angefangen für ihn Gott zu befragen?" d. h. war es etwa das erste Mal, daß ich für David über wichtige Unternehmungen, die er im Auftrage des Königs auszuführen hatte, die göttliche Entscheidung eingeholt und gegeben habe? "Fern sei von mir" sc. eine Verschwörung gegen den König, der ich angeklagt werde. "Nicht lege der König deinem Knechte, meinem ganzen Vaterhause etwas zur Last (das Fehlen der Cop. י vor בכל-ברת erklärt sich aus der innern Erregung des Sprechenden); denn dein Knecht weiß von allem diesen nicht das Geringste." אים von allem was ihm Saul vorgeworfen hatte. - V. 16 f. Troz dieser warheitsgemäßen Bezeugung seiner Unschuld sprach Saul das Todesurteil aus nicht blos über den Hohenpriester, sondern über die ganze Priesterschaft zu Nob, und befahl seinen בַּצִּים, Läufern" d. h. Trabanten, die Priester zu tödten, weil - wie er in seiner Wuth erklärte - "auch ihre Hand mit David ist (d. h. weil auch sie es mit D. halten) und weil sie gewußt haben, daß er fliehe, und es mir nicht offenbart haben." Statt des Chet. אַנָּר ist wol nach dem Keri צַּאָנָר zu lesen, obwol das Chet. sich zur Not aus einem plötzlichen Uebergange in die indirecte Redeform: "und es (wie er sagte) ihm nicht offenbart hatten" erklären ließe. Dieses Todesurteil war so grausam und an Wahnsinn grenzend. daß die Trabanten es nicht vollstrecken wolten, sich weigerten Hand an die "Priester Jahve's" zu legen. — V. 18. Da befahl Saul dem Doëg, die Priester niederzumetzeln - und der Ohrenbläser vollzog ohne Schaudern die blutige Tat. Ueber פוא אפור בַּד vgl. die Bem. zu 2, 18. Die Erwähnung der priesterlichen Bekleidung mit dem Ephod dient eben so wie das zweimalige "Priester Jahve's" dazu, den Frevel des blutdürstigen Saul und seines Henkers Doëg recht ins Licht zu setzen, Schon die Kleidung, welche die Priester als die geheiligten Diener Jahve's trugen, hätte vor einer solchen Mordtat zurückschrecken sollen. - V. 19. Aber mit dieser Rache noch nicht zufrieden ließ Saul auch die ganze Stadt Nob wie eine dem Banne verfallene Stadt schlagen, vgl. Deut. 13, 13 ff. So sehr identifizirt Saul seine Privatrache mit der Sache Jahve's, daß er eine vermeintliche Conspiration gegen seine Person wie ein Attentat auf Jahve den Gottkönig rächt. - V. 20-23. Von der gesamten Priesterschaft zu Nob entrann nur ein Sohn Achimelechs, Namens Ebjathar, dem blutigen Tode und floh David nach (מְּרֵבֶּהְ d. h. zu dem flüchtigen David hin, und berichtete ihm die grausige Rache, die Saul an den Priestern des Herrn genommen hatte. Da erkante und bekante David seine Schuld. "Ich wußte jenes Tages, daß der Edomiter Doëg dort war, daß er (für: daß der Ed. D., da er dort war) es Saul anzeigen würde. Ich bin Ursache an allen Seelen deines Vaterhauses" d. h. an dem Tode derselben.

der Bed. Ursache sein an etwas, die das Verb. im Arabischen (עוֹנָייִנְיּיִ und Talmudischen hat, vgl. Ges. Lex. s. v. "Bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn der nach meinem Leben trachtet, der trachtet nach deinem Leben; denn wolbewahrt bist du bei mir." Das Abstr. בְּיִבְּעָבְּיִ Aufbewahrung (Ex. 12, 6. 16, 33 f.) steht für das Concretum, im Sinne von: wol verwahrt. Der Gedanke ist folgender: Da kein anderer dir nach dem Leben trachtet als Saul, der auch mich tödten will, so kanst du ohne Furcht bei mir bleiben, da ich des göttlichen Schutzes gewiß bin. So sprach David in dem festen Glauben, daß der Herr ihn vor seinem Feinde erretten und ihm das Königtum verleihen werde. In diesem Glauben konte die eben vernommene Untat Sauls ihn nur bestärken, da dieselbe ein Zeichen von der zunehmenden Verstockung Sauls war, die seinen Untergang beschleunigen mußte.

# Cap. XXIII. David rettet Kegila, wird von den Ziphitern verrathen und in der Wüste Maon wunderbar vor Saul gerettet.

Die folgenden Ereignisse zeigen, wie der Herr einerseits zwar seinem Knechte David Unterpfänder für die Erlangung des Königtumes gibt, andrerseits aber ihn in noch tiefere Trübsal versenkt, um ihn zu läutern und zu einem Könige nach seinem Herzen zu erziehen. Sauls Wüthen gegen die Priester zu Nob trieb nicht nur den Hohepriester in das Lager Davids, sondern verschafte David auch den Beistand des hohepriesterlichen Lichtes und Rechtes für alle seine Unternehmungen. Dazu kam, daß, nachdem der Prophet Gad ihn nach Juda zurückgewiesen, ein Streifzug der Philister gegen Kegila David Gelegenheit bot, sich seinem Volke als Retter zu beweisen. Und wenn auch diese Unternehmung ihn neuen Verfolgungen des racheschnaubenden Saul aussezte, so erfuhr er dabei doch nicht nur von Neuem Jonathans treue Freundschaft, sondern auch die wunderbare Durchhilfe des treuen Bundesgottes

V. 1—14. Die Rettung Kegila's. Nach seiner Rükkehr auf das Gebirge Juda erhielt David die Nachricht, daß Philister, d. h. eine Streifschar dieser Feinde Israels, gegen Kegila stritten und die Tennen, auf welchen das abgeerntete Getraide zum Dreschen lag, plünderten. Kegila (הַבְּיבְּיבֶּוּ Ke ila) nach dem Onom. ostwärts von Eleutheropolis, ist das heutige Kila (bei Tobler dr. Wand.), s. zu Jos. 15, 44. V. 2. Nach Empfang dieser Kunde fragte David den Herrn (durch das hohe-

priesterliche Urim und Tummim), ob er hinziehen und diese Philister schlagen solle, und erhielt eine bejahende Antwort. — V. 3—5. Seine Mannschaft aber stelte ihm vor: "Siehe wir sind hier in Juda in Furcht (d. h. nicht sicher vor der Verfolgung Sauls); wie sollen wir gar gen Kegila ziehen gegen Schlachtreihen der Philister?" Um denselben also Mut einzuflößen, befragte er nochmals den Herrn und erhielt die göttliche Zusage: "ich werde die Philister in deine Hand geben." Darauf zog er mit seinen Männern hin, stritt gegen die Philister, trieb ihr Vieh weg, brachte ihnen eine große Niederlage bei und errettete so die Bewohner Kegila's. - In v. 6 wird zur Erklärung des יטאל ביהוה nachträglich bemerkt, daß beim Fliehen Ebjathars zu David nach Kegila das Ephod zu ihm gekommen war. Die Angabe: "zu David nach Kegila" ist nicht so zu verstehen, als ob Ebjathar erst in Kegila zu David gekommen wäre, sondern so, daß er David nachfliehend (22, 20) zu ihm stieß, also dieser sich schon für den Zug gen Kegila rüstete und dann sofort mit ihm weiter dorthin zog. Denn während 22, 20 nicht gesagt ist, daß Ebj. im Walde Hareth zu David gekommen sei, sondern der Ort des Zusammentreffens unbestimt gelassen ist, fordert der Umstand, daß David schon für den beabsichtigten Zug nach Kegila Jahve (durch das hohepriesterliche Orakel) befragte, anzunehmen, daß Ebj. bereits zu ihm gekommen war, bevor er vom Gebirge nach Kegila ausrükte. Hienach ist die kurze und durch ihre Kürze unbestimte Angabe: "zu David nach Kegila" näher zu bestimmen. — V. 7-9. Sobald Saul von Davids Zug gen Kegila Kunde erhielt, sprach er: "Gott hat ihn verworfen (und geliefert) in meine Hand." bed. nicht blos ansehen, sondern auch fremd finden, als fremd behandeln, dann geradezu: verwerfen, Jer. 19, 4 (wie im Arab. in der IV. Conjug); so auch hier, wo die Construction mit מידי aus einer Prägnanz des Ausdrucks zu erklären: verworfen und in meine Hand geliefert; vgl. Ges. Lex. s. v. Die alten Uebersetzer haben es dem Sinne nach richtig durch כָּבֶּר πέπρακεν, tradidit erklärt, ohne daß man daraus schließen kann, sie hätten בי statt פַּבר statt פָּבר, denn er hat sich eingeschlossen zu kommen (= kommend oder indem er gekommen) in eine Stadt mit Thoren und Riegel." V. 9. Er rief also (שַׁמָּעֵי wie 15, 4) das ganze Volk (Kriegsvolk) zusammen zum Krieg, um nach Kegila hinabzuziehen und David und seine Männer zu belagern ("wie Deut. 20, 19). - V. 9 ff. Als David erfuhr, daß Saul wider ihn das Unheil bereite (schmiede הַהַרִּישׁ von הַהַרָּישׁ Prov. 3, 29. 6, 14 u. a.), fragte er durch das hohepriesterliche Orakel, ob die Bewohner Kegila's ihn an Saul ausliefern und ob Saul herabkommen werde, und entfernte sich da beide Fragen ihm bejaht wurden - mit seinen 600 Mann aus der Stadt, bevor Saul seinen Plan ausführte. Aus v. 9-12 ergibt sich, daß bei Erfragung des göttlichen Willens durch das Urim und Tummim der Fragende sein Anliegen im Gebete Gott vortrug und darauf eine Antwort empfing; aber jedesmal nur auf eine bestimte Frage. Denn David erhielt auf die beiden Fragen v. 11 zuerst nur die Antwort auf die lezte und mußte die erste Frage v. 12 wiederholen. Zu הגּרשׁה הַאָּפוֹר

vgl. 30, 7 u. die Bem. zu 14, 18. Zu בְּלֶבֶּי סְ' vgl. Jos. 24, 11 u. Jud. 9, 6. איי רְּחְחַלְּכֹרּ, sie zogen umher, wo sie umherzogen" d.h. wo sie ohne Gefahr hinziehen konten. - V. 14. David zog sich nun zurück in die Wüste (Juda) auf die (dort befindlichen) Berghöhen und blieb auf dem Gebirge in der Wüste Ziph. "Wüste Juda" heißt der wüste Landstrich zwischen dem Gebirge Juda und zwischen dem todten Meere in seiner ganzen Länge von der Nordgrenze des Stammes Juda an bis zum Wady Fikreh im Süden, s. zu Jos. 15, 61. Einzelne Teile dieser Wüste führten aber besondere Namen nach verschiedenen Städten auf der Grenze des Gebirges und der Wüste. Die Wüste Ziph ist der Teil der Wüste Juda in der Nähe und Umgegend der Stadt Ziph, deren Name sich in den Ruinen Tell Zif, 1 4 Stunde südöstlich von Hebron erhalten hat, s. zu Jos. 15, 55. V. 14b. "Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott hat ihn nicht in seine Hand gegeben" enthält eine allgemeine Bemerkung zur Ueberleitung zu den folgenden Erzählungen von den Versuchen Sauls, David in seine Gewalt zu bekommen. בַּל־הַּבְּמִים d. h.

so lange Saul lebte.

V. 15-28. David in den Wüsten Ziph und Maon. Die Geschichte der weiteren Verfolgung Davids durch Saul wird v. 15-18 eingeleitet durch den Bericht von einem Besuche, welchen der edle Königssohn Jonathan seinem Freunde David zu jener Zeit in seinem Schlupfwinkel machte, um den Bund der Freundschaft mit ihm zu erneuern und durch seinen Zuspruch David für die ihm bevorstehenden Leiden zu stärken. V. 15 u. 16 sind deutsch zu einer Periode zu verbinden: Als David sah, daß Saul ausgezogen . . . und David in der Wüste Ziph war, da machte sich Jonathan auf und ging zu David in das Waldgebüsch. יחרשה von mit ה parag. bed. Wald oder Walddickicht, ist hier aber wol nom. pr. einer mit Wald oder Gebüsch bewachsenen Gegend in der Wüste Ziph, wo sich David damals aufhielt. "Von diesem Walde ist keine Spur mehr vorhanden. Das Land hat seit Jahrhunderten durch die verwüstende Hand des Menschen seinen Baumschmuck verloren." Van de Velde R. II S. 105. ניחוק וגר ,und stärkte seine Hand in Gott" d. h. confirmavit ejus animum, non copiis aut pecunia aliove ejusmodi subsidio, sed consolatione deducta ex ejus innocentia promissionibusque Dei. Cler., vgl. Jud. 9, 24. Jer. 23, 14. "Fürchte dich nicht - sprach Jonathan zu ihm -, denn nicht wird dieh die Hand Sauls meines Vaters erreichen; und du wirst König über Israel werden und ich will dir der zweite sein; und auch Saul mein Vater weiß es so." Mochte auch Jonathan von David nichts über seine Salbung erfahren haben, so konte er doch schon aus der bisherigen Führung Davids und aus dem Treiben seines Vaters erkennen, daß David nicht unterliegen, sondern nach Sauls Tode das Königtum erlangen werde. Jonathan spricht hier als gewisse Ueberzeugung klar aus, was er schon c. 20, 13 ff. angedeutet hatte, und bittet in liebevollster Selbstverleugnung, David möge als König ihn die zweite Stelle im Reiche einnehmen lassen. Auch aus den lezten Worten, daß auch Saul es so wisse, folgt nicht, daß Saul eine bestimte Nachricht über Davids Salbung und göttliche Erwählung zum Könige erhalten hatte. Die Worte enthalten nur den Gedanken: auch er sieht ein, daß es so kommen wird. Diese Einsicht mußte sich dem Saul aus der ihm von Samuel angekündigten Verwerfung und aus dem wunderbaren Erfolge Davids in allen seinen Unternehmungen unwillkürlich aufdrängen. — V. 18. Nach diesem ermutigenden Zuspruche schlossen beide einen Bund vor Jahve d. h. sie erneuerten den bereits (20, 16 f. 42) geschlossenen Bund durch wiederholten feierlichen Schwur; worauf Jonathan heimkehrte, David aber im Walde blieb.

Einen grellen Contrast zu Jonathans Benehmen gegen David bildet die Verrätherei der Ziphiter v. 19-23. Diese machten sich nach Gibea auf, um Sauln zu verrathen, daß David sich auf ihren Berghöhen im Waldgebüsche verborgen halte, und zwar "auf dem Hügel Hachila, der südlich von der Einöde liegt". Der Hügel von Zif ist ein allein stehender abgeplatteter Hügel von etwa 100 Fuß Höhe. "Einen besseren Ueberblick über die Kreuz- und Querzüge Davids in der Wüste kann man nirgends haben als auf dem Hügel von Zif, der ein wahres Panorama gewährt. Die Ziphiten konten den David und seine Männer in den Bergen der Wüste Ziph hin und her ziehen sehen und auch warnehmen, wie er in der Ferne sich auf dem Hügel Hachila an der Südseite von Ziph (,,,,der zur Rechten liegt an der Wüste"") zeigte, worauf sie dann schleunigst zu Saul sandten und ihm den Bergungsort seines Feindes verriethen" (v. de Velde II p. 104, 105). דישימון bezeichnet hier nicht wie Num. 21, 20. 23, 28 den wüsten Nordostrand des todten Meeres, sondern die wüste Westseite dieses Meeres. V. 20 lautet wörtlich: "Und nun nach allem Verlangen deiner Seele, o König, herabzukommen (von dem höher gelegenen Gibea), komm herab, und an uns ist es, ihn (David) auszuliefern in die Hand des Königs." - V. 21. Für diesen Verrath segnete sie Saul: "Seid gesegnet vom Herrn, daß ihr Mitleiden über mich habt." In seinem bösen Gewissen argwohnte er in David seinen Mörder und dankte in seinem Wahne Gott dafür, daß die Ziphiter sich seiner erbarmt und ihm Davids Schlupfwinkel angezeigt hätten. -- V. 22. In der Besorgnis aber, daß David doch ihm noch entschlüpfen möchte, forderte er sie auf: "Geht hin und gebt ferner Acht (הַבְּין ohne בֹּב wie Jud. 12, 6) und erkundet und sehet auf seinen Ort, wo sein Fuß hinkomt (אַשֶּׁר מִּחְרָה בַּגְּלוֹ dient zur näheren Bestimmung des Pronominalsuffixes an ימקומו (wer ihn dort gesehen hat (sc. das sollen sie erkunden, um sich nicht durch unsichere oder falsche Gerüchte täuschen zu lassen); denn man hat mir gesagt "daß er sehr listig ist". V. 23. Aus allen Schlupfwinkeln sollen sie ihn erkunden (das Object zu 37 ergänzt sich aus dem Contexte). "Und komt wieder zu mir אַל־נבוֹן aufs Gewisse (d. h. wenn ihr sichere Kunde über seinen Aufenthalt eingezogen habt), daß ich mit euch gehe." יְהֶיְה אָם וגר und wenn er im Lande ist, so will ich ihn unter allen Tausenden (d. h. Geschlechtern) Juda's ausforschen." - V. 24. Mit diesem Bescheide machten sich die Ziphiter auf und "gingen nach Ziph vor Saul", (der bald mit seinen Kriegern nachfolgen wolte), Da-

vid aber war unterdeß weiter gezogen und war mit seinen Männern "in der Wüste Maon in der Steppe südwärts von der Wildnis". Maon jezt Main liegt c. 3 4 Stunden südsüdöstlich von Hebron (s. zu Jos. 15, 55), also von Ziph nur 2 Stunden entfernt und ist von dort aus sichtbar. "Hier scheint die Hochebene aufzuhören; doch läuft der Hauptrücken des südlichen Gebirges noch eine lange Strecke südwestwärts fort, aber nach SO. fält das Terrain je länger desto mehr zu einem tiefer gelegenen Tafelland ab." Dies ist die בֶּלְבָּה Steppe zu Rechten der Wildnis (van de Velde II S. 107 f.). - V. 25. Von der Ankunft Sauls und seiner Männer (Krieger) benachrichtigt stieg David den Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. יהַפָּלֵינ ist vermutlich der kegelförmige Berg von Main (Maon), dessen Gipfel jezt ringsum mit Ruinen, warscheinlich Ueberresten eines Thurmes umgeben ist (Rob. Pal. II S. 421), da der Felsen, von dem David herabstieg, nur der Berg (v. 26) sein kann, an dem David mit seinen Männern auf der einen und Saul mit seinen Kriegern auf der andern Seite hinzog, als nämlich Saul ihn in die Wüste Maon hinein verfolgte. V. 26 f. "Und David war ängstlich bemüht (שַּקְשֵּׁי) Saul zu entgehen, Saul aber und seine Männer waren David und seine Männer umzingelnd sie zu greifen; aber ein Bote kam zu Saul ... da kehrte Saul um vom Verfolgen Davids." Die beiden Sätze יְמֵלאָהָ נָא (v. 26 °) und יְמֵלאָהָ (v. 27) sind die Lage näher beschreibende Umstandssätze, und der Nachsatz zu הרהי דור folgt erst mit יְבָשֶׁב v. 28. Mit אַרְאָאָה kann der Nachsatz nicht beginnen, weil das Verbum nicht an der Spitze steht. David war also schon fast unentrinnbar in die Hände Sauls gerathen, hätte nicht Gott ihn dadurch gerettet, daß in diesem Momente eine Bote mit der Nachricht: "Eile und geh (komm), denn Philister sind ins Land gefallen", Saul von der weiteren Verfolgung Davids abrief. V. 28. Von diesem Ereignisse erhielt jener Ort den Namen אָלָּכְּ חַבְּּלְּכְּלְּם,,Fels der Glattheiten d. i. der Entschlüpfung, des Entkommens, von בְּלֵכְּ in der Bed. glatt sein. Diese Erklärung ist jedenfalls gesicherter als die: petra divisionum i. e. ad quam diremti sunt Saul et David (Cler.) oder "Trennungsfelsen" (Then.), da קַלַּק nicht diremit bedeutet. Keine Widerlegung bedarf die Ewaldsche Deutung: "Schicksalsfels" (Fels der Schicksalslose).

## Cap. XXIV. David schont Sauls in der Höhle.

V. 1—8. Während Saul gegen die Philister gezogen war, verließ David jene gefahrvolle Stelle und zog auf die Berghöhen von Engedid. i. das heutige Ain Dschidy (Bocksquelle), auf der Mitte des westlichen Uferrandes des todten Meeres (s. zu Jos. 15, 62), wohin er von Maon aus in 6 bis 7 Stunden gelangen konte. Diese Gegend besteht ganz aus Kalksteinboden; aber die Felsen enthalten eine bedeutende Mischung von Kreide und Kiesel. Ringsum erheben sich nakte kegelförmige Berge und auch Rücken 200 bis 400 Fuß hoch, die meistens nach dem Meere hinablaufen. Die steilen Gebirge sind von einigen, in

tiefen Schluchten nach dem Meere hinabgehenden, Wadys durchbrochen. "An allen Seiten ist die Gegend voll von Höhlen, welche dem David und seinen Leuten zu Schlupfwinkeln dienen mochten, wie sie noch heut zu Tage von Geächteten dazu benuzt werden" (Rob. II S. 431 ft.). - V. 2 f. Als Saul von seinem Zuge gegen die Philister zurückgekehrt dies erfuhr, brach er mit 3000 Mann ausgewählter Krieger dorthin auf, um David mit seinen Leuten auf den Steinbockfelsen zu suchen. צורֶר הַוּנֶעְלִּרם "Felsen der Steinböcke" ist wol nicht nom. pr. bestimter Felsen, sondern allgemeine Bezeichnung der Felsen jener Gegend, weil dort Steinböcke und Gemsen hauseten wie noch jezt Bergziegen (Rob. II S. 432). - V. 4. Als nun Saul zu den Schathürden am Wege kam, woselbst eine Höhle war, trat er in dieselbe ein, seine Füße zu bedecken, während David und seine Männer hinten in der Höhle saßen. Den Ort, wo die Schafhürden am Wege waren, hält van de Velde (R. II S. 74) für das Thal von Wady Chareitun südwestlich von dem Frankenberge und nordöstlich von Thekoa, ein sehr wüstes und unzugängliches Thal. "Felsige senkrechte Wände, die viele hundert Fuß über einander emporsteigen, bilden die Seiten dieser Enge Stein auf Stein und Klippe auf Klippe ohne irgend ein Zeichen von Bewohnbarkeit oder Fähigkeit, andern als Steinböcken zum Aufenthaltsort zu dienen." Denn bei der Ruine des Dorfes Chareitun, kaum 5 Minuten östlich davon findet sich eine große Höhle oder Felsenkammer mit einem engen und ganz von Steinen verborgenen Eingange und mit vielen Seitengewölben, in deren Innerem Dunkelheit herscht, wenigstens für den, der aus dem grellen Tageslichte in die Kalksteingewölbe eintritt. Für die Vermutung, daß dies die Höhle sei, in welche Saul eintrat und in deren hinterstem Teil David mit seinen Leuten verborgen war, läßt sich geltend machen, daß diese Höhle an dem Wege von Bethlehem nach Ain Dschidy liegt und wol eine der größten Höhlen in dieser Gegend, wenn nicht überhaupt die größte ist, und nach Pococke, Beschr. des Morgenl. II S. 61 die Franken dieselbe ein Labyrinth, die Araber Elmaama d. i. Schlupfwinkel nennen, und erzählen, daß sich in ihr einmal 30,000 Mann Landvolk vor einer bösen Luft, warscheinlich dem Samum, verborgen haben sollen. Nur spricht gegen diese Vermutung die ziemlich weite Entfernung von Ain Dschidy, gegen 3 bis 4 deutsche Meilen davon, und die große Nähe von Thekoa, so daß die Gegend vielmehr zur Wüste Thekoa, als zur Wüste von Engedi gehört. יְסֵךְּ אֱתְדְרָלָּיִר wie Jud. 3, 24 ist nach den meisten alten Verss. Euphemismus für: die Notdurft verrichten, wobei die Orientalen die Füße zu bedecken pflegen; nicht: schlafen nach der Pesch. zu u. St., Mich. u. A. Denn obwol dafür das Folgende zu sprechen scheint, so sieht man doch keinen Grund ab, warum für Schlaf ein solcher euphemistischer Ausdruck gewählt sein solte. בַרַבָּהָר הַמִּערָה die äußersten d. h. hintersten Seiten der Höhle. - V. 5 f. Da sprachen zu David seine Männer: "Siehe das ist der Tag, von welchem Jahve zu dir gesprochen hat: Siehe ich gebe deinen Feind in deine Hand und tue ihm was dir gutdünkt." Obwol diese Worte auf einen göttlichen Ausspruch, welchen David durch einen Propheten, etwa Gad, erhalten, sich beziehen könten, so zeigt doch das Folgende, daß David einen solchen nicht empfangen hatte, und der Sinn der Rede seiner Leute hur der ist: Siehe heute ist der Tag, da Gott zu dir spricht ..., also die Redenden die höhere Fügung, durch welche Saul in die Gewalt Davids gerathen war, als einen göttlichen Wink für David ansahen, diese Gelegenheit zur Tödtung seines Todfeindes zu benutzen, und diesen Wink ein Wort Jahve's nanten. Da stand David auf und schnitt den Zipfel von Sauls Mantel heimlich ab. Saul hatte vermutlich den פְּעֵדְּלּ während seines Geschäfts bei Seite gelegt, wordurch es David möglich wurde, heimlich ein Stück von demselben abzuschneiden. V. 6. Aber nach dieser Tat schlug ihm das Herz d. h. sein Gewissen machte ihm darüber Vorwürfe, weil er auch dies schon für eine Verletzung des Königs hielt. V. 7. Um so entschiedener wies er das Ansinnen seiner Männer zurück: "Ferne sei es mir von Jahve her (von wegen Jahve's, s. zu Jos. 22, 29), daß (DN Schwurpartikel) ich solches tue meinem Herrn, dem Gesalbten Jahve's, meine Hand gegen ihn auszustrecken." Diese Rede Davids zeigt, daß ihm kein Wort Jahve's mit Saul nach Gutdünken zu verfahren, zugekommen war. Saul ist ihm unantastbar. weil er der Gesalbte des Herrn ist. - V. 8. So wehrte er seinen Leuten mit Worten (שֶׁפֶע verbis dilacerare) und erlaubte ihnen nicht gegen Saul aufzustehen sc. ihn zu tödten.

V. 8b-16. Als aber Saul aus der Höhle fortgegangen war, ging David auch hinaus und rief ihm nach: "mein Herr König!" um als der König sich umschaute, ihm in tiefster Ehrerbietung, aber mit eindringlichen, das Gewissen schärfenden Worten den Ungrund seines Argwohns und das Unrecht seiner Verfolgung vorzuhalten. "Warum hörst du auf Reden von Menschen, welche sagen: siehe David sucht dein Unheil?" "Siehe diesen Tag habend eine Augen gesehen, daß Jahve dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man sagte (dachte dich zu tödten und ich schonte deiner." פּבָּרָה eig. (mein Auge) schonte deiner, vgl. Gen. 45, 20. Deut. 7, 16 u. a., wonach שרנר zu suppliren ist. - V. 12. Zur Bestätigung des Gesagten zeigte er ihm dann den abgeschnittenen Zipfel seines Rockes mit den Worten: "Mein Vater, siehe.." Diese Anrede ist Ausdruck kindlicher Pietät, die David vor dem Gesalbten des Herrn hegte. בָּר בְּכָרְהֵר וֹגוֹ, denn daß ich den Zipfel - abschnitt und dich nicht tödtete, (daran) erkenne und sieh, daß in meiner Hand nicht Böses (d. h. daß ich nicht mit Unheil und Verbrechen umgehe) und daß ich nicht gegen dich gesündigt habe, da du doch (וְאַתְּהוֹ) meiner Seele nachstellst sie wegzuraffen." V. 13 f. Nachdem er so schlagend dem Könige nachgewiesen, daß er keinen Grund habe, ihm nach dem Leben zu trachten, rief er den Herrn zum Richter zwischen sich und seinem Widersacher an: "Jahve wird mich an dir rächen, aber meine Hand wird nicht wider dich sein. Wie das Sprichwort der Altvordern (יַּקְרָמוֹנִי steht collectiv) sagt: Von Bösen geht Böses aus, meine Hand ..." der Sinn ist: Nur ein Gottloser könte sich rächen wollen, ich nicht. V. 15. Und falls er auch feindlich gegen den König auftreten wolte, so fehle ihm dazu doch die Macht. Dieser Gedanke vermittelt den Uebergang zu v. 15: "Nach wem ist der König von Israel ausgezogen? Wem jagst du nach? Einem todten Hunde, einem einzigen Flohe." Mit diesen Vergleichungen will sich David als einen ganz unschädlichen und unbedeutenden Menschen bezeichnen, vor dem Saul keine Furcht zu hegen braucht und den zu verfolgen der König Israels unter seiner Würde halten solte. Ein todter Hund kann nicht mehr beißen und schädigen, und ist ein Gegenstand, um den ein König sich nicht kümmern solte; vgl. II, 9, 8 u. 16, 9 wo der Begriff des Verächtlichen hinzukomt. Der Vergleichungspunkt mit dem Floh liegt in der Geringfügigkeit dieses Thierchens, vgl. 26, 20. — V. 16. Da mithin Saul keine begründete Ursache hat David zu verfolgen, so kann David getrost seine Sache Gott dem Herrn anheimstellen, daß er als Richter dieselbe führen und ihn aus der Hand Sauls erretten werde.

V. 17-22. Diese Rede machte Eindruck auf Saul. Davids Benehmen gegen ihn ging ihm so zu Herzen, daß er laut weinte und ihm bekante: "du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erzeigt und ich dir Böses", und du hast mir heute den Beweis hiefür geliefert. V. 20. , Wenn jemand seinen Feind trift, wird er ihn wol auf guten Weg schicken (entlassen)?" Dieser Satz ist als Frage zu fassen, die eine verneinende Antwort heischt, und drükt den Gedanken aus: Einen Feind, den man trift, pflegt man nicht unverlezt fortzulassen. Ganz anders hast du gegen mich gehandelt. Diese Ergänzung ergibt sich leicht aus dem Zusammenhange und an sie schließt sich das Nachfolgende an: "Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du diesen Tag mir getan hast!" - V. 21. Dieser Wunsch war aufrichtig gemeint. Davids Verfahren gegen ihn hatte augenblicklich den bösen Dämon seines Herzens besiegt und Saul ganz umgestimt. In dieser besseren Regung seines Herzens fühlte er sich sogar gedrungen, gegen David auszusprechen: "Ich weiß, daß du König werden wirst, und in deiner Hand wird das Königtum Bestand haben." Diese Ueberzeugung konte Saul sich nach seiner Verwerfung und nach der Erfolglosigkeit aller seiner Unternehmungen gegen David nicht verhehlen, und sie war es, die wenn der böse Geist in seiner Seele die Oberhand hatte, ihn zur Verfolgung Davids fortriß. Jezt wo eine bessere Regung in seinem Gemüte aufgetaucht war, sprach er sie neidlos aus und ließ sich von David nur das eidliche Versprechen geben, seine Nachkommen nach seinem Tode (אַדְרֵי) nicht ausrotten und seinen Namen nicht von seinem Vaterhause austilgen zu wollen. Der Name wird ausgetilgt, wenn die ganze Nachkommenschaft ausgerottet wird, was im Morgenlande häufig beim Wechsel der Dynastien geschieht und auch im Zehnstämmereich wiederholt vorgekommen ist, vgl. 1 Kg. 15, 28 ff. 16, 11 ff. 2 Kg. 10. — V. 22. Als David ihm dies zugeschworen, kehrte Saul nach Hause zurück, David aber blieb auf der Berghöhe, weil — er die momentane Sinnesänderung Sauls nicht für andauernd hielt, הַמַצוּרָה bezeichnet hier wol das Gebirgsterrain der Wüste Juda. Anders 22, 5.

### Cap. XXV. Samuels Tod. Nabal und Abigail.

V. 1. Der Tod Samuels wird hier eingeschaltet, weil er in jene Zeit fiel. Daß ganz Israel sich zu seiner Bestattung versammelte und ihn beklagte, d. h. betrauerte, war ein Zeichen, daß sein prophetisches Wirken von der ganzen Nation als ein Segen für Israel anerkant wurde. Seit den Tagen Mose's und Josua's war in Israel kein Mann erstanden. dem das Bundesvolk so viel verdankte wie Samuel, den man mit Recht den Reformator und Restaurator der Theokratie genant hat. Sie begruben ihn בֶּרֶהוֹ, in seinem Hause zu Rama." בָּרָהוֹ bed. weder Grabstätte oder Erbgruft, noch Wohnsitz, Vaterstadt, sondern das Wohnhaus mit dem dazu gehörigen Hofe, auf welchem Samuel in einer für ihn eingerichteten Gruft beigesezt wurde. - Nach Samuels Tode zog David hinab in die Wüste Paran d. i. in den nördlichen Teil der bis an das Gebirge Juda heranreichenden arabischen Wüste (s. zu Num. 10, 12), wol aus keinem andern Grunde, als weil er in der Wüste Juda nicht mehr ausreichende Subsistenzmittel für sich und seine 600 Mann fand.1

V. 2—44. Die folgende Geschichte von Nabals Thorheit und dem klugen und gütigen Benehmen seines verständigen und frommen Weibes Abigail gegen David zeigt, wie Jahve über seinem Knechte David wachte und ihn nicht nur vor einem Acte leidenschaftlicher Aufregung, der seine Bestimmung zum Könige Israels gefährden konte, gnädig bewahrte, sondern auch die Not, in die er gerathen war, in Glück und Heil für ihn verwandelte.

V. 2—13. Zu *Maon* d. i. *Maïn* auf dem Gebirge Juda (s. zu Jos. 15, 55) wohnte ein reicher Mann (בְּיִבְּשׁׁהָ groß durch Vermögen und Reichtum), der seine Wirtschaft zu *Carmel* hatte. שְּׁבָשׁהַ Werk, Geschäft,

<sup>1) &</sup>quot;Statt μπρε lies nach v. 2 μπρε mit LXX, Then." — bemerkt Wellh. zu v. 1. Auch Ew. u. Bunsen geben dieser Lesart den Vorzug, obwol sie sich blos auf Cod. Vat. stüzt, denn Cod. Alex. hat Φαραν. Mag sie aber auch in der LXX ursprünglich sein, so verdankt sie doch ihre Entstehung nur dem Anstoße, welchen Then. und seine Nachfolger daran nahmen, daß die Wüste Pharan viel zu entfernt wäre, als daß David sich dorthin zurückgezogen haben solte, und μπρε ist nur aus v. 2 erschlossen. Aber der Einwand von Then., daß wir uns durch μπρε mit einem Male an die Grenze Aegyptens versest sehen würden, und David von dort (laut v. 4) aus einer Entfernung von 15 geogr. Meilen Boten an Laban abgeschikt haben würde, beruht auf irriger geographischer Vorstellung von der Wüste Pharan. Diese ist nicht an der Grenze Aegyptens zu suchen, sondern erstrekte sich gegen Norden bis an die Südgrenze Palästina's. Nach Num. 13, 1 u. 26 lag Kades in der Wüste Pharan, Kades aber lag nach der Angabe des arab. Geographen Makdisi (bei Del. Genes. S. 575 d. 4. A.) nur eine Tagereise von Hebron entfernt. Nach der Karte gemessen beträgt die Entfernung von Maon bis Kades (in der von Wetzstein bei Del. nachgewiesenen Lage) in gerader Richtung nur 10 Reisestunden oder 6¼ geogr. Meilen. Sonach konte David, wenn er sich in Juda nicht mehr sicher fühlte, sich leicht in die Wüste Maon zurückziehen und von da auch bald wieder auf das Gebirge Juda zurükkehren, wo wir ihn e. 26 wieder treffen. — Unnötig und sehr unwarscheinlich ist auch die Meinung Ewalds Gesch. d. V. Isr. IV S. 750, daß die Wüste Pharan mit der von Joseph. bell. jud. IV, 9, 4 erwähnten Φάραγξ Φαράν bei dem Orte Nain identisch und Natv in Matv zu ändern und für Maon zu halten sei.

dann Wirtschaft oder Habe, vgl. Ex. 23, 16. Carmel ist nicht das Vorgebirge dieses Namens (Then.), sondern das heutige Kurmul auf dem Gebirge Juda, kaum 1/2 Stunde nordwestlich von Maon entfernt, s. zu Jos. 15, 55. Dieser Mann besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und war bei der Schafschur zu Carmel. Er hieß Nabal (בָּבֶל Thor); dies war wol nicht sein eigentlicher Name, sondern ist ein Beiname, den er von seiner Thorheit im Munde des Volks erhalten hat. Sein Weib Abigail war טובה-שובל von guter Einsicht d. h. einsichtsvoll, und von schöner Gestalt; der Mann aber hart und böse im Handeln; er stamte vom Geschlechte Calebs. So nach dem Keri לְּבֶּל der Chald. u. Vulg. Das Chet. ist פָּלְבוֹ "nach seinem Herzen" zu lesen, wird aber von LXX (ανθοωπος κυνικός) übersezt und auch von Joseph., dem Ar. u. Syr. von בֶּלֶב abgeleitet und von dem hündischen d. h. wol unverschämten Wesen des Mannes verstanden. - V. 4 f. Als David nun in der Wüste (vgl. v. 1) erfuhr, daß Nabal Schafschur hielt, die gewöhnlich mit einem Festmahle verbunden war (s. zu Gen. 38, 12), sandte er 10 junge Männer zu ihm nach Carmel hinauf und ließ ihm in seinem Namen Glück und Heil entbieten, die seinen Hirten geleisteten freundschaftlichen Dienste in Erinnerung bringen und ein Geschenk für sich und seine Leute bitten. שֵׁאַל לוֹ לְשֵׁלוֹם ihn nach seinem Wolsein fragen d.h. freundlich begrüßen, vgl. Ex. 18, 7. Dunkel ist מָדֵי und schon von den alten Uebersetzern nur nach unsichern Vermutungen gedeutet worden. Die einfachste Erklärung scheint die zu sein: in vitam, zum Leben - als Wunsch in dem Sinne: Glück zu! (Luth. Maur. u. A.), obgleich für קדי im Singul. die Bed. vita sich nur mit der Schwurformel יה משוף u. ähnl. belegen läßt. Solte aber auch 🤚 als Adjectiv genommen würden müssen, so würde auch dann בודי als Zuruf elliptisch zu erklären sein: dem Lebenden Glück auf. Denn gegen die Verbindung mit אַמַרָּהָם: sprecht zu ihm dem Lebenden s. v. a. wenn er noch lebt, spricht der Umstand, daß David gar nicht daran zweifelte, daß Nabal noch lebe. Auch die folgenden Worte יאַמְה שָׁלוֹם וגוּן sind als Wunsch zu fassen: Mögest du und dein Haus und alles was dein ist wol sein (dich wolbefinden)! -Nach dieser Begrüßung solten sie ihr Anliegen vorbringen: "Und nun hab ich gehört, daß du Schafscheerer hast. Nun deine Hirten sind bei uns gewesen; wir haben ihnen kein Leid zugefügt (שניכלים wie Jud. 18, 7, zur Form vgl. Ges. §. 53, 3 Anm. 6) und nichts ist irgend von ihnen vermißt worden, so lange sie zu Carmel waren." In der Wüste sich aufhaltend gesellten Davids Leute sich zu den Hirten Nabals, leisteten diesen mancherlei Dienste und schüzten sie und ihre Herden gegen die südlichen Wüstenbewohner (arabischen Beduinen), wofür diese ihnen Nahrungsmittel und Kundschaft bringen mochten. So erwies sich David auch in seiner Verbannung als ein Beschützer seines Volks. דָּבְּצֵאוּ so mögen die Knappen (die von David gesandten Jünglinge) Gunst in deinen Augen finden! denn zu einem guten (d. h. festlichen) Tage sind wir gekommen. Gib doch was deine Hand findet (d. h. so viel du vermagst) deinem Knechte und deinem Sohne David." Mit dem Ausdrucke: "dein Sohn" nimt David das väterliche Wolwollen Nabals in Anspruch. Die Sache betreffend, so "würde bei solch einer festlichen Veranlassung nahe bei einer Stadt oder einem Dorfe, selbst in unserer jetzigen Zeit, ein arabischer Scheikh aus der benachbarten Wüste kaum unterlassen, entweder in eigener Person oder durch Boten sich in Erinnerung zu bringen, und seine Botschaft würde der Form und dem Wesen nach nur ein Echo von der des David sein" (Robins. Pal. II S. 429). — V. 9. Die Boten Davids richteten ihren Auftrag an Nabal aus und ließen sich nieder" sc. die Erfüllung ihrer Bitte abwartend. Weniger passend und sprachlich nicht zu rechtfertigen ist dagegen das 🏲 cessaverunt loqui des Chald. und siluerunt der Vulg. Die LXX haben dafür καὶ ἀνεπήδησε "und er (Nabal) sprang auf", als hätten sie pan gelesen (vgl. LXX zu 20, 34). Diese Uebersetzung, wonach das Wort zum folgenden gehört, ergibt einen passenden Sinn, wenn nur, falls im Texte gestanden, die Entstehung und allgemeine Verbreitung des יַלְּעָּרְדֶּעְּ irgendwie erklärlich wäre. — V. 10. Nabal wies die Bittenden schnöde ab: "Wer ist David? wer ist der Sohn Isai's?" d. h. was geht mich David an. "Heutzutage gibt es viele Knechte, die ausreißen jeglicher von seinem Herrn." Damit erklärt er David für einen Landstreicher, der von seinem Herrn weggelaufen sei - um seinen Geiz zu rechtfertigen. V. 11. "Und ich solte mein Brot und mein Wasser (d. h. mein Essen und Trinken) und mein Schlachtvieh ... nehmen und Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie her sind?" ילַקוֹתִּר ist perfect. c. י consec. und der ganze Satz als Frage zu fassen. - V. 12 f. Mit diesem Bescheide kehrten die Boten zu David zurück. Die schnöde Antwort mußte seinen Zorn reizen. Er befahl daher seinen Leuten, das Schwert zu umgürten, und brach mit 400 M. auf, um diese Unbill an Nabal zu rächen, während 200 Mann bei den Geräthen zurückblieben.

V. 14-31. So begreiflich Davids Zorn in seiner Lage erscheint, so war derselbe doch nicht recht vor Gott, sondern ein plötzliches Aufwallen sündlicher Leidenschaft, welche dem Knechte Gottes nicht ziemt. Durch Ausführung seines Vorsatzes würde er sich gegen den Herrn und gegen sein Volk versündigt haben. Vor dieser Sünde bewahrte ihn der Herr dadurch, daß zur rechten Stunde das einsichtsvolle und fromme Weib Nabals Abigail die Sache erfuhr und durch rasches begütigendes Einschreiten Davids Zorn zu besänftigen wußte. V. 14 f. Von einem der Burschen (Nabals) erfuhr Abigail das Vorgefallene (773 Glück und Heil wünschen s. v. a. begrüßen wie 13, 10 und ערט von צרט zornig anfahren, s. wegen der Form zu 15, 19 u. 14, 32) und zugleich Rühmliches über das Benehmen der Leute Davids gegen Nabals Hirten, wie jene diesen nicht nur kein Leid zugefügt, nichts entwendet oder geraubt, sondern sie auch jeder Zeit beschüzt hätten. "Eine Mauer (d. h. feste Schutzwehr) waren sie um uns bei Nacht wie bei Tage, solange wir bei ihnen waren die Schafe weidend" d. i. eine Schutzmauer gegen Angriffe der in der Wüste hausenden Beduinen. Zur Construction des יבר החחלכני vgl. Ew. §. 286i. — V. 17. "Und nun — fuhr der Knappe fort - erkenne und sieh was du tuest; denn festbeschlossen ( wie

20, 9) ist das Unheil gegen unsern Herrn und sein ganzes Haus und er d. i. Nabal, nicht David) ist ein böser Mann מַהָבֶּר צֵּלֶדִי daß man ihm nicht zureden kann." - V. 17 f. Da nahm Abigal schleunigst ein reichliches Geschenk an Lebensmitteln - 200 Bröte, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete d. h. geschlachtete Schafe (המשטי seltene Form für s. En. §. 189d), 5 Sea (= 12/3 Epha) geröstete Körner (בים הירת s. 17, 17), 100 אַמְקִים getrocknete Weintrauben d. h. Rosinenkuchen (ital. Simmuki) und 200 הבלים Feigenkuchen, aus gepressten und zusammenhängenden Feigen bestehend, und sandte diese Gaben auf Esel geladen vor sich her David entgegen, während sie selbst hinterdrein nachfolgte. um durch persönliches freundliches Entgegenkommen seinen Zorn zu besänftigen, ohne ihrem Manne vor ihrem Tun und Vorhaben ein Wort zu sagen. - V. 20. Als sie nun auf dem Esel reitend an einer verdekten Stelle des Berges herabkam, kam ihr David mit seinen Männern entgegen, so daß sie auf dieselben stieß. סְבֶּר הָהָר eine verborgene Stelle des Berges ist vermutlich eine Vertiefung zwischen zwei Gipfeln eines Berges. Daraus erklärt sich der Gebrauch des בְּדֶר herabkommen sowol von der Abigail, die von der einen Seite, als von David. der von der andern Seite herkam. - V. 21 u. 22 enthalten einen zur Erläuterung des Folgenden parenthetisch eingeschalteten Umstandssatz: David aber hatte gesagt: "Nur zur Täuschung (d. h. zu keinem andern Zwecke als um in meiner Erwartung getäuscht zu werden) habe ich alles was diesem (dem Nabal) gehört in der Wüste behütet, daß nichts von dem Seinen vermißt wurde, und (denn) er hat mir Böses für Gutes vergolten. So tue Gott den Feinden Davids, wenn ich übrig lasse . . . " d. h. so wahr Gott die Feinde Davids strafen wird, so gewiß werde ich von allem was ihm gehört bis zum Lichte des Morgens nicht übrig lassen einen der an die Wand pisst". Dieser Schwur, bei dem die Strafe Gottes nicht wie gewöhnlich auf den Schwörenden herabgerufen wird (so tue mir Gott), sondern auf die Feinde Davids, ist analog dem in c. 3, 17, wo die Strafe dem Angeredeten, den man beschwört, gedroht wird, nur daß hier, weil der Schwur nicht vor den Ohren des Angeredeten den er treffen solte ausgesprochen ist, statt des 72 die Feinde insgemein genant sind. Die Richtigkeit des Textes ist also nicht anzuzweifeln. Der Inhalt dieser Verwünschung erklärt sich daraus. daß David von dem Bewußtsein, für die Sache des Reiches Gottes zu leiden und zu streiten, durchdrungen in der von Nabal ihm zugefügten' Beleidigung einen Act der Feindschaft wider den Herrn und seine Reichssache erblikt. Die Phrase מְשְׁחֵין בְּקִיר mingens in parietem, nur da wo von Ausrottung eines Geschlechts oder einer Familie bis auf den lezten Mann die Rede ist vorkommend (außer hier 1 Kg. 14, 10. 16, 11. 21, 21. 2 Kg. 9, 8), bezeichnet weder ursprünglich den Hund (nach Ephr., Syr., Juda ben Karisch, Abulw. u. A.), noch die niedrigste Menschenklasse (Win. Maur. Then. u. A.), noch auch den kleinen unerzogenen Buben (L. de Dieu, Gesen. Lex. ed. Dietr.), sondern wie aus dem erklärenden Zusatze zu 1 Kg. 14, 10. 21, 21 u. 2 Kg. 9, 8 erhellt - jede männliche Person quemcunque masculi generis hominem, vgl. Boch. Hieroz. I p. 776 sqq. ed. Ros. u. Roediger ad Gesen. thes. p. 1397 sq. — V. 23. schließt sich an v. 20 an.

Als Abigail den David sah, stieg sie eilend vom Esel herab, fiel vor ihm auf ihr Angesicht, beugte sich bis zur Erde und fiel ihm zu Füßen mit den Worten: "Auf mir, mir, mein Herr, sei die Schuld; gestatte deiner Magd, die Sache dir zu offenbaren." Auf sich nimt sie die Schuld, weil sie hoft, daß an ihr David sich nicht rächen werde. V. 25. Auf den bösen Mann Nabal möge David nicht achten, denn der sei was sein Name besagt - ein Thor und Thorheit an ihm; sie (Abig.) aber habe Davids Boten nicht gesehen. Bono argumento prudens mulier utitur: stulto enim aliquid condonandum est a sapienti. Seb. Schm. — Darauf sucht sie durch drei, mit פַּקָּה eingeführte, Argumente (v. 26 f.) David freundlich zu stimmen, bevor sie (v. 28) um Vergebung bittet. Zuerst weist sie hin auf die göttliche Fügung, daß durch ihr Entgegenkommen David vor einer Blutschuld bewahrt worden sei.1 "So wahr Jahve lebt und beim Leben deiner Seele! Ja der Herr hat dich bewahrt, daß du nicht in Blutschuld kamst und deine Hand dir half" (d. h. und mit deiner Hand dir Hilfe schaftest). The wie 15, 20 die Rede einführend; eig.: so wahr du lebst (so wahr ist es) daß... Zweitens deutet sie an, daß Gott der Rächer der Bösen sei: indem sie den Wunsch ausspricht, daß alle Feinde Davids Thoren wie Nabal werden mögen, wobei zum rechten Verständnisse ihrer Worte zu bedenken ist, daß nach alttestamentlicher Vorstellung Thorheit ein Correlat von Gottlosigkeit ist, die notwendig Gottes Strafe nach sich zieht.<sup>2</sup> Zu dem Satze: "und die nach Bösem gegen meinen Herrn trachten" ist das Prädicat aus dem Vorhergehenden zu suppliren: mögen eben solche Thoren werden. V. 27. Erst in dritter Linie erwähnt sie endlich das Geschenk, aber so daß sie es nicht direct dem David anbietet, sondern als eine Gabe für die Leute in seinem Gefolge bezeichnet. "Und nun diese Segensspende (בְּבֶבֶם hier u. 30, 26 wie Gen. 33, 11, vgl. ή εὐλογία 2 Cor. 9, 5 f.), welche deine Magd gebracht hat, gegeben werde sie den Jünglingen im Gefolge meines Herrn." Zu דַּלָּבֶּׁל vgl. Ex. 11, 8. Jud. 4, 10 u. a. — V. 28. Die Bitte um Vergebung des auf sich genommenen Unrechts begründet das kluge und fromme Weib durch Verheißungen des reichsten Segens, mit welchem der Herr David lohnen werde. Dabei spricht sie ihren festen Glauben an die göttliche Erwählung Davids zum Könige Israels so klar und bestimt aus, daß ihre Worte fast zur Weißagung werden. "Denn schaffen wird Jahve meinem Herrn ein be-

<sup>1)</sup> Argumentum sumit ab occursu mirabiliter tempestivo, ut divina providentia recte inde et facile colligi possit. q. d. Et nunc quod adeo tempestive tibi occurro, agnosces mecum pie providentiam divinam, quae ita hoc disposuerit, ne forte sanguinem innocentem funderes. Seb. Schm.

<sup>2)</sup> Richtig bemerkt schon Seb. Schm.: Promissionis divinae Davidem monet. Non quod prophetaverit, sed quod sunserit eam ex generalibus promissionibus verbi divini. Et haec est, quod quisquis bene facit inimicis suis, nec ultionem de iis sumit, eum ipse Deus ulturus sit de hostibus ipsius: juxta dictum: Mea est vindicta, ego retribuam. Atque hoc est quod Abigajil dicit: Et nunc sicut Nabal hostes tui erunt.

ständiges Haus (vgl. 2, 35 und zur Sache 2 Sam. 7, 8 ff., wo der Herr diesen frommen Wunsch dem David durch seine Verheißung bestätigt); denn die Kriege Jahve's (vgl. 18, 17) führt mein Herr, und Böses wird nicht erfunden werden an dir dein Leben lang." בעה Böses d. h. Unglück, Unheil; denn der Gedanke, daß er auch vor Missetat bewahrt bleiben möge, wird erst in v. 31 ausgesprochen. ביברך eig. von deinen Tagen her d. h. vom Anfange deines Lebens an. V. 29. "Und steht jemand auf dich zu verfolgen ... so wird die Seele meines Herrn eingebunden sein ins Bündel der Lebendigen bei dem Herrn deinem Gotte." Die Metapher ist hergenommen von wertvollen Sachen, die man in Bündel einband, damit sie nicht beschädigt würden. Die Worte beziehen sich zunächst nicht auf das ewige Leben bei Gott im Himmel, sondern nur auf die sichere Bewahrung der Frommen auf dieser Erde in der Gnade und Gemeinschaft des Herrn. Aber wer schon in diesem Leben in der Gnadengemeinschaft des Herrn so geborgen ist, daß kein Feind ihm schaden oder sein Leben schädigen kann, den wird der Herr auch beim zeitlichen Tode nicht untergehen lassen, sondern in das ewige Leben aufnehmen. "Aber die Seele deiner Feinde, sie wird er wegschleudern in der Pfanne der Schleuder." ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣ die Pfanne (vgl. Gen. 32, 26) der Schleuder ist die Höhlung, in welche der Stein gelegt wurde, den man fortschleudern wolte. - V. 30 f. Abigail beschließt ihre Fürbitte mit der Versicherung, daß das Vergeben der Tat Nabals dem David dereinst, wenn er werde Fürst über Israel geworden sein, kein Herzensärgernis sein werde, um unschuldiges Blut zu vergießen und sich selber zu helfen, so wie mit dem Wunsche, daß er ihrer dann gedenken wolle. Aus den W.: "wenn Jahve meinem Herrn tun wird nach allem Guten, das er über ihn geredet hat, und dich zum Fürsten über Israel verordnen wird", scheint hervorzugehen, daß Abigail von der Salbung und Bestimmung Davids zum Könige sichere Kunde, vermutlich durch Samuel oder einen Prophetenschüler. erhalten hatte. Dieser Annahme steht gar nichts entgegen, wenn sie sich auch geschichtlich nicht begründen läßt. Abigail bekundet eine Förderung und Reife des Glaubenslebens, die sie nur aus dem Umgange mit Propheten gewonnen haben konte. Von dem Wirken des Elia und Elisa wird ausdrücklich bezeugt, daß die Frommen zu bestimten Zeiten sich um die Propheten sammelten. Was hindert uns, ein Gleiches bei Samuel anzunehmen? Das Fehlen bestimter Zeugnisse dafür wird hinreichend ersezt durch die kurzen, meist nur gelegentlichen Angaben über den Einfluß, den Samuel auf ganz Israel ausgeübt hat. - V. 31 bringt den Nachsatz zu v. 30. So wird dir dieses (Dir d. i. das Vergeben der Thorheit Nabals, um welches Abigail v. 28 gebeten hatte) nicht sein למבשל לב zum Anstoß (auf dem Wege, der wanken macht) und למבשל לב "zu Herzensärgernis" d. h. Gewissensscrupel, בַּלְשֶׁפֶּרָ und dazu, unschuldiges Blut zu vergießen und daß mein Herr sich selbst hilft. דלשפה ist ganz parallel dem לפוקה וגו und kann nicht mit Vulg. Luth. u. A. dem Vorhergehenden subordinirt werden in dem Sinne: daß du nicht unschuldig Blut vergossen hast u. s. w. Dabei wird nicht nur die Cop. 5

übersehen, sondern auch das "nicht" willkürlich eingeschoben, um einen passenden Sinn zu gewinnen, welchen das quod effuderis sanguinem innoxiam der Vulg. nicht bietet. זְּהַיִּטִּיה ist conditional zu fassen: und wird Jahve meinem Herrn woltun, so . . .

V. 32-38. Diese Rede mußte Davids Zorn besänftigen. In der Antwort darauf pries er den Herrn dafür, daß er ihm die Abigail entgegengesandt (v. 32), sodann die Abigail wegen ihres Verstandes (טעם) und ihres Tuns, daß sie ihn vor einer Blutschuld bewahrt habe (v. 33). sonst würde er warlich die gegen Nabal beschlossene Rache (v. 22) ausgeführt haben (v. 34). יארלם ist stark adversativ: jedoch מהרע infin. constr. hiph. von אָבֶּל ori führt den Inhalt der Betheuerung ein und wird vor dem Schwure wiederholt: בר להלר ... בר אם (daß) wenn du nicht . . . (daß) warlich nicht übrig geblieben wäre; vgl. 2 Sam. 2, 27. Die ganz ungewöhnliche Form קבאסד imperf. mit der Endung des perf. könte zwar Schreibfehler für שבאר sein (Olsh. Gr. S. 452, 525), ist aber doch wol nur eine verstärkte Form der 2 pers. foem. imperf., wie הבואסה Deut. 33, 16; vgl. En. §. 191°. — V. 35. Sodann nahm David die ihm dargebrachten Gaben entgegen und ließ Abigail nach Hause zurükkehren mit der Zusicherung, daß er ihre Bitte um Verschonung gewährt habe. נשא פנים wie Gen. 19, 21 u. ö. — V. 36. Zu Hause angekommen fand Abigail ihren Mann bei einem großen Mahle, wie ein Königsmahl, sehr fröhlich (יָלֶלִין "dabei" bezieht sich auf מְשִׁמֶּח, vgl. Prov. 23, 30) und über die Maßen betrunken, so daß sie ihm von dem Vorgange nichts erzählte bis zum Anbruche des Morgens. V. 37. Erst dann, "als der Wein von Nabal gegangen war" d. h. als er nüchtern geworden war, erzählte sie ihm die Sache, worüber er so erschrak, daß er vom Schlage gerührt wurde. Dies besagen die Worte: "sein Herz erstarb in seinem Innern und es wurde zu Stein." Die Ursache war nicht der Schreck über seinen Verlust (Then.), auch nicht allein der Schreck über die Gefahr, in der er sich befunden und die er noch nicht vorüber glaubte, sondern zugleich mit der Aerger, daß er sich von seiner Frau so hatte demütigen lassen; denn er wird als ein harter d. h. unbeugsam eigensinniger Mann geschildert. — V. 38. Gegen 10 Tage später schlug ihn der Herr, daß er starb, d.h. machte der Herr durch einen wiederholten Schlaganfall seinem Leben ein Ende.

V. 39—44. Als David Nabals Tod erfuhr, pries er Jahve, daß er seine Schmach an Nabal gerochen und ihn von Selbstrache zurückgehalten habe. אָשֶׁר רָב וּבּוּ ,der den Streit meiner d. h. der mir zugefügten Schmach geführt hat gegen Nabal." בְּב פָּל בְּבֶל בִּל Die Construction von בִּיב ist prägnant: streiten (und erretten) aus der Gewalt jemandes, vgl. Ps. 43, 1, während hier der Begriff des Rachenehmens an jem. zu Grunde liegt. — V. 40. Darauf schikte er Boten zur Abigail und ließ ihr seinen Wunsch, sie zu ehelichen, eröffnen, auf den sie ohne Bedenken einging. Mit tiefer Verbeugung sprach sie zu den Boten v. 41: "Siehe deine Magd als Dienerin" (d. h. ist bereit deine Dienerin zu werden) "die Füße der Knechte meines Herrn zu waschen" d. h. in der submissen Ausdrucksweise der

Orientalen: ich bin bereit dir die allerniedrigsten Magddienste zu leisten. - V. 42. Dann machte sie sich eilends auf und zog auf einem Esel reitend mit fünf Dirnen in ihrem Gefolge den Boten nach zu David und wurde sein Weib. - V. 43. Hieran reiht der Geschichtschreiber noch einige Mitteilungen über Davids Frauen an. "Und die Ahinoam hatte David genommen von Jezreel; so wurden auch diese beiden seine Weiber. 📭 weist auf die Verheiratung Davids mit Michal, der Tochter Sauls 18, 28 zurück. Jezreel ist nicht die Stadt dieses Namens im St. Isaschar (Jos. 19, 18), sondern die im Gebirge Juda Jos. 15, 56. V. 44. Seine Tochter Michal hatte aber Saul dem David genommen und dem Palti von Gallim gegeben. Palti heißt 2 Sam. 3, 15 Paltiël. Gallim nach Jes. 10, 30 eine Ortschaft zwischen Gibea Sauls und Jerusalem wird von Valentiner (deutsche morgl, Ztschr. XII S. 169) auf dem südlich von Tuleil el Phul (= Gibea Sauls) gelegenen Hügel Khirbet el Dschisr angenommen. - Nach Sauls Tode ließ aber David sich die Michal durch Isboseth wieder zurückgeben, s. 2 Sam. 3, 14 ff.

# Cap. XXVI. David wird von den Ziphitern wieder verrathen und verschont nochmals Saul.

Die Wiederholung nicht nur des Verrathes der Ziphiter sondern auch der Verschonung Sauls durch David liefert für sich allein keinen Beweis dafür, daß der Bericht unsers Cap. nur eine andere Sage von den c. 23, 19 — 24, 23 erzählten Ereignissen sei. Bei der Jahre lang andauernden Verfolgung Davids vonseiten Sauls auf dem kleinen Gebiete der Wüste Juda kann die Wiederkehr ähnlicher Scenen gar nicht auffallen. Und die Behauptung, daß "Saul ein moralisches Ungeheuer gewesen sein müßte, was er doch offenbar nicht war, wenn er David mit ruhiger Ueberlegung und durch dieselben Personen verführt, nochmals nach dem Leben getrachtet hätte, nachdem derselbe ihm das seinige so großmütig geschenkt hatte" (Then.), verräth nicht nur sehr oberflächliche Kentnis des menschlichen Herzens, sondern gründet sich auch blos auf die ohne allen Beweis hingestelte Versicherung, daß Saul dies offenbar nicht war, und wird schon durch die Tatsache als nichtig dargetan, daß Saul nach jener ersten großmütigen Verschonung seines Lebens durch David doch nicht abließ, denselben im Lande umher aufzusuchen, so daß David genötigt wurde bei den Philistern Zuflucht zu suchen, wie aus c. 27, welches Then. derselben Quelle wie c. 24 zuweist, zu ersehen. - Die Uebereinstimmung der beiden Berichte aber reducirt sich auf äußerliche und unwesentliche Dinge; sie besteht hauptsächlich darin, daß die Ziphiter zweimal zu Saul nach Gibea kommen und ihm den Aufenthalt Davids in ihrer Gegend auf dem Hügel Hachila verrathen, und daß Saul beide Male mit 3000 Mann zur Verfolgung Davids auszieht. Aber die 3000 Mann waren das stehende Corps, welches Saul vom Anfange seiner Regierung an für die kleineren Kriege aus dem ganzen waffenfähigen Volke ausgehoben hatte (13, 2), und der Hügel Hachila scheint eine für ein Kriegslager in der

Wüste Juda besonders geeignete Oertlichkeit gewesen zu sein. Dagegen sind alle einzelnen Umstände so wie die Folgen beider Ereignisse gänzlich verschieden. Bei dem ersten Verrathe zog sich David vor dem anrückenden Saul in die Wüste Maon zurück und wurde dort auf einem Berge von Saul umzingelt und nur dadurch vor der Gefangennehmung errettet, daß Saul durch die Nachricht von einem Einfalle der Philister ins Land genötigt wurde, die Verfolgung Davids plötzlich aufzugeben (23, 25-28). Bei dem zweiten Verrathe hingegen lagerte sich Saul auf dem Hügel Hachila, während David sich in die anstoßende Wüste zurückgezogen hatte, von wo aus er in das Lager Sauls schlich und seinen Feind hätte tödten können (26, 3 ff.). Nicht weniger verschieden sind auch die näheren Umstände bei beiden Verschonungen Sauls. Das erste Mal trat Saul in der Wüste Engedi in eine Höhle ein, in deren Innerem David mit seinen Männern verborgen war, ohne von der Nähe derselben eine Ahnung zu haben (24, 2-4). Das andere Mal ging David mit Abisai in das Lager Sauls auf dem Hügel Hachila, als der König und alle seine Leute schliefen (26, 3. 5). Sodann sprachen zwar beide Male die Leute Davids zu demselben: Gott habe seinen Feind in seine Hand geliefert, aber das erste Mal fügten sie hinzu: Tue ihm was dir gutdünkt, und David schnitt den Zipfel vom Rocke Sauls ab, worauf ihm aber sofort das Gewissen schlug, daß er sprach: Ferne sei es von mir. meine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen (24, 5-8). Im zweiten Falle dagegen forderte David, als er aus der Ferne Saul bei der Wagenburg liegen und das Heer um ihn herum schlafen sah, zwei seiner Helden, Ahimelech und Abisai, auf mit ihm ins Lager der schlafenden Feinde zu gehen, und ging dann mit Abisai dorthin, worauf dieser zu ihm sprach: Geliefert hat Gott deinen Feind in deine Hand, laß mich daß ich ihn mit dem Speere durchbohre, David aber wies dieses Ansinnen zurück und nahm nur den Speer und die Wasserschale zu Sauls Häupten mit weg (26, 6-12). Endlich sind auch die Worte Davids und die Antworten Sauls in beiden Fällen, trozdem daß sie in einigen allgemeinen Gedanken übereinstimmen, doch in der Hauptsache ganz verschieden. Das erste Mal hielt David dem Könige vor, daß sein Leben in seiner Gewalt gewesen sei und er doch seiner geschont habe, um den Wahn Sauls, daß er ihm nach dem Leben trachte, zu widerlegen (24, 10-16). Das zweite Mal fragte er den König, warum er ihn verfolge, und forderte ihn auf von seiner Verfolgung abzustehen (26, 18 ff.). Saul aber war das erste Mal so gerührt, daß er laut weinte, sprach es offen aus, daß David das Königreich erhalten würde und ließ sich mit einem Schwure zusagen, daß er alsdann seine Familie nicht ausrotten wolte (24, 17-23); das andere Mal hingegen bekante er nur gesündigt und thöricht gehandelt zu haben, und David kein Leid mehr zufügen zu wollen, und daß David unternehmen und ausführen werde, vergießt aber weder Thränen, noch mag er vom Königwerden Davids mehr reden, so daß er hier offenbar schon viel verstockter erscheint (26, 21-25). Diese durchgreifenden Verschiedenheiten zeigen zur Genüge, daß der Vorfall unseres Cap, von dem ähnlichen in c. 23 u. 24

verschieden ist und einer späteren Zeit angehört, in welcher Sauls Feindschaft und Verstockung schon weiter vorgeschritten war.

V. 1-12. Der zweite Verrath Davids durch die Ziphiter fiel in die Zeit, als David sich zu Carmel mit der Abigail vermählt hatte und aus der Wüste Pharan wieder in die Wüste Juda's zurückgekehrt war. Zu v. 1 u. 2 vgl. die Erläuterungen zu 23, 19 u. 24, 3. Für על פנר הרשימון "angesichts der Wildnis" steht 23, 19 genauer: "rechts d. i. südlich von der Wildnis." - V. 3 f. Als David in der Wüste sah (פֿרָרָאּ) d. h. warnahm, daß Saul hinter ihm her gekommen, sandte er Kundschafter aus und erfuhr durch dieselben, daß er gewiß gekommen sei (אַל־נָבוֹן) aufs Gewisse, wie 23, 23). - V. 5 ff. Auf diese Nachricht hin machte sich David mit zwei, v. 6 genanten, Begleitern auf, um das Lager Sauls zu recognosciren. Als er nun den Ort sah, woselbst Saul und sein Feldherr Abner lagen - Saul aber lag bei der Wagenburg und das Kriegsvolk war rings um ihn herum gelagert — sprach er zu Ahimelech und Abisai: wer wird mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen? worauf Abisai sich dazu bereit erklärte und dann beide des Nachts hingingen und Saul mit dem ganzen Volke schlafend fanden. Ahimelech, der Hethiter, komt nirgends weiter vor, Abisai hingegen, der Sohn der Zeruja, einer Schwester Davids (1 Chr. 2, 16) und Bruder Joabs, war später neben Joab ein berühmter Feldherr Davids (II, 16, 9. 18, 2. 21, 17). Sauls Speer war in der Erde eingedrükt (gestekt) zu seinen Häupten, zum Zeichen, daß daselbst der König schlafe, denn der Speer diente dem Saul als Scepter (vgl. 18, 10). — V. S. Als Abisai äußerte: "Geliefert hat Gott deinen Feind in deine Hand, nun will ich ihn doch mit dem Speere in die Erde bohren mit einem Stoße und werde ihm keinen zweiten (Stoß) geben" (dem Sinne nach treffend Vulg.: et secundo non opus erit), versezte David v. 9: "Verdirb (vertilge) ihn nicht; denn wer hat seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausgestrekt und ist ungestraft geblieben?" קבי wie Ex. 21, 19. Num. 5, 31. Dann fuhr er fort v. 10 f.: ,So wahr Jahve lebt, wenn nicht (= es sei denn daß) Jahve ihn schlägt (d. h. durch einen Schlag ihn wegraft, vgl. 25, 38) oder sein Tag komt, daß er stirbt (d. h. oder er des natürlichen Todes stirbt; vom Todestage wie Hi. 14, 6. 15, 32), oder er in den Streit zieht und weggeraft wird, so sei es ferne von mir bei Jahve (מְיהוָה wie 24, 7), meine Hand auszustrecken gegen den Gesalbten Jahve's." Mit הַלְּרֶלֶּה folgt der Nachsatz zu בָּר אִם יְהוֹהָה v. 10. "Nun nimm den Speer, der zu seinen Häupten und den Wasserkrug und laß uns gehen." - V. 12. Mit diesen Trophäen gingen beide davon, ohne daß jemand aufwachte und sie sah, weil alle schliefen, da ein tiefer Schlaf vom Herrn über sie gefallen war. מְרָאָשׁתִי שׁי steht für מְרָאָשׁתִי von den Häupten Sauls, mit ausgefallenem בי הווח ein von Jahve gesandter oder verhängter tiefer Schlaf, weist darauf hin, daß der Herr das Unternehmen Davids begünstigte.

V. 13—20. "Und David ging hinüber nach dem Jenseits und stelte sich auf den Gipfel des (dort befindlichen) Berges von ferne — groß war der Raum zwischen ihnen — und rief dem Volke . . . zu." Saul

hatte sich mit seinen Kriegern wol an dem Abhange des Hügels Hachila gelagert, so daß ihn ein Thal von dem gegenüber gelegenen Berge trente, von dem aus David vermutlich das Lager recognoscirt hatte und dann in dasselbe hinabgestiegen war (יַבֶּד v. 6), und auf den er sich nach vollbrachter Tat zurückzog. Die Angabe, daß dieser Berg ferne davon war — (בְּרָהֹים), so daß ein großer Raum zwischen David und Saul war, spricht nicht nur für die Genauigkeit der geschichtlichen Ueberlieferung, sondern zeigt auch, daß David jezt viel weniger als früher, wo er unbedenklich dem Saul aus der Höhle nachging und nachrief (24, 9), noch auf eine Sinnesänderung Sauls rechnete, vielmehr befürchtete, Saul möchte, sobald er aufgewekt würde, versuchen ihn in seine Gewalt zu bekommen. - V. 14. David rief Abnern zu, dem als Feldherrn oblag, das Leben seines Königs zu schützen. Abner antwortete: "Wer bist du, der zum Könige hin ruft?" d. h. durch sein Rufen den König belästigt und seine Ruhe stört. - V. 15 f. Darauf hielt David Abnern treffend vor, wie schlecht er seinen König bewacht und wie er sich dadurch des Todes schuldig gemacht habe. "Denn gekommen ist einer vom Volke, den König deinen Herrn zu verderben." Als Beweis hiefür zeigte er ihm dann den mitgenommenen Speer und Wasserkrug. Vor אַר־צַּבּּר ist יָּאָר in Gedanken zu wiederholen: "Sieh wo ist der Speer des Königs? und (sieh) nach dem Wasserkruge zu seinen Häupten" sc. wo derselbe ist. Diese dem Abner gemachten Vorwürfe solten dem Saul, der sie jedenfalls hören konte und hörte, zeigen, daß David der treueste Schutz seines Lebens sei, treuer als seine nächststehenden und eifrigsten Diener. - V. 17 f. Als Saul die Stimme Davids erkante (denn sehen konte er David schwerlich, da dieser Vorgang noch vor Tagesanbruch, spätestens in die Zeit der Morgendämmerung fiel) und David sich dem Könige auf dessen Frage zu erkennen gegeben hatte, sprach David: "Warum verfolgt doch mein Herr seinen Knecht? denn was habe ich getan und was ist in meiner Hand Böses?" Darauf gab er ihm den wolgemeinten Rath, für seinen Zorn gegen ihn Versöhnung zu suchen und nicht die Blutschuld, daß David seinen Tod im fremden Lande finde, auf sich zu laden. Die W.: "und nun höre mein Herr der König die Rede seines Knechts" dienen dazu, das Folgende als wichtig und beherzigenswert anzudeuten. In seiner Rede sezt David zwei Fälle als denkbare Ursachen der Feindschaft Sauls gegen seine Person: 1. "wenn Jahve dich aufgereizt hat wider mich", 2. wenn Menschen es getan haben. Im ersten Falle sei das Mittel zur Ueberwindung dieser Reizung: "er (Jahve) möge Opfer riechen." Das hiph. bed. nur: riechen, nicht: riechen lassen. Das Subject ist Jahve. Das Riechen des Opfers vonseiten Gottes ist anthropopathische Bezeichnung des göttlichen Wolgefallens, vgl. Gen. 8, 21. Der Sinn der W.: Jahve möge Opfer riechen ist also der: Saul möge Gottes Zorn durch Darbringung von gottwolgefälligen Opfern versöhnen. Welche Opfer aber Gott wolgefallen, das lehrt Ps. 51, 18 u. 19; und es ist wol nicht zufällig, daß David für Opfer das Wort מנחה braucht, das in der Opferthora der technische Ausdruck für das unblutige Opfer ist, welches die Heiligung des Lebens in guten Werken abbildet. Der Gedanke aber, den David hier ausspricht, daß Gott einen Menschen zu bösem Tun reize, findet sich auch sonst im A. Test. Er liegt nicht blos den Worten Davids Ps. 51, 6 zu Grunde, vgl. Hastb. Ps. III S. 20, sondern ist auch klar ausgesprochen in 2 Sam. 24, 1, wo Jahve David zu der Volkszählung reizt und wo diese Reizung als eine Wirkung des göttlichen Zornes wider Israel bezeichnet ist, und in 2 Sam. 16, 10 ff., wo David von Simei sagt, Jahve habe demselben geheißen ihm zu fluchen. Diese Stellen zeigen übrigens, daß Gott nur diejenigen zum Bösen reizt, die gegen ihn gesündigt haben, daß also die Reizung darin besteht, daß Gott den Sünder antreibt, die Bosheit seines Herzens in Tatsünden zu offenbaren, oder demselben Anlaß und Gelegenheit zur Entwicklung und Betätigung der bösen Lust des Herzens bietet, damit der Sünder entweder durch die böse Tat und ihre Folgen zur Besinnung und Umkehr von seinem bösen Wege gelange, oder, falls sein Herz durch die böse Tat sich noch mehr verhärtet, für das Gericht des Todes reif werde. Die Reizung des Sünders zum Bösen ist mithin nur eine besondere Art, wie Gott überhaupt Sünden durch Sünder straft; denn Gott reizt nur zu bösem Tun gegen solche, die Gottes Zorn durch ihre Sünde sich zugezogen haben. Wenn also David hier den Fall sezt, daß Jahve den Saul gegen ihn aufgereizt habe, so bekent er sich damit implicite als Sünder, den der Herr züchtigen wolle, ohne jedoch mit diesem indirecten Bekentnisse das Unrecht Sauls zu verringern.

Der andere Fall: "Wenn aber Menschenkinder" sc. dich gegen mich aufgereizt haben, "so seien sie verflucht vor dem Herrn; denn sie vertreiben mich jezt (קַּפְּּרֶם), daß ich mich nicht anschließen darf an das Erbteil Jahve's (d. i. das Volk Gottes), sprechend: geh, diene andern Göttern." Sinn: Sie haben es jezt so weit gebracht, daß ich aus dem Volke Gottes ausscheiden, aus dem Lande des Herrn flüchten und fern von seinem Heiligtum andern Göttern dienen muß. Den lezten Worten, über welche Calv. treffend bemerkt: Nae Davidis hostes certum est istis ipsis verbis non uti solitos, sed David factum potius quam verba attendit, liegt die Vorstellung zu Grunde, daß Jahve nur in Canaan bei dem ihm geweihten Heiligtume verehrt werden könne, weil er nur da seinem Volke sich offenbart, nur da sein Angesicht, seine Gnadengegenwart kundgibt, vgl. Ps. 24, 2f. 84, 11. 143, 6 ff. - V. 20. "Und nun möge mein Blut nicht fallen auf die Erde fern vom Angesichte des Herrn" d. h. treibe es nicht so weit, daß ich im fremden Lande umkommen muß. "Denn der König von Israel ist ausgezogen zu suchen einen einzigen Floh (vgl. 24, 15), wie man ein Rebhuhn auf den Bergen verfolgt." Diese lezte Vergleichung bezieht sich natürlich nicht auf die erste, so daß das zur Vergleichung Dienende wieder mit etwas Anderem verglichen würde, wie Then. meint, sondern auf den ganzen vorhergehenden Satz. Der König Israels verfolgt etwas ganz Geringfügiges, was zu verfolgen seiner gar nicht würdig ist, wie man ein Rebhuhn auf den Bergen jagt. "Ein auf die Berge geflüchtetes einzelnes Rebhuhn wird niemand des Jagens wert halten, da man sie scharenweise auf den Feldern jagen kann" (Winer bibl. R.-Wörterb. II S. 307). Diese Vergleichung sezt also nicht voraus, daß wie ein auf den Bergen lebender Vogel sein müsse, wie Then. behauptet, um den Text nach der LXX ändern zu können. — Diese Rede Davids war ganz geeignet, das Gewissen Sauls zu schärfen und ihn zum Aufgeben seiner Feindschaft zu vermögen, wenn er noch ein Ohr für die Stimme der Warheit hatte.

V. 21-25. Auch konte Saul nicht umhin zu bekennen: "Ich habe gesündigt, kehre zurück mein Sohn David, ich will dir nicht mehr Böses tun, darum daß mein Leben theuer gewesen ist in deinen Augen diesen Tag." Ein guter Vorsatz, den er aber nicht ausführte. "Er versichert, er wolle dasjenige nicht mehr tun, was er schon so oft niemalen wieder zu tun verheißen hatte, und höret doch nicht auf, es immer wieder zu tun. Er hätte vielmehr seine Zuflucht zu Gott nehmen, ihn um die Gnade nicht mehr in solche Sünden zu fallen anrufen, ja den David selbsten bitten sollen für ihn zu beten" (Berlenb. Bib.). Ja er sezt hinzu: "Siehe, ich habe thöricht gehandelt und gar sehr gefehlt" - aber verharrt doch in dieser Thorheit. "Es ist - wird hiezu in der Berlenb. Bib. bemerkt - kein Sünder so verstokt, Gott schikt ihm dann und wann einigen Blitz der Erleuchtung zu, welcher ihm allen seinen Irrtum anzeiget. Aber ach! Wann sie durch solche göttliche Rührungen erwecket werden, so ist es doch nur für einige Augenblicke; und eine solche Bewegung ist kaum vorbey, so gerathen sie gleich wieder in ihr voriges Leben und vergessen alles wieder was sie verheißen hatten." - V. 22 f. Darauf ließ David den König durch einen Knappen den Spieß und Wasserkrug sich zurückholen, und erinnerte ihn noch an die göttliche Vergeltung: "Jahve wird dem Manne vergelten seine Gerechtigkeit und seine Treue, in dessen Hand dich Jahve heute gegeben hatte, und (denn) ich habe meine Hand nicht gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken wollen." V. 24. "Siehe wie deine Seele heute in meinen Augen groß geachtet gewesen, so wird meine Seele in den Augen Jahve's groß geachtet sein, daß er mich aus aller Drangsal erretten wird." Diese Rede enthält keine Verkündigung seines eigenen Lobes (Then.), sondern nur das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott gegenüber einem Feinde, der sein Unrecht zwar eingestehen muß, aber kein Bedürfnis nach Vergebung der Sünde mehr empfindet und zu erkennen gibt. Denn auch in der Antwort Sauls auf diese Rede v. 25: "Gesegnet bist du mein Sohn David; du wirst wie unternehmen so auch hinausführen" (בכל האבל eig. obsiegen d. h. das Unternommene durchsetzen), spricht sich nicht aufrichtiges Wolwollen gegen David aus, sondern nur die durch diese neue Erfahrung von Davids Edelmut ihm abgedrungene Anerkennung, daß Gott alle seine Unternehmungen segne, so daß er obsiegen werde. An eine wirkliche Aussöhnung mit David dachte Saul nicht mehr. "David ging seines Wegs und Saul wandte sich nach seinem Orte zu" (vgl. Num. 24, 25). So schieden beide von einander, ohne sich im Leben wiederzusehen. Von einer Rükkehr Sauls in sein Haus, wie nach der ersten Verschonung seines Lebens 24, 23, ist nicht die Rede. Er scheint vielmehr die weitere Verfolgung Davids nicht aufgegeben zu haben; denn nach c. 27 sah sich David genötigt, im Auslande eine Zuflucht zu suchen und das, was er v. 19 als das Aeußerste seiner Drangsal genant hatte, auszuführen.

#### Cap. XXVII. David im Philisterlande zu Siklag.

In der Verzweiflung, den Nachstellungen Sauls im Lande Israel auf die Dauer entrinnen zu können, begab sich David mit seinem Anhange in das benachbarte Philisterland zum Könige Achis von Gath und erhielt von demselben auf seine Bitte die Stadt Siklag zum Wohnorte angewiesen (v. 1-7). Von da aus unternahm er dann Streifzüge gegen die Israel feindlichen Volksstämme an der Südgrenze Canaans, stelte dieselben aber dem Achis als Kriegszüge gegen Juda und dessen Schutzverwandte dar, um sich dadurch des ferneren Schutzes des Philisterfürsten zu versichern (v. 8-12). - Zu Achis nach Gath war David schon einmal, gleich nach dem ersten Ausbruche der Feindschaft Sauls, geflohen, hatte damals aber zur Sicherung seines Lebens seinen Verstand verstellen müssen, weil man ihn als den Besieger Goliaths erkante. Diese Tat Davids hatten zwar die Philister auch jezt noch nicht vergessen. Da aber David nun schon Jahre lang von Saul verfolgt wurde, so trug Achis kein Bedenken, dem von dem Könige Israels, dem Hauptfeinde der Philister, geächteten Flüchtlinge in seinem Lande eine Zufluchtsstätte zu gewähren, vielleicht mit der Hoffnung, bei einem neuen Kriege mit Saul von der Freundschaft Davids Vorteil ziehen zu können.

V. 1-7. Der Ausgang der lezten Verhandlung mit Saul nach der wiederholten Verschonung seines Lebens mußte David in der Ueberzeugung bestärken, daß Saul in seiner Verstockung nicht nachlassen werde ihn zu verfolgen, und daß er bei längerem Bleiben im Lande endlich doch seinem Feinde in die Hände fallen werde. In dieser Ueberzeugung faßte er den Entschluß: "Nun werde ich eines Tages weggeraft werden in die Hand Sauls (אַפְּבָּה בָּבֶּר ist prägnant), mir ist kein Gut (d. h. es geht mir nicht gut, wenn ich im Lande bleibe), sondern (ביי nach voraufgegangener Negation) flüchten will ich ins Land der Philister, so wird Saul von mir abstehen (es aufgeben), mich fürder im ganzen Gebiete Israels zu suchen, und ich werde seiner Hand entrinnen." - V. 2. Demgemäß zog er mit den 600 Mann die bei ihm waren hinüber zu Achis, dem Könige von Gath. Achis der Sohn Maochs ist aller Warscheinlichkeit nach dieselbe Person nicht nur mit dem Könige Achis c. 21, 11, sondern auch mit Achis dem Sohne Maacha's 1 Kg. 2, 39; da מְעֹהָה und מֵעֹהָה sicher nur verschiedene Formen desselben Namens sind und eine 50 jährige Regierung, die man in diesem Falle Achis zuschreiben muß, nicht unmöglich ist. - V. 3 f. Achis wies dem David mit seinen Frauen und seinem ganzen Gefolge Wohnungen in seiner Hauptstadt Gath an; und Saul stand von der weitern Verfolgung Davids ab, als ihm dessen Flucht nach Gath angezeigt wurde. Das Chet. קיסים scheint nur Schreibfehler für קיסים zu sein. — V. 5 ff. In der Hauptstadt des Königreichs fühlte sich aber David beengt und bat daher Achis, ihm eine der Land- oder Provinzialstädte (שְּלֵיהָי שִּׁשְׁיָבֶי zum Wohnen anzuweisen, worauf ihm dieser Siklag zu diesem Behufe überließ. Diese Stadt war unter Josua den Simeoniten zugeteilt (Jos. 19, 5), in der Folge aber von den Philistern eingenommen worden, vielleicht nicht lange vor Davids Zeit und wie es scheint infolge dieser Eroberung von Einwohnern verlassen. Ihre Lage im westlichen Teile des Negeb ist noch nicht sicher ermittelt, s. zu Jos. 15, 31. Achis scheint sie David geschenkt zu haben. Dies liegt in der Bemerkung: "daher ist Siklag den Königen von Juda geworden" d. h. ihr Eigentum geworden "bis auf diesen Tag". — V. 7. Die Angabe, daß David im Lande der Philister ein Jahr und vier Monate blieb, zeugt für den geschichtlichen Charakter der ganzen Erzählung. במבים vor der Bestimmung: 4 Monate bed. Jahr, eigentl. eine Frist von Tagen, die ein volles Jahr betrug,

wie Lev. 25, 29 vgl. noch 1 Sam. 1, 3. 20 u. 2, 19.

V. 8-12. Von Siklag aus machte David einen Streifzug gegen die Gesuriter, Girsiter und Amalekiter, schlug dieselben ohne einen Mann leben zu lassen und kehrte mit reicher Beute zurück. Der Anlaß zu diesem Kriegszuge ist als für den Hauptzweck der Erzählung gleichgültig nicht angegeben, ohne Zweifel aber in plündernden Einfällen dieser Völkerstämme in das Land Israel zu suchen. Denn ohne einen solchen Anlaß würde David in seiner dermaligen Lage einen Kriegszug, der ihn bei Achis verdächtig machen und seine Sicherheit gefährden konte, schwerlich unternommen haben. נרעל er zog heran; שלהו wie öfter vom Anrücken eines Heeres gegen ein Volk oder eine Stadt, s. zu Jos. 8, 1. Doch können die Völkerstämme, die er überfiel, auch ihre Sitze auf dem Gebirgsplateau des nördlichen Teiles der Wüste Pharan gehabt haben, so daß David bergaufwärts ziehen mußte. Dus verheerend und plündernd überfallen. בְּשׁרִרי ist eine auch Jos. 13, 2 im Süden des philistäischen Gebietes erwähnte Völkerschaft, verschieden von den Gesuritern im Nordosten Gileads (Jos. 12, 5, 13, 11, 13, Deut. 3, 14), sonst nicht weiter vorkommend. Ganz unbekant sind die Girsiter oder Gisriter (nach dem Keri הַּנְּרֵרָה). Bonfrere u. Cler. denken an die Γεδόηνοί 2 Mkk. 13, 24, Bewohner der zwischen Rhinocolura und Pelusium gelegenen Stadt Gerra (Strab. XVI, 760) oder Gerron (Ptol. IV, 5). Diese Vermutung ist möglich, aber doch sehr unsicher, da die Girsiter jedenfalls in der arabischen Wüste hausten. Auf keinen Fall ist mit Grot. u. Ew. (Gesch. II S. 430) an die Bewohner von Gezer. Γάζεο Jos. 10, 33 zu denken. Die Amalekiter waren Reste dieses alten Erbfeindes der Israeliten, die bei dem Vernichtungskriege Sauls sich geflüchtet und nun wieder gesammelt hatten, s. zu 15, 8 f. "Denn diese bewohnen das Land, wo man von Uralters her gen Sur hinzieht bis zum Lande Aegypten." Die auffallenden Föminina הַּנָּה יִשְׁבֹּח sind so zu erklären, daß dem Geschichtschreiber der Begriff niewn familiae, gentes vorschwebte, da die genanten Völker nur kleine Volksstämme oder Gruppen yon Geschlechtern waren. Das אשר vor בעולם erklärt sich

daraus, daß בוֹאָק hier nicht adverbial, sondern nach seiner Form als Infinitiv construirt ist, wörtlich: "wo von Alters her dein Kommen ist nach Sur".. Viel weniger natürlich ist die Annahme von Ew. Gesch. I S. 332, daß אַשֵׁר מִעוֹלָם einen Zwischensatz bilden, aussagend: ,es seien eben die uralten Landesbewohner gewesen', und die Worte von בוצה an blos beschreiben, wie weit David südlich hin streifte. Durch einen Schreibfehler kann אשר nicht in den Text gekommen sein, weil ein solcher nicht in alle Codd. eingedrungen sein würde. Daß die alten Uebersetzer אַשׁר nicht ausgedrükt haben, beweist nichts gegen seine Echtheit, sondern nur daß die Uebersetzer er als überflüssig nicht ausgedrükt haben. Außerdem aber ist der alexandr. Text hier entschieden fehlerhaft und עוֹלָם mit אָלָם מֹת מֹת verwechselt. ישוּר ist die vor Aegypten gelegene Wüste Dschifar wie 15, 7. - Diese Völkerstämme waren Nomaden und hatten große Herden, welche David, als er sie geschlagen, als Beute mitnahm. - Nach seiner Rükkehr begab sich David zu Achis, um dem Philisterkönige über seine Unternehmung Bericht zu erstatten und ihn über den wahren Sachverhalt zu täuschen. - V. 10. Achis sprach: "Ihr habt doch keinen Ueberfall heute gemacht?" אַ wie שַיּן fragend, wobei מוּ ausgefallen ist, vgl. Ew. §. 324b. David antwortete: "Wider den Süden Juda's und den Süden der Jerachmeliten und in den Süden der Keniten" sc. haben wir einen Ueberfall gemacht. Diese Antwort zeigt, daß die Gesuriter, Girsiter und Amalekiter hart an der Südgrenze von Juda hausten, so daß David den Zug gegen diese Völkerstämme dem Achis als einen Zug gegen den Süden Juda's darstellen konte, um ihn glauben zu machen, daß er einen Streifzug in das südliche Gebiet von Juda und dessen Schutzverwandte ausgeführt habe. Der Negeb Juda's ist der Landstrich zwischen dem Gebirge Juda und der arabischen Wüste, s. zu Jos. 15, 21. Die Jerachmeliten sind die Nachkommen des Jerachmeel, des Erstgeborenen Hesrons 1 Chr. 2, 9. 25 f., also eins der drei großen von Hesron abstammenden Geschlechter Juda's welche warscheinlich an der südlichsten Grenze des Stammes Juda wohnten, vgl. 30, 29. Die Keniter waren Schutzverwandte Juda's, s. zu 15, 6 u. Jud. 1, 16. — In v. 11 schaltet der Erzähler die Bemerkung ein, daß David bei seinem Streifzuge weder Mann noch Weib von den Feinden am Leben gelassen habe, um sie nach Gath zu führen, weil er dachte (לֵאמֹר), "sie möchten wider uns berichten und sagen: so hat David getan." Unter ששה דור solte eine größere Interpunktion stehen, denn der folgende Satz enthält nicht mehr Worte der geschlagenen Feinde, sondern einen Zusatz des Geschichtschreibers, daß nämlich David stets so verfuhr, so lange er im Lande der Philister wohnte. בשָׁבֶּי die Weise des Verfahrens, eig. das Recht das er übte, s. 8, 9. - V. 12 schließt sich an v. 10 an; Achis glaubte den Worten Davids und sprach (bei sich): Stinkend d. h. verhaßt hat er sich bei seinem Volke, bei Israel gemacht und wird mir für immer Knecht d. h. untertan sein.

Cap. XXVIII. David im Heere der Philister gegen Israel. Saul bei der Todtenbeschwörerin zu Endor.

V. 1 u. 2. Die Gefahr, in welche David durch seine Flucht ins Land der Philister und noch mehr durch die List, mit der er den König Achis über seine wahre Gesinnung täuschte, sich gestürzt hatte, solte ihm bald fühlbar werden. Als nämlich in jener Zeit die Philister wieder einen Krieg gegen Israel unternahmen, forderte Achis ihn auf, mit seinen Männern im Heere der Philister gegen sein eigen Volk und Land in den Krieg zu ziehen, und - David konte sich dieser Aufforderung nicht entziehen. Aber wenn er auch nicht ohne eigene Verschuldung sich in diese Gefahr gebracht hatte, so hatte er doch nur in der äußersten Not bei den Philistern Zuflucht gesucht, und was er dort weiter getan nur zur Sicherung seines Lebens getan. Darum half ihm auch der treue Bundesgott aus dieser Not und machte bald darauf zugleich seiner Verfolgung dadurch ein Ende, daß Saul in diesem Kriege den Tod fand. - V. 1. "In jenen Tagen" d. h. während David im Philisterlande wohnte, sammelten die Philister ihre Heere zu einem Kriegszuge wider Israel. Da kündigte Achis ihm an, daß er mit seinen Männern unter seinem Heere mit ausziehen solle, und David antwortete v. 2: "Dabei (bei dieser Gelegenheit) wirst du erfahren, was dein Knecht tun wird." Diese Antwort war zweideutig. Die W.: "was dein Knecht tun wird" enthielten keine bestimte Zusage treuen Beistandes im Kampfe gegen die Israeliten, da die Ausdrucksweise "dein Knecht" nur die gewöhnliche Umschreibung für "ich" im Gespräche mit einem Höheren ist. Eben so wenig läßt sich aus 29, 8 folgern, daß David gesonnen war, den Philistern gegen Saul und die Israeliten beizustehen, denn auch dort gibt er - wie schon Calov bemerkt hat - keine solche Zusage, sondern sciscitatur tantum, ut exploret judicium et sententiam regis de sese — protestatur solum, se nihil commisisse, quominus sibi fides habeatur et ob quod a praelio hoc excludatur. Wider sein eigen Volk (Israel) zu kämpfen mußte, nach seinem ganzen bisherigen Benehmen zu urteilen, wider sein Gewissen sein. Dennoch wagte er in seiner damaligen Lage nicht, die Aufforderung des Königs Achis bestimt abzulehnen. Daher gab er eine zweideutige Antwort in der Hoffnung, Gott werde ihm noch einen Ausweg aus diesem Conflicte seiner innersten Ueberzeugung mit der Pflicht des Gehorsams gegen den Philisterkönig zeigen. Darum hat er gewiß in seinem Herzen inbrünstig gefleht und der treue Gott half seinem Knechte zunächst schon dadurch, daß Achis seine unbestimte Erklärung als eine Zusage unbedingter Treue aufnahm, wie seine Antwort: "So (152) itaque eig. bei dem so sein d. h. wenn dein Verhalten deiner Zusage entspricht) werd ich dich zum Hüter meines Hauptes d i. meiner Person machen" zeigt, vollends aber dadurch, daß die Fürsten der Philister den Beschluß ihres Königs rückgängig machten 29,3 ff.

V. 3—25. Saul bei der Todtenbeschwörerin zu Endor. Der Kriegszug der Philister gegen Israel, der David in eine so schwierige Lage

brachte, trieb den König Saul zur Verzweiflung, daß er in gänzlicher Rathlosigkeit zu einem widergöttlichen, früher von ihm selbst verpönten Mittel zur Erforschung der Zukunft griff und zu seinem Schrecken sein Todesurteil hören mußte. Diese Begebenheit wird v. 3 eingeleitet durch die Bemerkung, daß Samuel gestorben und zu Rama begraben worden war, vgl. 25, 1 (יבעירו mit explicativem יב und zwar in seiner Stadt), und daß Saul die Todtenbeschwörer und Nekromanten (האבות u. הַּיְרְעַנִים s. zu Lev. 19, 31) aus dem Lande vertrieben hatte, nach dem Gesetze Lev. 19, 31, 20, 27. Deut. 18, 10 ff. - V. 4 f. Als nun die Philister heranzogen und sich bei Sunem lagerten, zog Saul ganz Israel zusammen, und lagerte sich auf Gilboa d. i. auf dem Gebirge dieses Namens am Nordostrande der Ebene Jezreel, das gegen 1250 Fuß hoch unweit Beisan in die Jordanaue abfält. Nordwärts vom westlichen Ende dieses Gebirges lag Sunem, das heutige Sulem oder Solam (s. zu Jos. 19, 18), in einer Entfernung von kaum 2 Stunden, so daß vom Gilboa aus das philistäische Lager bei Sunem gesehen werden konte. Als Saul dasselbe sah, gerieth er in Furcht, daß sein Herz sehr erzitterte. Da Saul wiederholt siegreich gegen die Philister gestritten hatte, so läßt sich seine große Furcht beim Anblicke des philistäischen Heeres wol nur aus dem Gefühle der Gottverlassenheit, das ihn plötzlich übermannte, erklären. - V. 6. In seiner Angst fragte er den Herrn; aber der Herr antwortete ihm weder durch Träume, noch durch Urim noch durch Propheten, also durch keins der drei Media, durch welche Gott seinen Willen Israel kundzutun pflegte. שׁצֵּל בַּיהוֹה bez. gewöhnlich das Erfragen des göttlichen Willens und Rathes durch das hohepriesterliche Urim und Tummim (s. zu Jud. 1, 1); so auch hier, nur mit dem Unterschiede, daß hier zugleich die übrigen Mittel zur Erforschung des göttlichen Raths darunter mit befaßt sind. Ueber die Träume s. zu Num. 12, 6. Urim ist nach Num. 27, 21 die göttliche Offenbarung durch den Hohenpriester mittelst des Ephod. Der Hohepriester Ebjathar aber befand sich seit der Ermordung der Priester zu Nob im Lager Davids mit dem Ephod (22, 20 ff. 23, 6, 30, 7). Wie konte also Saul Gott durch das Urim fragen? Diese von den ältern Ausll. weitläuftig verhandelte und verschieden beantwortete Frage ist einfach dahin zu entscheiden, daß nach der Tödtung Achimelechs und der Flucht seines Sohnes ein anderer Hoherpriester bei der Stiftshütte eingesezt und für denselben ein neues Ephod mit dem Choschem und Urim und Tummim angefertigt worden war. Dagegen läßt sich nicht geltend machen, daß hievon nichts berichtet ist. Wir haben ja über den Gottesdienst bei der Stiftshütte keine zusammenhängende Ge-Geschichte, sondern nur gelegentliche Notizen. Aus diesen erhellt aber. daß mit der Ermordung der Priester zu Nob der öffentliche Gottesdienst bei der Stiftshütte nicht aufgehoben wurde, sondern fortdauerte. Denn wir finden in den ersten Jahren der Regierung Davids die Stiftshütte zu Gibeon und bei ihr Zadok, den Sohn Ahitubs aus der Linie Eleazars als Hohenpriester (1 Chr. 16, 39 vgl. mit 5, 38 u. 6, 38), woraus sicher folgt, daß nach der Zerstörung Nobs durch Saul die Stiftshütte nach Gibeon versezt und dort der Cultus der Gemeinde fortgesezt worden war. Hieraus erklärt sich zugleich einfach das Aufkommen zweier Hoherpriester, die zu Davids Zeiten mehrmals erwähnt werden (2 Sam. 8, 17. 15, 24. 29. 35. 1 Chr. 15, 11. 18, 16). Der Grund warum der Herr dem Saul nicht antwortete, ist in der Gottlosigkeit Sauls zu suchen, die ihn unwürdig machte, noch Gnade bei Gott zu finden.

V. 7—14. Anstatt dies zu erkennen und in sich zu gehen versuchte Saul nun auf gottwidrigem Wege sich Aufschluß über die Zukunft zu verschaffen. Er gebot (v. 7) seinen Dienern, eine Todtenbeschwörerin aufzusuchen. בעלה־אוֹב Herrin (Besitzerin) eines Beschwörergeistes, d. i. eines Geistes mit dem man Verstorbene heraufbeschwor, um sie über die Zukunft zu befragen, s. zu Lev. 19, 31. Eine solche fand sich zu Endor, noch jezt ein Dorf unter dem alten Namen auf der nördlichen Schulter des Duhy oder kleinen Hermon (s. zu Jos. 17, 11), also nur 2 deutsche Meilen vom israelitischen Lager am Gilboa entfernt. — V. 8. Zu dieser Person begab sich Saul, verkleidet um nicht erkant zu werden, mit zwei Männern des Nachts und forderte sie auf: Warsage mir durch Todtenbeschwörung und bringe mir herauf den ich dir sage." Die W. יהוצלי לי וגר sind Erläuterung oder nähere Bestimmung des Das Warsagen durch den Ob geschah angeblich so, daß man einen abgeschiedenen Geist aus dem Scheol heraufbeschwor und sich von demselben warsagen d. h. über sein Schicksal Aufschlüsse geben ließ. Ueber die Form קספר (Chet.) s. zu Jud. 9, 8. — V. 9. Diese Aufforderung sezte das Weib in Verlegenheit. Da Saul die Todtenbeschwörer aus dem Lande vertrieben hatte, so fürchtete sie, daß der ihr Unbekante - denn daß sie Saul anfangs nicht erkante, das geht aus v. 12 klar hervor — mit seinem Begehren ihrer Seele eine Schlinge legen wolle, sie zu tödten, d. h. sich nur in der Absicht an sie wende, um sie als Todtenbeschwörerin auszukundschaften und dann nach dem Gesetze (Lev. 20, 27) am Leben zu strafen. - V. 10 f. Als aber Saul ihr schwur, daß sie ob dieser Sache keine Schuld treffen solle (אָם בַּקָּבָה warlich nicht treffen soll dich) - ein Schwur, welcher zeigt, wie gänzlich verstokt Saul war -, fragte sie ihn: "Wen soll ich dir heraufbringen?" und Saul antwortete: "den Samuel bring mir herauf", sc. aus dem Todtenreiche, dem Scheol, der unter der Erde gedacht wurde. Diese Vorstellung hat sich daraus gebildet, daß die Todten in die Erde begraben wurden und hängt mit der Anschauung vom Himmel als über der Erde befindlich zusammen. Wie der Himmel als die Wohnung Gottes und der heiligen Engel und seligen Geister oben über der Erde ist, so ist das Reich des Todes und der Todten unter der Erde. Anders können wir mit unserem an Raum und Zeit gebundenen Denken uns den Unterschied und Gegensatz der Seligkeit bei Gott und des Schattenlebens im Tode nicht vorstellen. - V. 12. Hierauf begann das Weib ihre Beschwörungskünste. Dies muß man aus dem Contexte ergänzen, da in v. 12 nur angegeben ist, was sofort erfolgte. "Als das Weib den Samuel sah, schrie sie laut auf", sc. über die Gestalt, die ihr wider Erwarten erschienen war. Diese Worte besagen unzwei-

deutig, daß das Weib eine Erscheinung erblikte, die sie nicht vermutet hatte, daß sie also nicht wirklich abgeschiedene Geister oder verstorbene Personen heraufzubeschwören vermochte, sondern dies entweder nur vorgab oder, falls wirklich ihre Zauberkünste keine bloße Gaukelei und Täuschung waren, sondern einen dämonischen Hintergrund hatten. daß doch die Erscheinung Samuels sich von allem, was sie bisher erfahren und bewirkt hatte, wesentlich unterschied und darum sie mit Schrecken und Entsetzen erfülte. Ihre Kunst für bloßes Gaukelspiel und Betrug zu halten, verbietet aber der Umstand, daß sie beim Erscheinen Samuels sofort den Saul erkante. Denn sie sprach zu ihm: "Warum hast du mich betrogen, da du doch Saul bist" d. h. warum hast du mich über deine Person getäuscht, mir verschwiegen, daß du der König Saul selber bist. Das Erkennen Sauls aber beim Erscheinen Samuels wird erklärlich, wenn wir annehmen, daß das Weib in einen Zustand von clairvoyance gerathen war, in welchem sie Personen erkante, die wie der verkleidete Saul ihr von Angesicht unbekant waren. - V. 13. Der König benimt ihr ihre Furcht und fragt dann weiter, was sie gesehen, worauf sie die Erscheinung näher beschreibt: "Ein überirdisch Wesen sah ich heraufsteigen aus der Erde." bed. hier weder Götter, noch Gott, noch weniger Engel oder Gespenst, oder gar eine obrigkeitliche Person, sondern ein überirdisches, himmlisches oder geisterhaftes Wesen. - V. 14. Auf Sauls weitere Frage nach seiner Gestalt erklärte sie: "Ein alter Mann ist aufsteigend und er ist in einen Mantel gehüllt." מערל ist der Prophetenmantel, den Samuel im Leben zu tragen pflegte, s. 15, 27. Denn daran erkante Saul, daß der Heraufbeschworene Samuel sei, und fiel dann auf sein Gesicht zur Erde nieder, um seine Ehrfurcht zu bezeugen. Die Gestalt selbst scheint Saul nicht gesehen zu haben. Daraus folgt aber nicht, daß die Erscheinung von der Zauberin nur fingirt, nicht wirklich vorhanden gewesen sei. Zum Sehen eines überirdischen Wesens, eines abgeschiedenen Geistes gehört ein geöffnetes Auge, das nicht jedermann hat; die leiblichen Augen reichen dazu nicht aus.

V. 15—22. Da sprach Samuel zu Saul: "Warum hast du mich aufgeregt (sc. aus meiner Ruhe im Hades, vgl. Jes. 14, 9), mich herauf zubringen?" Aus dieser Anrede folgt zwar, daß Samuel durch Saul aus seiner Ruhe aufgeregt worden, aber ob dies durch die Beschwörungskünste der Zauberin oder durch ein Wunder Gottes bewirkt worden, bleibt dabei unentschieden. Saul antwortete: "Ich bin sehr bedrängt, denn die Philister streiten wider mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr weder durch Propheten noch durch Träume; da ließ ich dich rufen (über die verstärkte Form (תַּאֶּלֶתְלָּאָלָ vgl. Ew. §. 228°), um mir kundzutun was ich tun soll." Die Nichterwähnung des Urim ist wol einfach aus der Kürze der Relation zu erklären, und nicht daraus, daß Saul wegen des von ihm verübten Priestermordes sich Samuel gegenüber gescheut habe, von dem hohepriesterlichen Orakel zu reden. Die Antwort Sauls aber leidet an einem innern Widerspruche. War nämlich Gott von ihm gewichen, so konte er auch keine

Antwort von ihm erwarten; und wenn Gott auf sein Fragen durch die geordneten Media seiner Offenbarung nicht antwortete, wie konte er da noch hoffen, durch die Hilfe einer Zauberin eine göttliche Offenbarung über die Zukunft zu erlangen? 1 Diesen Widerspruch dekt ihm Samuel v. 16 auf: "Warum frägst du mich, da Jahve von dir gewichen und dein Feind geworden ist?" Sinn: "Wie kanst du unter diesen Umständen von mir, dem Propheten Jahve's, eine Antwort erwarten? ערה von ערה hat hier die Bed. Feind (von ערה fervor), die durch Ps. 139, 20 u. Dan. 4, 16 (chald.) gesichert ist. Die Lesart ist um so weniger kritisch anzustreiten, als Chald. u. Vulg. umschreibend den Begriff Feind ausgedrükt, IXX Syr. u. Arab. aber nur nach Vermutungen paraphrasirt haben. - Hierauf verkündigt ihm Samuel sein Schicksal v. 17-19: "Jahve hat sich getan, wie er durch mich geredet hat (das יל sibi, welches LXX u. Vulg. willkürlich in אָל סטו, tibi geändert haben, erklärt Seb. Schm. gut: in sui gratiam seu ad implendam demonstrandamque veritatem suam), und gerissen hat Jahve das Königreich aus deiner Hand und es deinem Nächsten, dem David, gegeben." Die Perfecta drücken den göttlichen Rathschluß aus, der schon gefaßt ist und jezt sich verwirklichen wird. V. 18. Der Grund der Verwerfung Sauls wie 15, 23. "Weil (בַּאַשֵׁר eig. gemäß dem daß) du . . . den Grimm seines Zornes nicht ausgerichtet hast an Amalek, darum hat Jahve diese Sache dir getan an diesem Tage." הַּבֶּבֶּר הַנָּה ist die Bedrängnis, über die Saul geklagt hatte, mit ihren Folgen. מָּבֶּה daß Jahve gebe (= denn er will geben, The als Voluntativ) auch Israel mit dir in die Hand der Philister. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein לְּמָּיִ d. h. im Scheol, bei den Todten); "auch das Lager Israels will Jahve in die Hand der Philister geben" d. h. ihrer Plünderung preisgeben. Die Niederlage des Volks solte Sauls Elend vermehren, indem er durch seine Schuld das Volk mit ihm ins Unglück gestürzt sah (O. v. Gerl.). Damit war Saul jede Hoffnung genommen. Seine Gnadenfrist war abgelaufen; das Gericht solte nun unaufhaltsam über ihn hereinbrechen. - V. 20. Diese Rede erschütterte ihn so, daß er seiner ganzen Länge nach auf den Boden fiel - denn bis dahin hatte er geknieet (v. 14). ירבול er eilte und fiel = er fiel schleunigst oder sofort zu Boden. denn er war sehr erschrocken ob der Worte Samuels: auch war keine Kraft in ihm, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht keine Speise gegessen hatte" sc. vor Gemütsbewegung oder innerer Aufregung. Schrecken und körperliche Ermattung machten. daß er ohnmächtig hinfiel. - V. 21 f. Da trat das Weib zu ihm und nötigte ihn durch Zureden, sich für den Weg, den er zu machen habe, durch Speise zu stärken. Aus dem מבוֹא אַל folgt nicht, daß das Weib während der Erscheinung und dem Reden Samuels in einem anstoßen-

<sup>1)</sup> Cum vivi prophetae nihil responderent, evocandum sibi putabat mortuum, quasi mortuus minus penderet a Deo quam vivi, aut Deo invito quidquam respondere posset arte mulieris fatidicae. Imo vero si infensum sibi sentiebat Deum, magis timere debuit, ne perfractis ejus legibus infensiorem sibi faceret. Sed timor et superstitio non ratiocinantur. Cler.

den Gemache war, sondern nur daß sie in einiger Entfernung von ihm stand und, nachdem er ohnmächtig hingefallen, zu ihm hinzutrat, um ihm zuzureden. Da sie mit Daransetzung ihres Lebens seinen Willen erfült habe, so möge er nun auch ihr zu Willen sein und einen Bissen Brot sich vorsetzen lassen und essen. מַּבְּהֶּ בְּּוֹלֵה, daß Kraft in dir sei, wenn du des Weges gehest" (d. h. zurükkehrest).

Diese Erzählung macht bei unbefangener Erwägung durchaus den Eindruck, der schon in dem Zusatze der LXX zu 1 Chr. 10, 13: ἐπηρώτησε Σαούλ έν τῷ έγγαστριμύθο τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουήλ ὁ προφήτης angedeutet und noch deutlicher Sir. 46, 20 (23) in dem Lobe Samuels ausgesprochen ist: Καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσε, καὶ ὑπέδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, καὶ ανύψωσεν έχ γῆς την φωνην αὐτοῦ ἐν προφητεία, ἐξαλεῖψαι ανομίαν λαού. Dennoch haben die Kchyv., Reformatoren und älteren kirchlichen Theologen mit wenigen Ausnahmen keine wirkliche, sondern nur eine dem Saul vorgespiegelte Erscheinung Samuels angenommen. Wie schon Ephraem Syr. erklärt, dem Könige sei durch dämonische Künste eine Erscheinung Samuels vorgespiegelt worden, so halten auch Luther und Calvin und nach ihnen die älteren protestantischen Ausleger die Erscheinung nur für ein Teufelsgespenst, ein phantasma seu spectrum diabolicum sub schemate Samuelis, und Samuels Verkündigung nicht für eine von Gott eingegebene Weißagung, sondern für eine diabolische Offenbarung unter göttlicher Zulassung, in welcher Warheit mit Lüge vermischt sei. 1 Erst im 17. Jahrh. tauchte daneben die Ansicht auf, daß die Erscheinung Samuels ein reines Blendwerk der Zauberin, ohne realen Hintergrund, gewesen sei. Nachdem der Engländer Reginaldus Scotus, den Joh. Rainold, censura librorum

<sup>1)</sup> So sagt Luther in d. Schr. vom Mißbrauch der Messe 1522 (Erl. Ausg. s. Werke Bd. 28 S. 103): "Daß Samuel 1 S. 28, 11. 12 durch eine Wahrsagerin oder Zauberin erweckt ward, ist gewiß des Teufels Gespenste gewest: nicht allein darumb, daß die Schrift daselbst anzeiget, daß es ein Weib getan, welche voller Teufel gewest ist (gerade als sollt man glauben, daß die Seelen der Gläubigen, welche in der Hand Gottes, Weish. 3, 1., und in dem Schooß Abrahä sind, Luc. 16, 32., unter der Gewalt des Teufels und böser Menschen wären), sondern auch darumb, daß Saul und das Weib öffentlich wider dieß göttlich Gebot getan haben, von den Todten erforschet und gefraget. Dawider kann noch mag der heilige Geist nicht thun, auch nicht helfen oder wöllen, denen die dawider thun." - Gleicherweise erklärt Calvin hom. 100. in 1 Sam. (Opp. ed. Amst. II. p. 448) die Erscheinung nur für ein spectrum; siquidem certum est non fuisse verum Samuelem, neque enim unquam Deus permisisset, suum prophetam talibus diabolicis conjurationibus subnci. En enim veneficam mortuos ex infernis evocantem: ecquis vero Deum arbitratur voluisse prophetam suum isti ignominiae subjicere, quasi Diabolus in sanctorum corpora et animas, quae sunt in Dei tutela, potestatem haberet? Dicuntur enim sanctorum animae quiescere et in Deo vivere, beatam illam resurrectionem exspectantes. Deinde vero, obsecro, Samuelne pallium suum in sepulcrum tulit? Ex quibus apparet, merum istud fuisse spectrum, mulierisque istius sensus elusos fwisse, ut Samuelem videre se, qui tamen non erat, arbitretur. Mit ähnlichen Gründen haben dann die älteren orthodoxen Theologen die Wirklichkeit der Erscheinung des abgeschiedenen Samuel bestritten, wie Seb. Schmidt (Comm.), Aug. Pfeiffer, Dubia vex. Cent. II Loc. 77, Sal. Deyling, Observv. ss. P. II obs. 18, Buddeus hist, eccl. V. T. II p. 243 sqq. u. A. mehr.

apocr. V. T. Oppenh. 1611. T. I p. 1150 sqq. bestreitet, und Balth. Becker, te betoverde Wereld (die bezauberte Welt) B. III c. 6 diese Ansicht ausgesprochen, wurde sie von Ant. van Dale, dissert. de divinationibus idololatricis sub V. T., in s. Schrift de orig. et progr. Idololatriae p. 620 sqq. ausführlich entwickelt und im Zeitalter der Aufklärung allgemein herschend, so daß noch Then. es für ausgemacht hält, daß nicht nur die Frau eine Betrügerin war, sondern auch der Erzähler selbst die Sache als Betrug angesehen habe. Diese Ansicht bedarf in unseren Tagen keiner Widerlegung mehr, da selbst Fridr. Boettcher, De inferis p. 111 sqq., obwol er die Erscheinung für Betrug hält, doch zugesteht, daß der erste Aufzeichner der Begebenheit velut invita necromanti visum vaticinatumque Samuelem credidisse videatur, der Verf. der BB. Samuels aber is utique excitatum vaticinatumque esse prophetam persuasum habuit, post mortem etiam ipsaque impia arte intercedente (cf. Ez. 14, 7. 9), probari verum Jahvae vatem arbitratus (p. 115). Aber auch die altkirchliche Ansicht wird dem biblischen Berichte nicht gerecht; daher die neuern bibelgläubigen Schriftforscher sich einhellig dafür erklärt haben, daß der abgeschiedene Prophet Samuel wirklich, jedoch nicht durch die magischen Künste der Zauberin heraufbeschworen, sondern durch ein Wunder der göttlichen Allmacht erschienen sei und dem Saul seinen Untergang angekündigt habe.1 Dafür spricht entscheidend, daß der prophetische Geschichtschreiber durchgängig von der Erscheinung nicht eines Gespenstes, sondern des wirklichen Samuel redet, nicht nur v. 12: "Als das Weib den Samuel sah, schrie sie laut auf", sondern auch v. 14. 15. 16 u. 20,

<sup>1)</sup> Dafür hat sich schon Theodoret, quaest. 63 in 1 Reg. auf Grund von 1 Chr. 10, 13 erklärt: Αῆλον τοίνυν ἐντεὐθεν, ὡς αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, σχηματίσας ὡς ἡβουλή ὑη τὸ εἶθος τοῦ Σαμουὴλ, ἐξήνεγκε τὴν ἀπόφασιν, οὺ τῆς ἐγγαστομιύθου δράσαι τοῦτο δυνηθείσης, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν ἐναντίων ἐξενεγκόντος τὴν ψῆφον. In der Folge wurde diese Ansicht besonders von G. Christ. Dachselt (Dachselii) Biblia hebr. accentuata. Lps. 1729 umsichtig entwickelt, der nach Anführung der verschiedenen Meinungen p. 430 sq. bemerkt: Nec diffiteri possum, sententiam hanc de vero Samuele, licet maximis difficultatibus prematur, mihi maximopere placere, cujus anima e beatis sedibus, uti animae bis mortuorum, in hunc mundum evocata fuerit, non praestigiis Pythonissae et virtute Diaboli sed ipsius Dei, licet hoc Pythonissa intenderit, ita ut verba v. 21 de conatu tantum ejus sint accipienda, non quod ipsa haec praestiterit. Eben so in der Berlenburger Bibel; in neuerer Zeit O. v. Gerlach in s. Bibelwerke, Delitzsch bibl. Psychologie S. 428 ff. der 2. Aufl., Stroebel in d. luther, Zeitschr. 1857 S. 781 ff., General v. Rudloff, die Lebre vom Menschen auf dem Grunde der göttl. Offenbarung. 2. Aufl. 1863. Bd. II S. 365, Oehler in Herz.s Realencycl. XXI S. 414 f. u. A. Vgl. auch die Abhdl.: die Geschichte von der Zauberin zu Endor, in d. Ztschr. f. Protestantism. u. Kirche 1851, Bd. XXII S. 138 ff. - Die neuerdings von Erdm. iu den biblisch-theol. Ausführungen zu diesem Cap. gegen diese Ansicht erhobenen Einwände reichen zur Widerlegung derselben nicht aus; und sein Versuch, das Factum nach dem Wesen und den charakteristischen Erscheinungen alter und neuer heidnischer Mantik und nach Analogie der visionär-somnambulen Zustände, wobei technisches Blendwerk und magischer Betrug mit im Spiele war, psychologisch zu erklären, ist nicht dazu angetan, die oben im Texte für die Wirklichkeit der Erscheinung Samuels angeführten Momente zu entkräften.

ferner daß nicht nur die Rede Samuels zu Saul v. 16-19 den Eindruck macht, daß der leibhaftige Samuel redet, sondern auch seine Ankündigung eine so bestimte Weißagung des Todes Sauls und seiner Söhne enthält, die sich weder aus dem Munde einer Betrügerin, noch als Eingebung des Satans begreifen läßt. Dagegen könte die Bemerkung Calvins: Deum aliquando facere Diabolis potestatem res occultas nobis revelandi, quas a Domino intellexerunt, doch nur dann als ein begründeter Einwand angesehen werden, wenn die ganze Erzählung irgend eine Andeutung darüber gebe, daß die Erscheinung und die Rede des Erschienenen diabolisches Blendwerk sei. Aber davon läßt sich nichts entdecken. Zwar wird die Meinung, daß die Zauberin den Pronheten Samuel heraufbeschworen habe, von den alten Theologen mit Recht bestritten und schon von Theodoret als ανόσιον και δυσσεβές verworfen, aber der biblische Text deutet auch das Gegenteil hievon deutlich genug an durch die Bemerkung, daß die Zauberin selbst über die Erscheinung Samuels erschrak v. 12. Ganz richtig bemerkt demnach Ströbel a. a. O. S. 785: "Nicht auf den Ruf des abgöttischen Königs, noch auf den Befehl der Zauberin, die beide nicht die Macht hatten, ihn heraufzubringen, ja deren Stimme er gar nicht einmal in seiner Todesruhe vernahm, - auch nicht nach bloßer göttlicher ""Zulassung"", was viel zu wenig gesagt ist, nein, auf Gottes spezielles Geheiß verließ Samuel sein Grab (?), wie ein treuer Diener, den sein Herr um Mitternacht weckt, einen mutwillig verspäteten und an die Thur klopfenden Hausgenossen einzulassen. Was störst du mich in meiner Ruhe? wird dieser immer den unwillkommenen Klopfer fragen, obschon er nicht auf dessen Geräusch, sondern lediglich auf des Herrn Befehl aufgestanden ist. Samuel fragte ähnlich." -- Auch das Verbot der Zauberei und der Todtenbeschwörung (Deut. 18, 11. Jes. 8, 19), welches die Alten dagegen anführen, schließt die Möglichkeit, daß Gott aus besonderen Gründen den abgeschiedenen Samuel erscheinen ließ, nicht aus; vielmehr war diese Erscheinung selbst so beschaffen, daß sie der Zauberin und dem Könige zeigen mußte, wie Gott der Herr sein Verbot nicht ungestraft übertreten lasse. Es trat hier ein, was Gott durch Ezechiel c. 14, 4 u. 7 f. den Götzendienern droht: wenn sie zum Propheten kommen, werde ich ihnen antworten nach meiner Weise. Noch weniger beweist die Berufung auf Luc. 16, 27 ff., wo Abraham die Bitte des reichen Mannes im Hades, Lazarum in seines Vaters Haus zu senden, daß er seinen noch lebenden Brüdern Buße predige, mit den Worten abschlägt: sie haben Mosen und die Propheten, und wenn sie die nicht hören, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Todten auferstünde. Denn damit wird ja die Erscheinung eines Todten an sich nicht für unmöglich erklärt, sondern nur für die Bekehrung der Gottlosen als unnütze und erfolglos bezeichnet.

Die Wirklichkeit der Erscheinung Samuels aus dem Todtenreiche ist demnach nicht in Zweifel zu ziehen, zumal sie ein Analogon hat an der Erscheinung Mose's und Elia's bei der Verklärung Christi Matth. 17, 3. Luc. 9, 30 f., wobei nur der Unterschied nicht übersehen werden

darf, daß Mose und Elia ἐν δόξη in verklärter Gestalt erschienen, Samuel dagegen in irdischer Leiblichkeit mit dem Prophetenmantel, den er auf Erden getragen hat. Wie die Verklärung Christi eine phänomenelle Anticipation seiner zukünftigen himmlischen Herrlichkeit war, in die er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt eingehen solte, so werden wir uns auch die Erscheinung Mose's und Elia's èv  $\delta \delta \xi \eta$  auf dem Berge der Verklärung als eine Anticipation ihrer himmlischen Verklärung im ewigen Leben bei Gott denken dürfen. Anders verhielt es sich bei Samuel, den Gott durch eine Wirkung seiner Allmacht aus dem Hades heraufführte. Diese Erscheinung ist nicht als Erscheinung eines Auferstandenen in verklärtem Leibe zu denken, sondern war in ihrer Aeußerlichkeit zwar geisterhaft, wie denn Samuel nur für die Zauberin, nicht auch für Saul sichtbar war, aber doch nur eine Erscheinung der im Hades ruhenden Seele Samuels in der zum Behufe ihrer Versichtbarung angenommenen Hülle der irdischen Leiblichkeit und Bekleidung des Propheten. In lezterer Beziehung ist diese Erscheinung ähnlich den Erscheinungen der leiblosen Engel in menschlicher Gestalt und Kleidung, wie die drei Engel dem Abraham im Haine Mamre Gen. 18 und der Engel dem Manoah Jud. 13 erschienen, nur daß diese Engel in einer auch für das gewöhnliche leibliche Auge sichtbaren Menschengestalt sich kundgaben, während Samuel in der geisterhaften Gestalt der Hadesbewohner erschien. In allen diesen Fällen war die leibliche Gestalt und die Leibesbekleidung nur eine angenommene Hülle für die Seele oder den Geist (Engel), um sich warnehmbar zu machen, so daß diese Erscheinungen keine Beweise dafür liefern, daß die Seelen der abgeschiedenen Menschen eine immaterielle Leiblichkeit besitzen. 1

V. 23—25. Auf Sauls Weigerung, Speise anzunehmen, drangen auch seine Knechte d. h. seine beiden Begleiter (v. 8) in ihn, so daß er nachgab, vom Boden aufstand und sich auf das Bett אַבְּשָׁם d. i. die mit Polstern belegte Estrade an den Wänden des Zimmers sezte, worauf das Weib schnell ein gemästetes Kalb opferte (בַּיִּן opfern = spenden), un-

<sup>1)</sup> Mit Recht hat Delitzsch, bibl. Psychol. S. 427 ff., nicht nur die Ansicht, daß Samuel und Mose zum Zwecke vorübergehender Erscheinungen von den Todten auferwekt worden seien, um dann wieder zu sterben, verworfen, sondern auch gegen die Vorstellung, daß sie in ihren materiellen Leibern erschienen seien - eine Vorstellung, von der aus Calvin gegen die Wirklichkeit der Erscheinung Samuels polemisirt - sich erklärt. Wenn er aber meint, daß die Engel, wenn sie menschlich erscheinen, sich vermöge ihrer Macht menschliche Gestalt geben, indem sie sich versichtbaren wem sie wollen, und daraus weiter schließt, "daß auch die ihrer vormaligen diesseitigen Gestalt conforme Aeußerlichkeit, in welcher Samuel und Mose erschienen, das immaterielle Produkt ihres geistig seelischen Wesens war", so hat er bei dieser Schlußfolgerung außer Acht gelassen, daß nicht blos Samuel, sondern auch die Engel in den vorerwähnten Fällen in menschlicher Kleidung erschienen sind, die sich doch unmöglich als ein Produkt ihres geistig seelischen Wesens betrachten läßt. Die irdische Kleidung gehört nicht zum Wesensbestande des Menschen. Vor dem Sündenfalle hatten Adam und Eva keine Kleider und die Auferstandenen werden im Reiche und Stande der Herrlichkeit auch keine materiellen Kleider tragen. Denn τὸ βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν, mit welchem die Braut sich zur Hochzeit des Lammes schmükt, τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. Αροk. 19, 8.

gesäuerte Kuchen buk und das zugerichtete Essen dem Könige und seinen Dienern vorsezte. Dies alles tat das Weib aus natürlichem Mitleide mit dem unglücklichen Könige, nicht aber — wie Then. meint — um jeden Argwohn des Betruges aus Sauls Seele zu entfernen; denn sie hatte ja den König nicht betrogen. — V. 25. Nachdem Saul mit seinen Dienern gegessen hatte, machten sie sich auf den Weg und gingen in jener Nacht noch zurück nach dem etwa 2 deutsche Meilen entfernten Gilboa, wo Tags darauf die Schlacht stattfand und Saul mit seinen Söhnen fiel. "Verstokt in seiner Sünde äußert Saul keinen Schmerz mehr, keinen Jammer weder über sein, noch seiner Söhne und seines Volkes Schicksal; in dumpfer Verzweiflung geht er in sein Verderben hinein. Das ist das furchtbare Ende eines Mannes, den auch einst der Geist Gottes ergriffen und zu einem andern Menschen gemacht, den er mit Gaben ausgerüstet hatte, ein Führer des Volkes Gottes zu sein." O. v. Gerlach.

#### Cap. XXIX. Davids Entfernung aus dem Heere der Philister.

V. 1-5. Während Saul bei der Zauberin zu Endor keinen Trost fand, sondern aus dem Munde Samuels nur die Bestätigung seiner Verwerfung vonseiten Gottes und die Ankündigung seines Unterganges vernahm, wurde David durch göttliche Fügung aus der Gefahr, wider sein eigen Volk streiten zu müssen, errettet. - V. 1. Der Bericht hievon wird durch nähere Angabe der Aufstellung der feindlichen Heere eingeleitet. "Die Philister zogen alle ihre Heere zusammen gen Aphek, Israel aber lagerte an der Quelle in (bei) Jezreel." Diese Quelle ist der heutige Ain Dschalûd (oder A. Dschalût d. i. Goliathsquelle, warscheinlich so genant, weil man den Kampf Goliaths in diese Gegend verlegte), eine sehr große Quelle, die am Nordostrande des Gilboa aus einem Felsenspalte am Fuß des Gebirges hervorbricht, einen schönen klaren Teich von 40 - 50 Fuß im Durchmesser bildet und dann in einem Bache das Thal hinabfließt (Rob. Pal. III S. 400). Hiernach ist Aphek, das von den gleichnamigen Städten Asers (Jos. 19, 30. Jud. 1, 31) und Juda's auf dem Gebirge (Jos. 15, 53) und dem Aphek bei Ebenezer (1 Sam. 4, 1) zu unterscheiden, nicht weit von Sunem in der Ebene Jezreel zu suchen, nach van de Velde's Mem. p. 286 an der Seite des heutigen el Afûleh, aber noch nicht näher nachgewiesen. Die Angabe im Onom .: juxta Endor Jezraelis, ubi dimicavit Saul ist nur aus der LXX geflossen, die בְּיֵבְיּן irrig durch ἐν Ἐνδώρ gedeutet haben. — V. 2 f. Als nun die Philisterfürsten (סֵרָבֶּי wie Jos. 13, 3) heranzogen zu Hunderten und Tausenden (d. h. geordnet in Zügen nach Hunderten u. T.) und David und seine Männer hinterdrein mit Achis herbeizogen (d. h. mit Achis die Nachhut bildend), erklärten sich die (übrigen) Fürsten gegen das Mitziehen Davids und seiner Mannschaft. Dies geschah nicht sofort beim Ausrücken, sondern unterwegs, als man schon weit vorgerükt war (vgl. v. 11 u. 30, 1), warscheinlich als die fünf (Jos. 13, 3) Fürsten der Philister sich vereinigt hatten. Auf ihre Frage: "was sollen diese Hebräer?" erwiderte Achis: "Ist das nicht David, der Knecht Sauls des Königs von Israel, der bei mir war schon Tage oder schon Jahre? und ich habe an ihm nichts gefunden seit seinem Uebertritte bis auf diesen Tag." מאלמָם irgend etwas, das ihn verdächtig, seine Treue zweifelhaft machen könte. عود abfallen und übergehen zu jem., gewöhnlich mit مع (Jer. 37, 13. 38, 19 u. a.) oder على (Jer. 21, 9. 37, 14. 1 Chr. 12, 19 f.), hier absolut, weil sich die nähere Bestimmung aus dem Contexte ergibt. - V. 4. Aber die Fürsten d. h. nicht die Höflinge des Achis, sondern die übrigen 4 Philisterfürsten, zürnten über Achis und verlangten: "Weise den Mann zurück, daß er zurükkehre an seinen Ort, wohin du ihn gesezt hast; daß er nicht mit uns in den Krieg hinabziehe und uns nicht zum Widersacher (זְשֶׁשֵׁ) werde im Kriege, denn womit könte er sich seinem Herrn (dem Saul) gefällig erweisen, wenn nicht mit den Köpfen dieser Männer?" הלוא nonne eig. eine neue Frage einführend zur Bejahung der vorhergegangenen Frage. יָרֵר בַּמְּלְּחָמֶה in den Krieg hinabziehen, wie 26, 10. 30, 24, weil die Schlachten gewöhnlich in den Ebenen geschlagen wurden, in welche die Hebräer von ihrem Gebirgslande hinabziehen mußten. הַאַנְשֵׁים jene Männer d. h. die philistäischen Krieger, auf welche die Fürsten hinweisen. — V. 5. Zur Rechtfertigung ihres Verdachtes erinnern die Fürsten an den Gesang, mit welchem die Weiber in Israel Davids Sieg über Goliath gefeiert haben 18, 7.

V. 6-11. Nach dieser Erklärung der Fürsten mußte Achis den David zurücksenden. V. 6 f. Mit feierlicher Betheuerung - bei Jahve dem Gotte Israels schwörend, um David von der Aufrichtigkeit seiner Versicherung um so gewisser zu überzengen — erklärte Achis ihm: "Du bist redlich, und gut in meinen Augen (d. h. mir ganz recht) ist dein Ausgehen und dein Kommen (d. h. deine Handlungsweise, dein Betragen) bei mir im Lager, denn ich habe an dir nichts Böses gefunden; - aber in den Augen der Fürsten bist du nicht gut (d. h. die Fürsten halten dich nicht für redlich, trauen dir nicht). So kehre nun um und zieh in Frieden, daß du nichts den Fürsten der Philister Mißfälliges tuest." — V. 8. Um sich teils gegen diesen Verdacht zu rechtfertigen, teils auch um die Aufrichtigkeit der Versicherung des Achis zu prüfen, antwortete David: "Was habe ich getan und was hast du an deinem Knechte gefunden, seitdem ich vor dir gewesen bis auf diesen Tag, daß ich nicht kommen soll und streiten gegen die Feinde meines Herrn, des Königs?" Auch diese lezten Worte sind zweideutig, da unter dem Könige, den David seinen Herrn nent, sowol Achis als der König Saul verstanden werden kann. Achis in seiner Gutmütigkeit bezieht sie arglos auf sich; denn er versichert v. 9 dem David noch stärker, daß er von seiner Rechtschaffenheit fest überzeugt sei. "Ich weiß, daß du gut bist in meinen Augen wie ein Engel Gottes" d. h. ich hege die gewisse Ueberzeugung, daß du dich gegen mich so gut wie ein Engel betragen hast; aber die Fürsten haben deine Entfernung verlangt. V. 10. "Und nun mache dich morgen früh auf mit den Knechten deines Herrn (d. i. Sauls, dessen Untertanen Davids Leute waren), die mit dir gekommen sind, macht euch am Morgen früh auf, wenn es licht wird für euch (so daß ihr sehen könt) und ziehet." — V. 11. Dieser Weisung gemäß kehrte David am folgenden Morgen zurück ins Land der Philister d. h. nach Siklag; in seinem Herzen gewiß sehr froh und Gott dafür preisend, daß er ihn aus seiner mißlichen Lage, in die er nicht ohne eigene Schuld gerathen war, so gnädig befreit hatte, ut neutrum peccatum committendum h. e. nec fides Achischo debita frangenda, nec contra Israëlem pugnandum esset. Seb. Schmidt.

#### Cap. XXX. David rächet die Plünderung und Einäscherung Siklags an den Amalekitern.

V. 1-10. Während Davids Abwesenheit hatten die Amalekiter einen Einfall in das Südland gemacht, Siklag geschlagen und niedergebrant und die vorgefundenen Weiber und Kinder gefangen weggeführt, worüber nicht nur David und seine Männer bei ihrer Rükkehr am dritten Tage in tiefe Trauer versezt wurden, sondern David auch in sehr große Bedrängnis gerieth, indem das Volk ihn steinigen wolte, aber sich in dem Herrn seinem Gotte stärkte v. 1-6. — Die Vv. 1-4 bilden eine durch mehrere eingeschobene Zustandssätze erweiterte Periode. Der Nachsatz zu יַרָּהָר בָּבֹא (v. 1) folgt erst mit וָיָשָא (v. 4), schließt sich aber formell an das נְּלֶבֹא דָוִיך (v. 3) an, mit welchem der v. 1 angefangene Vordersatz in veränderter Form wieder aufgenommen ist. "Es geschah, als David und seine Männer nach Siklag kamen . . . die Amalekiter aber waren eingefallen ... und hatten die Weiber ... weggeführt .. und waren ihres Wegs gezogen, und es kamen David und seine Männer in die Stadt (für: als nun D. u. s. M. in d. Stadt kamen), und siehe sie war verbrant . . . da erhoben David und das Volk bei ihm ihre Stimme." - "Am dritten Tage" nach der Entlassung Davids von Achis, nicht: nach Davids Auszuge aus Siklag. Denn da David jedenfalls mit Achis über Gath hinausgezogen war und erst zurückgesandt wurde, als die sämtlichen Philisterfürsten ihre Heere vereinigt hatten (29, 2 ff.), so muß er länger als 2 bis 21/2 Tage von Siklag entfernt gewesen sein. Dies wird durch v. 11 ff. außer Zweifel gesezt, indem hienach die Amalekiter bereits 3 Tage, bevor David ihnen nachsezte, mit ihrer Beute davongezogen waren, also Siklag 3 Tage vor Davids Rükkehr geschlagen und angezündet hatten. Diese Feinde hatten also die Abwesenheit Davids und seiner Streiter benuzt, um sich für Davids Einfälle und Plünderungen 27,8 zu rächen. Von den weggeführten sind in v. 2 nur "die Weiber" ausdrücklich genant, obwol die weibliche Einwohnerschaft mit sämtlichen Kindern weggeführt war, wie aus dem Zusatze: "klein und groß" (v. 3. 6) erhellt. Die LXX haben daher dem Sinne nach richtig καὶ πάντα vor אַטֶּר eingeschoben. "Getödtet hatten sie niemand, aber (sondern nur) weggeführt." בָּדֶבּ Gefangene wegtreiben, wie Jes. 20, 4. Unter den Weggeführten waren auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam und Abigail, vgl. 25, 42 f. 27, 3. — V. 6. Dadurch gerieth David in große Bedrängnis (בֶּבֶּר wie Jud. 2, 15 u. ö.);

denn das Volk gedachte (אָמָרדי sprachen in ihrem Herzen) ihn zu steinigen, weil es die Schuld dieses Unglücks in seinem Anschlusse an Achis suchte, womit wol viele seiner Anhänger von Anfang an unzufrieden sein mochten. "Denn die Seele des ganzen Volks (d. h. das ganze Volk in seiner Seele) war erbittert wegen seiner Söhne und Töchter", die in die Sklaverei abgeführt waren. "Aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gotte", d. h. suchte Trost und Stärkung im Gebete und gläubigen Vertrauen auf den Herrn. V. 7ff. Diese Stärkung zeigte er in dem Entschlusse, die Feinde zu verfolgen und ihre Beute ihnen abzujagen. Zu dem Ende ließ er durch den Hohenpriester Ebjathar das Ephod herbeiholen (vgl. 23, 9) und fragte mittelst des Urim den Herrn: "Soll ich dieser Schar nachjagen? Werd ich sie erreichen?" Diese Fragen wurden ihm bejaht mit der hinzugefügten Verheißung: "und retten wirst du." So zog denn David mit seinen 600 Männern den Feinden nach bis an den Bach Besor, wo die übrigen d. h. 200 Mann stehen (zurück) blieben. Das in der Form eines Umstandssatzes angereihte הפיתרים עמדה ist sachlich mit dem Folgenden zu verbinden: Während die übrigen zurückblieben, verfolgte David mit 400 Mann die Feinde weiter. Mit הפיתרם hat der Erzähler der Sache etwas vorgegriffen und hält es daher für nötig in v. 10b diesen Ausdruck näher zu bestimmen. Den Text mit Then. zu ändern verbietet der Umstand, daß alle alten Uebersetzer so gelesen und den Ausdruck durch Umschreibungen deutlich zu machen gesucht haben. Diese 200 Mann waren nämlich zu ermüdet (אַבָּ nur hier u. v. 21, im Syr. müde, matt sein), um den Bach überschreiten und noch weiter mitziehen zu können. Da Siklag bei Davids Rükkehr niedergebrant war, so fanden sie natürlich auch keine Lebensmittel dort vor, und mußten, ohne sich mit dem nötigen Proviante versorgen zu können, sich zur Verfolgung der Feinde auf den Weg machen. Der Bach Besor wird für den Wady Sheriah gehalten, der unterhalb Askalon ins Meer mündet, vgl. v. Raumer Pal. S. 52.

Dunkeln, da für die zur Zeit herschende Herleitung desselben von Kreta zureichende Gründe fehlen, vgl. Stark Gaza S. 66 u. 99 ff. אשר ליהורה der Negeb welcher Juda gehört ist der östliche Teil des Negeb. Ein Teil desselben gehörte dem Geschlechte Calebs und hieß Negeb Calebs, vgl. 25, 3. - V. 15 f. Darauf führte dieser Aegypter David auf sein Verlangen, als derselbe geschworen hatte ihn weder zu tödten noch an seinen Herrn auszuliefern, hinab zu der feindlichen Schar, welche ausgebreitet war über das ganze Land, essend, trinkend und feiernd ob all der großen Beute, die sie aus dem Lande der Philister und Juda's geholt hatten. V. 17. In ihrer Sicherheit sie überrumpelnd schlug David sie von der Abenddämmerung bis zum Abende am folgenden Tage, so daß niemand entkam außer 400 jungen Männern, die auf Camelen entflohen. Den bed. auch hier Abenddämmerung, nicht Morgendämmerung, welche Bedeutung nicht einmal Hi. 7, 4 feststeht. Die Form scheint eine Adverbialbildung zu sein wie בְּחֶרָתִם — V. 18 f. Durch diesen Sieg rettete David alles was die Amalekiter weggenommen hatten, seine beiden Frauen und alle Kinder groß und klein, auch die mitgenommene Beute, so daß nichts vermißt wurde. — V. 20 ist dunkel. "Und David nahm alle Schafe und die Rinder, sie trieben sie vor jenem Vieh her und sprachen: dies ist die Beute Davids." Um dieser wörtlichen Uebersetzung der Worte einen Sinn abzugewinnen muß man mit Kimchi d. V. unter den Schafen und Rindern die den Amalekitern gehörenden und ihnen als Beute abgenommenen Herden verstehen und unter מְמְקֵנֵה מָהוֹא das dem David und seinen Leuten gehörige Vieh, welches die Amalekiter weggetrieben und die Israeliten ihnen nun wieder entrissen hatten, so daß David die erbeuteten Schafe und Rinder der Amalekiter vor dem übrigen Viehe, welches die Israeliten zurückgewonnen hatten, hertreiben ließ, wobei die Treiber ausriefen: dies (die Schafe und Rinder) ist Davids Beute. Zwar ist im Vorhergehenden von einer Beute, welche David den Amalekitern außer dem, was sie den Israeliten geraubt hatten, abgenommen, nicht die Rede. Allein daß David wirklich solche Beute gemacht hatte, das erhellt unzweifelhaft aus v. 26-31, wonach er an verschiedene Ortschaften Juda's Teile von der Beute der Feinde Jahve's sandte. Will man sich zu dieser Auffassung nicht verstehen, so bleibt nichts anderes übrig, als mit der Vulg. לְּפָנֵין in לְּפָנֵין zu ändern und den mittleren Satz so zu fassen: sie trieben (man trieb) vor ihm jenes Vieh her (nämlich die vorhergenanten Schafe und Rinder), wie Luth. nach der Vulg. übersezt hat. Aber auch in diesem Falle wird man unter den Schafen und Rindern wol nur den Amalekitern gehöriges und ihnen als Beute abgenommenes Vieh verstehen können.

V. 21—31. Als David auf dem Rückwege zu den 200 Mann kam, die man am Bache Besor zurückgelassen hatte (שְּלֵּים man ließ sie sitzen, bleiben), gingen diese ihm und seinen Kriegern entgegen und wurden von David freundlich begrüßt (שְׁאַלִּים wie 25, 5. Jud. 18, 15).

V. 22. Da antworteten allerlei böse und nichtswürdige Leute von den mit David in den Streit gezogenen Männern: "Darum daß sie nicht

mit uns (שמי mit mir, dem Wortführer) gezogen sind, so werden wir ihnen nicht geben von der Beute, die wir entrissen haben; sondern jeder sein Weib und seine Kinder, die mögen sie fortführen und gehen." - V. 23 f. Dieser lieblosen und neidischen Rede trat David entgegen mit den Worten: "Tut nicht also, meine Brüder, bei dem (not. accus. nicht praepos., s. En. §. 329 a, eig. in Betreff dessen) was Jahve uns getan hat, und er hat uns behütet (da er uns behütet hat) und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben." Und wer wird auf euch hören in Betreff dieses Wortes? "Sondern ( nach der in der Frage liegenden Negation) wie der Teil des in den Streit Gezogenen, so sei der Teil des bei den Geräthen Gebliebenen; zusammen sollen sie teilen." הירד ist Schreibfehler für הירד. .--V. 25. So geschah es von dem Tage an und hinfort, und er (David) machte es (diese Bestimmung über die Beute) zum Gesetz und Recht für Israel bis diesen Tag. — V. 26-31. Nach Siklag zurückgekehrt sandte David von der Beute Teile an die Aeltesten Juda's, an seine Freunde, mit den Worten: "Siehe da habt ihr einen Segen von der Beute der Feinde Jahve's" (dir wir den Feinden Jahve's abgenommen), und zwar nach v. 31 in alle Ortschaften, wo David mit seinen Männern gewandelt hatte d. h. wo er während seiner Flucht vor Saul umhergezogen und ohne Zweifel unterstüzt worden war. Die Sendung dieser Gaben konte nur dazu beitragen, die Aeltesten dieser Städte ihm geneigt zu machen und seine Anerkennung als König nach dem unmittelbar hernach erfolgten Tode Sauls zu fördern. Einzelne dieser Ortschaften mochten auch von den Amalekitern geplündert worden sein, da diese ja auch in den Negeb Juda's eingefallen waren (v. 14). Diese Städte waren: Bethel d. i. nicht das oft genante Bethel, das heutige Beitin, im Stamme Benjamin, sondern ברת־אַל ist verkürzte Form für 1 Chr. 4, 30 oder בחואל im Stamme Simeon (Jos. 19, 4), welches Knobel für Elusa oder el Khalasa hält, s. zu Jos. 15, 30. (Die Lesart Baιθσούρ in der LXX ist eine wertlose Conjectur). Ramot Negeb die "Südhöhen" hält Wetzst. zu Delitzsch' Genes. S. 590 d. 4. A. für Ramat-Negeb Jos. 19, 8 d.i. der hohe Berg Makrah 8 Stunden südlich von Seetzen's Kudés und die benachbarten Berge, mit der Ortschaft Bá lat-Beer Jos. 19, 8 oder Bá l 1 Chr. 4, 33, an die auch hier vorzugsweise zu denken sei. Jattir in der Ruine Attir auf dem südlichen Teile des Gebirges Juda erhalten, s. zu Jos. 15, 48. Aroër (עֵריבֶר) erhalten in Ruinen von Grundmauern aus ungeheuren Steinen im Wady Ar'ara (عرعاره) mit vielen Gruben für Wasser, ohngefähr 3 Stunden OSO. von Bersaba und 4 deutsche Meilen südlich von Hebron, vgl.

OSO. von Bersaba und 4 deutsche Meilen südlich von Hebron, vgl. Rob. Pal. III S. 180 u. van de Velde Mem. p. 288. Siphmot (מַנְּיִשְׁיִּשְׁיִּשְׁ oder מִישְׁיִּשְׁיִּשְׁיִּשְׁ nach mehrern Codd.) ist ganz unbekant, vielleicht in מַנְּיִשְׁיִּשְׁיִּ 1 Chr. 27, 27 noch erwähnt, aber natürlich nicht — wie Then. wähnt — mit Sepham im NO. des galiläischen Meeres Num. 34, 10 f. zu identifiziren. Estemoa erhalten in dem Dorfe Semua mit alten Ruinen auf dem südwestlichen Teile des Gebirges Juda, s. zu Jos. 15, 50. Racal

nirgends weiter erwähnt und ganz unbekant. Die LXX haben statt dessen 5 verschiedene Namen und in lezter Stelle Carmel, in welches Then. Racal verbessern will. Schwerlich mit Fug und Recht, da die LXX auch das philistäische Gath aufführen, das gewiß nicht hieher gehört, und in v. 30 ganz andere, zum Teil entschieden falsche Namen haben. Daher auch Wellh. diesen Zusätzen der LXX jede kritische Bedeutung abspricht. Die Städte der Jerachmeliter und Keniter lagen im Negeb Juda's (27, 10), sind aber ihren Namen nach unbekant. V. 30. Horma im Negeb (Jos. 15, 30) ist Sephat, aber nicht das heutige Zepata am Westabhange des Rakhmaplateaus, sondern warscheinlich in der Nähe von Kades zu suchen, s. zu Jos. 12, 14. - Cor-Aschan warscheinlich einerlei mit Aschan in der Sephela auf der Grenze des Negeb, noch nicht aufgefunden, s. zu Jos. 15, 42. Athach (שָּבָּדָּ nur hier erwähnt und ganz unbekant; nach Then. vielleicht aus ייים im Stamme Simeon (Jos. 19, 7, 15, 43) verschrieben (?). Hebron jezt el Khulil, die Stadt Abrahams, s. zu Jos. 10, 3 u. Gen. 23, 17.

### Cap. XXXI. Sauls und seiner Söhne Tod und Begräbnis.

Das Ende des unglücklichen Königs entsprach seinem Leben von dem Tage seiner Verwerfung als König an. Als er die Schlacht verloren, seine drei Söhne an seiner Seite gefallen und die feindlichen Bogenschützen auf sich eindringen sah, machte er, ohne Reue und Buße, in der Verzweiflung seinem Leben durch Selbstmord ein Ende, um der Schande zu entgehen, von den Feinden durchbohrt und mißhandelt zu werden (v. 1-7), erreichte aber diese Absicht nicht, indem am folgenden Tage die Feinde seinen und seiner Söhne Leichname fanden, plünderten, verstümmelten und beschimpften (v. 8-10). Doch solte der König Israels nicht in völliger Schmach untergehen. Die Bürger von Jabes waren der Rettung eingedenk, die Saul nach seiner Wahl zum Könige ihrer Stadt gebracht hatte, und erwiesen dem Todten ihre Dankbarkeit, indem sie seinen und seiner Söhne Leichname ehrenvoll bestatteten (v. 11-13). - Zu diesem Cap. liefert 1 Chr. 10 eine Parallele, die bis auf geringe, meist sprachliche Abweichungen wörtlich mit unserer Relation übereinstimt und nur am Schlusse v. 13 u. 14 noch einen paränetischen Zusatz hat.

V. 1—7. In v. 1 wird der Bericht von dem Kriege der Philister mit Israel, dessen Anfang c. 28, 1. 4 ff. u. 29, 1 erwähnt ist, in einem Umstandssatze wieder aufgenommen, und daran der Verlauf und Ausgang desselben für Israel und besonders für Saul angereiht. In 1 Chr. 10, 1, wo vorher von diesem Kriege noch nicht die Rede war, ist daher das Particip ללְּחָבֶּים ist das Perfectum umgesezt. Im Deutschen müssen wir den Umstandssatz so ausdrücken: Als nun die Philister gegen Israel stritten, da flohen die Männer Israels vor den Philistern, und es fielen Erschlagene auf dem Gebirge Gilboa (vgl. 28, 4). Die Hauptschlacht fand in der Ebene Jezreel statt. Als aber die Israeliten weichen mußten, flüchteten sie auf das Gebirge Gilboa, und wurden

dorthin verfolgt und daselbst geschlagen. - V. 2-4. Die Philister sezten Saul nach, schlugen d. h. tödteten seine drei Söhne (s. zu 14, 49) und stritten heftig gegen Saul. Als die Bogenschützen (אנשרם בקשרו ist erläuternde Apposition zu קשורים) ihn trafen d. h. erreichten, erschrak er sehr vor denselben (הול von הול oder יהול und forderte seinen Waffenträger auf, ihn mit dem Schwerte zu durchbohren, "damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich durchbohren und mir mitspielen" d. h. durch Mißhandlung ihren Mut an mir kühlen. איזעפלל wie Jud. 19, 25. Num. 22, 29. Da aber der Waffenträger dies nicht tun wolte, weil er sich sehr fürchtete, indem er vermutlich für das Leben des Königs verantwortlich war, so gab sich Saul selbst mit seinem Schwerte den Tod, worauf der Waffenträger auch in sein Schwert fiel und mit seinem Könige starb, so daß an jenem Tage Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger zugleich starben; auch בַּל־אַנָשֵׁידּוּ, wofür in der Chron בֶּל־בֵּרְתוֹ, "seine ganze Familie" steht, d. h. nicht alle seine mit ihm in den Kampf gezogenen Kriegsleute, sondern die ganze Dienerschaft des Königs oder alle Glieder seines Hauses sc. die an der Schlacht teilgenommen; wozu weder Abner noch sein Sohn Isboseth gehörten, denn dieser war nicht mit in der Schlacht und jener gehörte, obwol Sauls Vetter und Feldhauptmann (s. 14, 50 f.), doch nicht zu dem Hause oder der Dienerschaft Sauls. - V. 7. Als nun die Männer Israels auf den dem Thale (Jezreel) und dem Jordan gegenüberliegenden Seiten sahen, daß die Israeliten (die isr. Truppen) geflohen und Saul und seine Söhne todt waren, flüchteten sie aus den Städten, worauf die Philister dieselben in Besitz nahmen. שבר bezeichnet hier die dem Kampfplatze im Thale Jezreel, wo der Berichterstatter seinen Standpunkt genommen, gegenüberliegende Seite (vgl. 14, 40), so daß שֶבֵר die im Westen des Thales Jezreel und עבר חירהן die im Westen des Jordan d.i. zwischen dem Gilboa und dem Jordan liegende Landschaft ist. Diese Gegenden d. i. das ganze Land rings um das Thal Jezreel herum nahmen die Philister in Besitz, so daß mit dem Falle Sauls der ganze nördliche Teil des Landes Israel oder das ganze Land mit Ausnahme von Peräa und dem Stammlande Juda in ihre Gewalt gerieth.

V. 8-10. Am nächsten Tage nach der Schlacht fanden die Philister beim Plündern der Erschlagenen Saul und seine drei Söhne auf dem Gilboa liegen, hieben ihnen die Köpfe ab, plünderten ihre Waffen, sandten dieselben (Köpfe und Waffen) als Siegstrophäen in das Land der Philister ringsum d. h. in den Städten und Ortschaften ihres Landes umher, um die frohe Botschaft zu verkünden in ihren Götzentempeln (wofür der Chronist עצברהם die Götzen selber nent) und dem Volke, und legten dann ihre (Sauls und seiner Söhne) Waffen in die Asthartenhäuser: die Leichname aber schlugen sie an der Stadtmauer von Bethsean d. i. Beisan im Jordanthale (s. zu Jos. 17, 11) an. ביה־עצבים und sind einheitlich verbundene Worte, bei welchen das erste Wort indeclinabel, und der Plural blos am zweiten Worte ausgedrükt ist: Götzenhäuser, Asthartenhäuser, wie בית־אָבוֹת, s. zu Ex. 6, 14. Ueber die Astharten s. zu Jud. 2, 13. - Daß die Philister auch die Leichen der Söhne Sauls durch Abhauen der Köpfe verstümmelten und plünderten, ist zwar v. 9 f. nicht ausdrücklich angegeben, sondern da nur בַּלְּיוֹ und בַּלְּיוֹ sein d. i. Sauls Kopf und seine Waffen genant, aber aus v. 12, wonach die Jabesiten nicht blos Sauls Leiche, sondern auch die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bethsean abnahmen, erhellt deutlich, daß die Philister die Leichname der Söhne Sauls eben so wie den Leichnam Sauls behandelt hatten. Der Erzähler spricht bestimt nur von der Mißhandlung des getödteten Saul, weil er nur dessen Lebensende ins Auge gefaßt hatte. Zu וַנְשַׁלְּחַר ist das Object ישׁלָּחוֹ und aus dem Vorhergehenden in Gedanken zu suppliren. בליד und v. 10 u. 12 sind die Leichname ohne die von ihnen getrenten Köpfe. Daß die Philister diese an die Stadtmauer von Bethsean annagelten. sezt die Einnahme dieser Stadt voraus, woraus sich ergibt, daß sie das Land bis an den Jordan occupirt hatten. — Das bestimte hat der Chronist in בית צלהיהם "ihre Göttertempel" geändert oder verdeutlicht, ohne den Sinn zu alteriren, da die Astharten als Hauptgötter statt der Götzen überhaupt genant sind. Außerdem hat der Chronist das Anschlagen der Leichname an die Mauer von Bethsean weggelassen und dafür erwähnt: "Seinen Schädel schlugen sie an im Tempel des Dagon", was in unserer Relation übergangen ist. Daraus sehen wir, wie beide Erzähler sich auf die Erwähnung nur der Hauptmomente, die ihnen am wichtigsten schienen, beschränkt haben, vgl. Bertheau zu 1 Chr. 10, 10.

V. 11—13. Als die Bewohner von Jabes in Gilead dies erfuhren, machten sich alle tapfern Männer dieser Stadt auf nach Bethsean, nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer ab, brachten sie nach Jabes und verbranten sie daselbst. "Ihre Gebeine aber begruben sie unter der Tamariske zu Jabes und fasteten sieben Tage", um den König, ihren einstigen Retter (s. c. 11) zu betrauern. In der Chron. v. 11 u. 12 sind diese Angaben sehr abgekürzt, indem nicht nur die Zeitbestimmung: "sie gingen die ganze Nacht" als für die Hauptsache unwesentlich weggelassen ist, sondern auch das Abnehmen der Leichname von der Stadtmauer, weil das Anschlagen derselben daran

früher übergangen war, und das Verbrennen der Leichen. Der Grund für diese lezte Weglassung ist aber nicht darin zu suchen, daß der Chronist das Verbrennen für einen Schimpf gehalten nach Lev. 20, 14. 21, 9, sondern weil er das Verbrennen der Leichen mit dem Bestatten der Gebeine nicht in Einklang zu bringen wußte. In Israel war es nicht Sitte, die Leichen zu verbrennen, was nur bei den schwersten Verbrechern geschehen solte (s. zu Lev. 20, 14), sondern in die Erde zu begraben. Hienach hat schon der Chald. איכ von dem Verbrennen von Spezereien, gedeutet, das bei einigen Königen Juda's als eine besondere Ehrenbezeugung bei der Bestattung erwähnt wird 2 Chr. 16, 14. 21, 19. Jer. 34, 5. Aber dies wird durch שֵׁרֶם כֹּוֹ שִׁרָם לוֹ ישׁרָם ihm einen Brand machen ausgedrükt, wogegen hier בּיָה אָדָט steht. Das Verbrennen der Leichen im vorliegenden Falle hat seinen Grund in den besonderen Umständen, teils wol darin daß die Leichen durch Abhauen der Köpfe verstümmelt waren, also eine ordentliche Bestattung der Todten nicht mehr möglich war, teils vielleicht auch in der Besorgnis, daß die Philister, falls sie ihren Sieg weiter verfolgen und nach Jabes kommen möchten, die Leichname noch mehr beschimpfen könten. Dasselbe war auch kein völliges Verbrennen zu Asche, sondern nur ein Verbrennen der Haut und des Fleisches, wobei die Knochen unverbrant blieben, die dann in die Erde unter einem schattigen Baume begraben wurden. Für בְּחַק הָאָשֵׁל, "unter der (bekanten) Tamariske" steht in 1 Chr. 10, 11 d. i. unter dem starken Baume. Später ließ David sie von dort holen und im Erbbegräbnisse Sauls zu Sela im Lande Benjamin bestatten 2 Sam. 21, 11 ff. Das 7tägige Fasten der Jabesiten war Zeichen der öffentlichen und allgemeinen Trauer dieser Stadt über den Tod des Königs, der sie einst vor der schimpflichsten Knechtschaft errettet hatte.

In dem schmachvollen Untergange Sauls offenbarte sich das gerechte Gericht Gottes für seine Verstockung. Die Liebe aber, welche die Bürger von Jabes den Leichnamen Sauls und seiner Söhne erwiesen, galt nicht dem von Gott verworfenen, sondern dem mit dem Geiste Jahve's gesalbten Könige, und war eine tatsächliche Verurteilung, nicht des göttlichen Gerichts dem Saul verfallen war, sondern der Grausamkeit der Feinde Israels und seines Gesalbten. Denn hatte Saul auch fast beständig Krieg mit den Philistern geführt, so ist doch nicht bekant, daß er bei einem seiner Siege jemals sich Grausamkeiten gegen die überwundenen und getödteten Feinde hatte zu Schulden kommen lassen, welche diese Rache der Unbeschnittenen an seiner Leiche rechtfertigen könten.

#### Das zweite Buch Samuels.

Dieses Buch enthält die Geschichte des Königtumes Davids nach den Hauptmomenten seiner Entwicklung: 1. den Anfang der Herschaft Davids als König von Juda zu Hebron, während die übrigen Stämme Israels noch dem Hause Sauls anhingen (c. 1—4); 2. seine Erhebung zum Könige über ganz Israel und die siegreiche Entfaltung seiner Herschaft (c. 5—9); 3. die Zeit der Erniedrigung seines Königtumes infolge seines Ehebruches (c. 10—20); 4. den Abschluß seiner Regierung (c. 21—24). — Parallelen und Ergänzungen zu diesem, Davids Königtum mehr nach seiner Bedeutung für die Entwicklung des alttestamentlichen Gottesreiches darlegenden, Berichte liefert das 1. Buch der Chronik in c. 11—29, wo namentlich Davids Wirken sowol für die Hebung und Ordnung des öffentlichen Gottesdienstes als für die Organisation und Befestigung des Reiches und seiner Verwaltung ausführlich beschrieben ist.

#### I. David König über Juda und Isboseth König über Israel. Cap. I — IV.

Als David zu Siklag die Kunde von der Niederlage Israels und dem Tode Sauls erhielt, trauerte er tief und aufrichtig um den gefallenen König und seinen edlen Sohn Jonathan (c. 1). Darauf kehrte er mit göttlicher Zustimmung ins Land Juda zurück nach Hebron und wurde hier von den Aeltesten Juda's zum Könige über Juda gesalbt, während Abner, der Vetter und Feldhauptmann Sauls, den einzigen übrig gebliebenen Sohn des gefallenen Königs, Isboseth, in Mahanajim zum Könige über die anderen Stämme Israels sezte (c. 2, 1—11). Dadurch kam es zum Bürgerkriege. Abner zog mit der Kriegsmannschaft Isboseths nach Gibeon wider David, wurde aber von dessen Feldherrn Joah geschlagen und bis Mahanajim verfolgt, wobei Abner den ihm hitzig nachsetzenden Asahel, Joabs Bruder, tödtete (2, 12-32). Doch dauerte der Streit zwischen dem Hause Davids und dem Hause Sauls noch länger fort, aber so daß jenes zu- und dieses abnahm, bis endlich Abner sich mit Isboseth entzweite und die demselben anhangenden Stämme zur Anerkennung Davids als König über das ganze Israel beredete, und nach der mit David darüber gepflogenen Unterhandlung auf dem Rückwege von Hebron von Joab meuchlings ermordet wurde, worüber David seinen Abscheu nicht nur durch eine solenne Trauer

um Abner, sondern auch durch Verfluchung der Freveltat Joabs öffentlich kundtat (c. 3). Kurze Zeit nachher ward auch Isboseth in seinem Hause von zwei Benjaminiten meuchlings ermordet, aber auch dieser Mord von David an den Mördern mit dem Tode bestraft und das ihm überbrachte Haupt Isboseths im Begräbnisse Abners zu Hebron bestattet (c. 4). — So wurde dem Bürgerkriege und der drohenden Spaltung des Reiches ein Ende gemacht, indem ohne Davids Zutun, vielmehr wider seinen Willen, sowol Abner, der Urheber dieser Spaltung, als auch der von ihm zum Könige erhobene Isboseth durch verbrecherische Hände fielen und den Lohn ihrer Auflehnung wider Gottes Ordnung empfingen. David selbst hatte in der langen Leidensschule unter Saul gelernt, seine Hoffnung ganz auf den Herrn seinen Gott zu setzen, und tat daher auch nach dem Tode Sauls keinen Schritt, um das von Gott ihm verheißene Königtum eigenmächtig an sich zu reißen und seine Nebenbuhler durch Verbrechen aus dem Wege zu räumen.

#### Cap. I. Davids Verhalten bei der Kunde vom Tode Sauls. Sein Klagelied auf Saul und Jonathan.

Die Botschaft von der Niederlage Israels und dem Tode Sauls in der Schlacht gegen die Philister erhielt David durch einen Amalekiter, der sich der Tödtung Sauls rühmte und David die Krone und Armspange des gefallenen Königs überbrachte, aber für die angebliche Tödtung des Gesalbten Gottes von David mit dem Tode bestraft wurde (v. 1—16), worauf David in einem Klageliede den Tod Sauls und Jonathans betrauerte (v. 17—27). — Diese Erzählung schließt sich eng an

die lezten Capp. des ersten Buches Samuels an.

V. 1 - 16. Die Aufnahme der Botschaft vom Tode Sauls durch David. V. 1-4. Nach dem Tode Sauls und nach Davids Rükkehr vom Feldzuge gegen die Amalekiter nach Siklag kam am dritten Tage ein Mann mit zerrissenem Gewande und das Haupt mit Erde bestreut (zum Zeichen tiefer Trauer s. zu I, 4, 12), zu David und meldete ihm die Flucht und Niederlage des israelitischen Heeres und den Tod Sauls und Jonathans. V. 1 läßt sich auf den Inhalt gesehen als Vordersatz zu v. 2 betrachten, obgleich er formell in sich abgerundet ist und den Nachsatz zu ניהדי bildet: "Es geschah nach dem Tode Sauls . . David aber war vom Schlagen der Amalekiter zurückgekehrt (1 Sam. 30, 1-26), da blieb David zu Siklag zwei Tage. Und es geschah am dritten Tage... Beide Zeitbestimmungen beziehen sich auf den Tag der Rükkehr Davids nach Siklag von der Verfolgung und Besiegung der Amalekiter. Ob die Schlacht am Gilboa, in welcher Saul fiel, vor oder nach Davids Rükkehr erfolgte, läßt sich nicht bestimmen. Aus der Zusammenstellung beider Ereignisse in v. 1 ergibt sich nur ihre ohngefähre Gleichzeitigkeit. "Der Mann kam von dem Heere von bei Saul", scheint sich also während der Schlacht in der Nähe Sauls aufgehalten zu haben. V. 4. Die Frage Davids מה-היה הוָבֶּר, wie ist die Sache geschehen" (zugegangen)? bezieht sich auf die Angabe des Boten,

daß er aus dem Heere Israels entronnen sei. In der Antwort dient אַשֵּׁר wie sonst blos zur Einführung der Rede, wie unser nämlich, vgl. Ew. §. 338 h. "Geflohen ist das Volk aus dem Streite, und nicht nur viele sind gefallen vom Volke, sondern auch Saul und Jonathan sein Sohn sind todt." בַּבֶּם - יְבֶּם nicht nur, sondern auch. - V. 5 ff. Auf Davids weitere Frage, wie er das Leztere erfahren habe, antwortete der Jüngling v. 6—10: "Von ohngefähr gerieth ich (יַּקְרָה = בָּקָרָא) aufs Gebirge Gilboa und sah Saul gelehnt auf seinen Speer; da drangen die Wagen (בְּבֶּבֶּם die Kriegswagen f. die Wagenkämpfer) und Reiter auf ihn ein, und er wandte sich um und sah mich .. und fragte mich: Wer bist du? und ich sprach (das Chet. יראמר ist Schreibfehler und das Keri לאמר die richtige Lesart): ein Amalekiter, und er sprach zu mir: Tritt doch her zu mir und tödte mich, denn mich hat der Krampf (Yau nach den Rabbinen) ergriffen (sc. so daß ich mich nicht vertheidigen kann und den Philistern in die Hände fallen muß; denn ganz ist meine Seele (mein Leben) noch in mir (über die Einschiebung des כל zwischen כל und נפשי s. zu Hos. 14, 3 u. Ew. §. 289 a). Da trat ich zu ihm hin und tödtete ihn, weil ich wußte, daß er nach seinem Falle nicht leben würde, und nahm die Krone auf seinem Haupte und die Spange an seinem Arme und brachte sie meinem Herrn (David) hieher." אַרֶּרָר נפַלּדּ "nach seinem Fallen" bed. nicht: postquan irruerat in gladium suum vel hastam suam (Cler. u. A.), denn dies liegt weder in יפלי, noch in dem יָשִׁיבֶן עֵל־חֵוּרָחוּ, "gestüzt d. h. gelehnt auf seinen Speer", noch darf man es aus 1 Sam. 31, 4 in unsere Stelle hineintragen, sondern: "nach seiner Niederlage" d. h. so daß er dies Unglück nicht überleben würde (Then.). Dieser Bericht widerspricht der Erzählung vom Tode Sauls 1 S. 31, 3 ff., und trägt auch hievon abgesehen das Gepräge der Unwarscheinlichkeit oder vielmehr Unwarheit in der Angabe, daß Saul auf seinen Spieß gelehnt war, als die feindlichen Streitwagen und Reiter auf ihn eindrangen, ohne einen Waffenträger oder einen israelitischen Krieger zur Seite zu haben, so daß er sich an den zufällig in seine Nähe gekommenen Amalekiter hätte wenden und diesen um den Todesstoß bitten müssen. Dies hat der Amalekiter erdichtet in der Absicht, sich damit bei David eine gute Belohnung zu verdienen. Wahr ist an seiner Aussage nur so viel, daß er den todten König auf dem Schlachtfelde liegend gefunden und Krone und Armspange ihm abgenommen hatte, da er diese Kleinodien David brachte; unentschieden bleibt dagegen, ob er den Tod Sauls selbst mit angesehen oder erst nachher den Getödteten gefunden hat. - V. 11 f. Diese Botschaft, deren wesentlicher Inhalt durch die überbrachten königlichen Kleinodien außer Zweifel gesezt war, erfülte David mit tiefer Trauer. Zum Zeichen seines Schmerzes zerriß er seine Kleider, und alle Männer bei ihm taten das Gleiche und trauerten mit Weinen und Fasten bis zum Abende "über Saul und seinen Sohn Jonathan, über das Volk Jahve's und über das Haus Israel, weil sie durchs Schwert (d. h. im Kampfe) gefallen waren." "Volk Jahve's" und "Haus d. i. Volk Israel" sind unterschieden nach der Doppelstellung Israels, die doppelten Grund zur Trauer gab. Die

Gefallenen waren 1. Glieder des Volkes Jahve's, 2. Volksgenossen. Itaque et secundum carnem et secundum spiritum erant ipsis conjuncti ideoque magis luxerunt. Scb. Schm. "Die einzige tiefe Trauer, außer von den Jabeschiten (I, 31, 11), wird dem Saul von dem zuteil, den er so lange Jahre bis auf den Tod gehaßt und verfolgt hatte, wie Davids Nachkomme über Jerusalems Fall weinte, die ihn selbst im Begriff stand umzubringen." O. v. Gerl. - V. 13. Alsdann fragte David den Ueberbringer dieser Nachricht noch genauer nach seiner Herkunft und erhielt die Antwort, daß derselbe der Sohn eines Amalekitischen Fremdlings d. h. eines in Israel eingewanderten Amalekiters sei. - V. 14. Darnach hielt er ihm seine Tat vor: "Wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken um den Gesalbten des Herrn zu verderben?" und befahl (v. 15 ff.) einem seiner Knappen ihn zu tödten, indem er ihm das Todesurteil ankündigte: "Dein Blut komme über dein Haupt (vgl. Lev. 20, 9. Jos. 2, 19); denn dein Mund hat wider dich gezeugt. sprechend: ich habe den Gesalbten des Herrn getödtet." 1 David erachtete die Aussage des Amalekiters für ein genügendes Zeugnis zur Verurteilung, ohne ihre Warheit weiter zu untersuchen, was übrigens auch nicht möglich sein mochte, weil er die Absicht, sich mit dieser Tat eine große Belohnung zu verdienen (vgl. 4, 10), durchschaute und einen Menschen, der aus Lohnsucht eine solche Tat sich zuschrieb. auch für fähig hielt, sie wirklich zu verüben, da ja die überbrachten königlichen Kleinodien tatsächliche Beweise für den Tod und die Tödtung Sauls lieferten. Diese Strafe war auch nicht zu hart, so daß man nötig hätte, ihre "Moralität nach den damaligen Zeiten zu beurteilen" oder sie blos vom Gesichtspunkte der politischen Klugheit aus damit zu rechtfertigen, daß David als Thronfolger, den Saul voll Argwohn und Haß als seinen Nebenbuhler verfolgt hatte, den Königsmörder deswegen nicht ungestraft lassen durfte, weil das Volk, oder doch seine Gegner unter dem Volke, sonst ihn der Anstiftung oder mindestens der Mitwirkung an dem Königsmorde beschuldigt haben würden. Durch solche Rücksichten ließ sich David nicht zu ungerechter Strenge verleiten. Auch bedarf sein Verfahren keiner solchen halben Rechtfertigung. Selbst in dem Falle nämlich, daß nach den Worten des Amalekiters Saul ihn um den Todesstoß gebeten hatte, war die Erfüllung dieser Bitte ein strafbares Verbrechen, da von einer tödtlichen Verwundung Sauls, die sein Entkommen oder Aufkommen unmöglich machte, nichts erwähnt ist, so daß man sagen könte, einem Sterbenden unter solchen Umständen die Bitte um den Todesstoß zu versagen

<sup>1) &</sup>quot;Dein Mund hat wider dich gezeuget und aus demselben wirst du gerichtet, Luc. 19, 22, du magsts nun getan haben oder nicht. Hast du es getan, so empfängest du was deine Taten wert sind: Hast du es nicht getan, so wirf die Schuld auf dein lügenhaftes Zeugniß und nimm vorlieb mit dem Lohn eines bösen Schmeichlers. Denn du bist nach deinem eigen Bekenntniß ein Königs-Mörder, welches dein böses Gemüth schon genugsam verräth. — David sahe wol, daß dieser Mensch kein boshafter Mörder war: Er wolte aber doch dadurch ein Exempel geben, daß man denen Schmeichlern kein Gehör geben müsse, die sich bei den Großen dergleichen Sünden rühmen." Berlenb. Bibel.

wäre hart gewesen. Hatte Saul nach der Aussage des Amalekiters noch sein volles Leben in sich, so war seine Lage nicht so verzweifelt, daß er unausweichlich in die Hände der Philister fallen mußte. Außerdem lag die Präsumtion, daß er den König in der Aussicht auf eine Belohnung getödtet haben möchte, unverkennbar zu Tage. Die Tödtung des Königs als des Gesalbten des Herrn war aber ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft werden mußte. Was David mehrmals gekont, aber aus heiliger Scheu vor der geheiligten Person des Königs nicht getan hatte, das hatte ein Fremder, ein Mann aus dem Israel so feindlichen Volke der Amalekiter aus Gewinnsucht getan oder wenigstens getan zu haben vorgegeben. Ein solches Verbrechen mußte mit dem Tode bestraft werden, und zwar von David, der von Gott zum Nachfolger Sauls erwählt und gesalbt war und den der Amalekiter selbst als solchen anerkante, weil er ihm sonst nicht diese Botschaft mit dem königlichen Diademe überbracht haben würde.

V. 17—27. Davids Trauerlied auf Saul und Jonathan. Von der Tiefe und Aufrichtigkeit der Trauer Davids über den Fall Sauls ist uns ein beredtes Zeugnis aufbehalten in dem Klagliede, welches er auf Saul und seinen edlen Sohn Jonathan dichtete und die Söhne Israels lernen ließ. Eins der schönsten Lieder des A. Testaments, voll hohen Schwunges und aus tiefer, geheiligter Empfindung geflossen, worin David ohne die leiseste Anspielung auf sein Verhältnis zu dem gefallenen Könige die Tapferkeit und Tugenden Sauls und seines Sohnes Jonathan neidlos preist und ihren Tod schmerzlich beklagt. ביאפר ללפיד er sagte zu lehren d. h. er befahl den Söhnen Juda's es einzuüben oder zu lernen. Bogen d. i. Lied dem er die Ueberschrift און Bogen gegeben, nicht blos weil darin (v. 22) vom Bogen die Rede ist, sondern weil es überhaupt ein Kriegslied ist und der Bogen eine Hauptwaffe der Krieger jener Zeit war, welche namentlich von Benjaminiten, den Stammesgenossen Sauls, mit vielem Erfolge gehandhabt wurde, vgl. 1 Chr. 8, 40. 12, 2. 2 Chr. 14, 7. 17, 17. Andere Erklärungen liegen viel ferner. z. B. die von der Melodie des Liedes (Delitzsch Symbolae ad Ps. ill. p. 41), oder gründen sich auf sprachwidrige Deutungen oder willkürliche Textesänderungen, wie die von Ewald, Gesch. I S. 28, Then. u. A. — Dieses Trauerlied war in das Buch der Frommen (s. zu Jos. 10, 13) aufgenommen, woraus der Verf. unserer Bücher es hier mitteilt.1

Das Lied gliedert sich in drei an Kraft und Umfang stufenweise abnehmende Strophen, v. 19—24; v. 25 u. 26; v. 27, worin der heftige Schmerz sich allmälig lindert und endlich verhallt. Jede Strophe hebt an mit dem Ausrufe: "Wie sind gefallen die Helden!" Die erste umfaßt alles was zum Preise der gefallenen Helden zu sagen war: den tiefsten Schmerz über ihren Tod, den Preis ihrer Tapferkeit, ihrer unzertrennlichen Liebe und der Regententugend Sauls. Die zweite feiert Davids Freundschaft mit Jonathan; die dritte enthält nur noch

<sup>1)</sup> Vgl. A. H. Pareau Commentatio in elegiam Davidis in Saulum et Jonathanem. Gron, 1828 u. K. H. Sack Die Lieder S. 145 ff.

einen lezten Seufzer, mit welchem die Klage verstummt. Die *erste* Strophe lautet:

V. 19. Die Zierde, o Israel, ist auf deinen Höhen erschlagen! O wie sind die Helden gefallen!

20. Berichtet es nicht in Gath, verkündet's nicht auf Askalons Gassen, damit sich nicht freuen der Philister Töchter, damit nicht frohlocken der Unbeschnittenen Töchter!

21. Ihr Berge von Gilboa, nicht Thau und nicht Regen sei auf euch, noch Gefilde der Erstlingsopfer! denn dort ist besudelt der Schild der Helden, der Schild Sauls, nicht gesalbt mit Oel.

 Yom Blute der Erschlagenen, vom Fette der Helden wich Jonathans Bogen nicht zurück, und Sauls Schwert kehrte nicht leer zurück.

23. Saul und Jonathan, die geliebten und holden, im Leben. und im Tode sind sie nicht geschieden. Schneller denn Adler waren sie, stärker als Löwen!

24. Ihr Töchter Israels, über Saul weinet, der euch in Purpur kleidete mit Wonne, der goldenen Schmuck brachte auf euer Gewand!

Das erste Glied von v. 19 enthält das Thema des ganzen Liedes. bed. hier nicht die Gazelle (Syr. Cler. u. A.), wofür nur scheinbar das: "auf deinen Höhen" spricht, während das parallele בפורים zeigt. daß unter לאַכִּר die beiden Helden, Saul und Jonathan, zu verstehen sind und das Wort in der appellativen Bed. Zierde, Schmuck gebraucht ist. Der König und sein edler Sohn waren die Zierde von Israel. Diese ist auf Israels Höhen erschlagen. Dem Sinne nach richtig schon Luth .: die Edelsten, nach dem inclyti der Vulg. Das Suffix an בַּמוֹתֵיך geht auf השראל. Gemeint sind die Höhen des Gebirges Gilboa, s. v. 21. Dieses Ereignis versezt ganz Israel in tiefe Trauer, die im zweiten Versgliede anhebt. — V. 20. Diese Trauerkunde soll man nicht unter die Feinde Israels ausbringen, damit dieselben nicht darüber frohlocken. Solche Freude würde den Schmerz Israels über seinen Verlust nur vermehren. Von den Philisterstädten sind individualisirend zwei genant, das nahe Gath und das entferntere Askalon am Meere. Das sich Freuen der Philistertöchter bezieht sich auf die Sitte, daß die Weiber die Siege ihres Volks durch Gesang und Tanz feierten, vgl. 1 Sam. 18, 6. -V. 21. In die Trauer Israels soll selbst die Natur einstimmen. Den Bergen, auf welchen die Helden gefallen, möge Gott seinen Segen entziehen, daß sie, unbenezt vom Thau und Regen des Himmels, in ewiger Unfruchtbarkeit bleibende Denkmäler seien von dem auf ihnen geschehenen entsetzlichem Ereignisse. קָרֶר בַּנּּלְבֹּעֵ ist Anrede, und die Präposition ב beim stat. constr. dichterisch: "Berge in Gilboa", vgl. Ew. §. 289b. Bei בלרבם fehlt das verb. בלרבת. Das folgende ist Apposition zum Vorhergehenden: "und nicht seien auf euch Gefilde der Erstlingsopfer" d. h. Gefilde, welche Frucht tragen, von der Erstlingsopfer gebracht werden. Dies ist die einfachste und passendste Erklärung der sehr verschieden, zum Teil wunderlich gedeuteten Worte. Der Grund dieser Verwünschung der Berge Gilboa's ist: weil dort der Schild der Helden, namentlich Sauls, mit Blut beflekt

worden, nämlich mit dem Blute derer, die der Schild schützen solte. bed. nicht: wegwerfen (Dietr.), sondern nur: besudeln, beflecken (wie im Chald.), dann: verabscheuen. בלר משרה nicht gesalbt mit Oel d. h. nicht mit Oel gereinigt und polirt, so daß die Flecken vom Blute Sauls an ihm haften blieben. בְּלֵּד poëtisch für בֹּל. Die Einschiebung des quasi (non esset unctus oleo) in der Vulg., bei Luth. u. A. läßt sich nicht rechtfertigen. - V. 22. Solche Schmach widerfuhr auf dem Gilboa denen, die stets so tapfer stritten, daß ihr Bogen und Schwert nicht zurückwich, bis es vom Blute und Fette der Erschlagenen gesättigt war. Zu Grunde liegt das Bild, daß die Pfeile das Blut der Feinde trinken, das Schwert ihr Fleisch frißt, vgl. Deut. 32, 42. Jes. 34, 5 f. Jer. 46, 10. Die beiden Hauptwaffen sind poëtisch so verteilt, daß dem Jonathan der Bogen, dem Saul das Schwert gegeben ist. - V. 23. Wie im Leben so sind auch im Tode die beiden Helden nicht getrent, denn an Tapferkeit und Mut waren sie einander gleich. Troz der Verschiedenheit des Charakters und der grundverschiedenen Stellung zu David verließ der edle Jonathan doch seinen-Vater nicht, obwol dessen grimmiger Haß gegen den wie seine Seele geliebten Freund Jonathans Anhänglichkeit an seinen Vater hätte untergraben können. Die beiden Prädicate: יאַרָּב geliebt und liebenswürdig, und יַּבְּרָם lieblich, hold, gelten zwar vorzugsweise dem Jonathan, passen aber auch auf Saul in den ersten Jahren seiner Regierung, wo er Regententugenden entwickelte, die ihm die Liebe und Zuneigung des Volks dauernd erwarben. Bei der Trauer über den Tod des gefallenen Helden vergißt David alles Leid, welches Saul ihm angetan hatte, so daß er nur die löblichen Seiten seines Charakters hervorkehrt und preist. Adler-Leichtbeweglichkeit oder -Schnelligkeit (vgl. Hab. 1, 8) und Löwenstärke (vgl. 17, 10) waren Haupteigenschaften der großen Helden des Altertums. — Endlich v. 24 gedenkt David noch der reichen Siegesbeute, welche Saul dem Volke zugewandt hatte, um seine Heldengröße auch in dieser Hinsicht zu feiern. ist der scharlachrothe Purpur, s. zu Ex. 25, 4. עם ערנים mit Lieblichkeiten s. v. a. auf liebliche Weise.

Die zweite Strophe v. 25 u. 26 gilt nur der Freundschaft Jonathans

V. 25. O wie sind gefallen die Helden mitten im Streit! Jonathan (ist) auf deinen Höhen erschlagen!

V. 26. Leid ist mir um dich, mein Bruder Jonathan, hold warst du mir sehr; sonderlicher denn Frauenliebe war deine Liebe mir!

Der 25. V. ist eine fast wörtliche Wiederholung von v. 19. בר (v. 26) bezeichnet hier die Beklemmung, Beängstigung des Herzens durch Schmerz und Trauer. בְּלַאֵּקְהַ 3. pers. foem. nach Art der verb. הול wit verlängerter Endung (vgl. Ew. §. 194<sup>b</sup>): wunderbar, ausgezeichnet sein. בּלְּבֶּקְהָּ deine Liebe zu mir. Die Vergleichung mit der Frauenliebe drükt die tiefste Innigkeit hingebender Freundesliebe aus.

Die dritte Strophe v. 27 enthält nur einen kurzen Nachhall der

Klage, in welcher das Lied austönt:

#### 0 wie sind gefallen die Helden, umgekommen die Rüstzeuge des Streits!

קּלֵּי מְּלְתְּאָם bed. hier nicht Waffen, sondern steht bildlich von den Helden, durch die der Krieg geführt wird, vgl. Jes. 13, 5. So schon *Luthers:* die Streitbaren.

## Cap. II. David König über Juda und Isboseth König über Israel. Schlacht bei Gibeon.

Nachdem David den gefallenen König betrauert hatte, zog er gemäß dem durch das Urim erfragten Willen des Herrn nach Hebron, wurde hier vom Stamme Juda zum Könige gesalbt, ließ darauf den Bewohnern von Jabes für die dem getödteten Saul erwiesene Liebe der Bestattung seiner Gebeine danken (v. 1-7), und regierte 7½ Jahr zu Hebron über Juda allein (v. 10 u. 11). Dagegen stelte Abner den am Leben gebliebenen Sohn Sauls Isboseth als König über Israel auf (v. 8 u. 9), so daß es zum Kriege zwischen den Anhängern Isboseths und den Anhängern Davids kam, in welchem Abner mit seinem Heere geschlagen, aber der tapfere Asahel, Davids Schwestersohn, von Abner getödtet wurde (v. 12-32). - Die Erhebung Isboseths zum Könige war nicht blos eine Fortsetzung der Feindschaft Sauls gegen David, sondern auch eine offene Empörung wider Jahve, welcher Saul verworfen und David zum Fürsten über Israel erwählt und diese Erwählung durch eine Reihe von Tatsachen vor dem ganzen Volke so deutlich kundgetan hatte, daß selbst Saul von der Bestimmung Davids zu seinem Nachfolger im Königtum überzeugt worden war. Gegenüber dieser Auflehnung gegen den deutlich geoffenbarten Willen des Herrn bewährte David seine unbedingte Ergebung in die göttliche Führung sowol darin, daß er erst nach erhaltener Zustimmung des Herrn nach Juda zurükkehrte, als auch darin, daß er, nachdem der Stamm Juda ihn als König anerkant hatte, nicht den Krieg gegen Isboseth eröffnete, sondern sich darauf beschränkte, den Angriff der Anhänger des Hauses Sauls siegreich zurückzuschlagen, weil er der Zuversicht lebte, daß der Herr zu seiner Zeit ihm das ganze Königreich Israel zuwenden werde.

V. 1—4°. Davids Rükkehr nach Hebron und Salbung zum Könige über Juda. V. 1. אַרַבּריבּן nach dem c. 1 Erzählten fragte David den Herrn, nämlich durch das Urim, ob er in eine der Städte Juda's hinaufziehen solle und in welche? und erhielt die Antwort; "nach Hebron", die durch ihre Lage auf dem Gebirge im Mittelpunkte des Stammes sowie durch heilige Erinnerungen aus der Vorzeit vor andern zur Hauptstadt sich eignete. Daß er nach dem Tode Sauls seine zeitherige Verbindung mit den Philistern aufgeben und in sein Vaterland zurükkehren müsse, das konte David nicht zweifelhaft sein. Aber da die Philister durch ihren Sieg bei Gilboa den größeren Teil des israelitischen Gebietes eingenommen hatten und von den Anhängern Sauls, besonders von dem Heere, an dessen Spitze Sauls Vetter Abner stand, zu befürchten war, daß sie nicht leicht David als König anerkennen würden, mithin

ein Bürgerkrieg entstehen konte, so wolte David nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Herrn ins Vaterland zurükkehren. — V. 2—4°. Als er sodann mit seinen Weibern und seinem ganzen Gefolge (vgl. 1 S. 27, 2) nach Hebron und in die מָּבֶּרֶלְּיִלְּיִ, die zum Gebiete Hebrons gehörigen Ortschaften" gezogen war, kamen die Männer Juda's (in ihren Aeltesten) und salbten ihn zum Könige über das Haus d. i. den Stamm Juda. Wie Saul nach seiner Salbung durch Samuel noch von den Stämmen zum Könige gemacht wurde (I, 11, 15), so auch David, hier zuerst von Juda, später noch von den übrigen Stämmen (5, 3).

V. 4b-7. Mit לַבְּבְּרֶדְּ begint ein neuer Abschuitt. Die erste Handlung Davids als König war die Sendung von Boten nach Jabes, um den Bewohnern dieser Stadt für die Bestattung Sauls zu danken und ihnen seine Salbung zum Könige anzuzeigen. Wie in dieser Danksagung eine feierliche Anerkennung des verstorbenen Königs lag, wodurch David jeden Schein einer Empörung von sich wies, so lag in der Anzeige seiner Salbung eine indirecte Aufforderung an die Jabesiten, ihn nun als ihren König anzuerkennen. לְּבֶּבֶּדְּלָּ, und man meldete David: die Männer von Jabes sind es gewesen, die Saul begraben haben." - V. 6. לְּלָהָהוֹ ...und nun" sc. da ihr eurem Herrn dem Saul diese Liebe erzeigt habt, erzeige Jahve euch Gnade und Warheit. אַכָּה שִּׁכֶּה wie Ex. 34, 6 verbunden als die beiden Seiten, nach welchen die Güte Gottes an den Menschen sich erweist, nämlich in der gnadenreichen Liebe und in der Zuverlässigkeit oder Bewährung aller seiner Verheißungen, vgl. Ps. 25, 10. "Und auch ich erzeige euch dieses Gute", nämlich die durch eine förmliche Gesandtschaft ihnen übermittelte Anwünschung des göttlichen Segens v. 5, weil ihr dieses (an Saul) getan habt. Daran schließt sich v. 7 die Aufforderung: auch jezt, da Saul ihr Herr gestorben und dazu die Judäer ihn (David) zum Könige gesalbt haben, sich wacker zu zeigen, nämlich wacker in der Ehrfurcht und Treue gegen David, der nach dem Tode Sauls ihr König geworden. פתוקנה נדיכם d. h. seid getrost, mutig (vgl. Jud. 7, 11). Die Anerkennung Davids als König erforderte Entschlossenheit und Mut, weil das Heer Sauls nach Gilead geflüchtet und vonseiten Abners Opposition gegen David zu befürchten war. Damals scheint übrigens Isboseth entweder noch nicht als König proclamirt, oder dies doch dem David noch nicht bekant gewesen zu sein. אָרָד gehört nicht zu אָרָד, sondern zum ganzen Satze, indem אֹרָד blos des Nachdrucks halber voraufgestelt ist.

V. 8—11. Isboseths Erhebung zum König über Israel. Der Bericht hievon ist in der Form eines Gegensatzes an das Voraufgehende angereiht: "Abner aber, der Feldhauptmann Sauls (s. zu I, 14, 50), hatte Isboseth den Sohn Sauls genommen und nach Mahanajim hinübergeführt. Isboseth war vermutlich mit in der Schlacht am Gilboa gewesen und nach dem Verluste derselben mit Abner über den Jordan geflohen. Isboseth (מְּשִׁבְּשׁבְּעֹל d. i. Mann der Schande) war nach 1 Chr. 8, 33. 9, 39 der vierte Sohn Sauls und hieß eigentlich Eschbaal (מְשִׁבְּעַל d. i. Feuer Baals, wol s. v. a. Vertilger Baals). Dieser Name wurde später in Ischboschet verwandelt, wie auch der Name des Gottes Baal

in בְּשֶׁת umgedeutet (Hos. 9, 10. Jer. 3, 24 u. a.) und Jerubbaal in Jerubboschet verwandelt wurde, s. zu Jud. 8, 35. Ganz unerweislich ist die Annahme von Ew. (Gesch. II S. 537 Note), daß nwiz wie aldos ursprünglich auch einen guten Sinn (Ehrfurcht) gehabt habe, wie פחד Gen. 31, 53. Mahanajim lag auf der Ostseite des Jordan unweit der Furt des Jabbok und war teils wegen seiner geschichtlichen Erinnerung Gen. 32, 2 f., teils wol auch nach seiner Lage ein wichtiger Ort für die Ausführung der Pläne Abners. Hier machte er Isboseth zum König "für Gilead" d. i. das ganze Ostjordanland wie Num. 32, 29. Jos. 22, 9 u. ö., יְאֶל־הְאָשׁוּרִי "für die Asuriten". Diese Lesart ist entschieden fehlerhaft, da sich eben so wenig an Assyrien (אַשָּוּר) als an den arabischen Volksstamm der Assurim (Gen. 25, 3 denken läßt; die richtige Namensform ist aber nicht mehr zu ermitteln. 1 "Und für Jezreel" d. i. nicht blos die Stadt dieses Namens, sondern die nach ihr benante Ebene, wie 1 Sam. 29, 1. "Und über Ephraim und Benjamin und das ganze (übrige) Israel", natürlich mit Ausschluß von Juda, wo David als König anerkant war. - V. 10 f. Die Dauer der Regierung Isboseths über Israel und Davids zu Hebron. Wie gewöhnlich zu Anfang der Regierung eines Königs, wird auch von Isboseth sein Lebensalter angegeben. Vierzig Jahre alt wurde er König und regierte 2 Jahre, während David zu Hebron 71/2 J. König über das Haus Juda war. Diese Differenz der Regierungsjahre beider fält auf, und läßt sich nicht mit Seb. Schm. Cler. u. A. durch die Annahme ausgleichen, daß David bis zu Isboseths Ermordung 2 J. über Juda und nachher noch weitere 5 1/2 Jahre. nämlich bis zur Eroberung Jerusalems, über Israel zu Hebron regiert habe. Denn dies streitet mit den klaren Textesworten: David war König zu Hebron über das Haus Juda 7 1/2 Jahre. Eben so unstatthaft ist die Meinung, daß die 2 Jahre der Regierung Isboseths bis auf den Krieg mit David zu rechnen seien, weil in den übrigen 5 1/2 Jahren, die

<sup>1)</sup> Die LXX haben Θασιρί oder Θασούρ, eine gleichfalls entschieden falsche Namensform; der Chald. על רבית אשר d. h. über den Stamm Aser, was auch nicht paßt, wenn man nicht darunter den ganzen nördlichen Teil von Canaan, mit Einschluß der Stammgebiete von Sebulon und Naphtali begreifen will. Eine Ausdehnung des Namens Aser auf das Gesamtgebiet der drei nördlichen Stämme ist aber nicht zu erweisen. Eher könte man mit Bachienne (II B. 3 §. 571) an die Stadt Aser (Jos. 17, 7) mit ihrem Gebiete denken, da diese Stadt im Südosten von Jezreel lag und Abner von Gilead aus wol zuerst diese Gegend dem Isboseth unterworfen haben könte, bevor er den Philistern die Herschaft über Israel streitig machte, wenn nur ein Grund abzusehen wäre, weshalb statt der Stadt אשררר die Bewohner אשררר genant seien, und wenn überhaupt die Nennung einer Stadt zwischen lauter Landschaften Warscheinlichkeit hätte. Syr. und Vulg. haben Gesuri, scheinen also קבּשׁבּּרָד gelesen oder vermutet zu haben, wofür Then. Ew., Wellh. u. A. sich entscheiden, indem Then. den Namen Geschur von dem zu beiden Seiten des Jordan gelegenen nördlichsten Teil des Landes vom Berge Hermon bis zum See Genezareth verstehen will, wie Deut. 3, 14. Jos. 12, 5. 13, 13. 1 Chr. 2, 23. Allein aus diesen Stellen läßt sich dieser Sprachgebrauch nicht erweisen, da hier die im Nordosten von Basan liegende Landschaft der Gesuriter bezeichnet, die unter David einen eigenen König hatte (s. zu 3, 3), und an deren Unterwerfung Abner sicherlich nicht gedacht hat.

David hernach noch zu Hebron regierte, Abner die Hauptrolle gespielt habe. Aus c. 3-5 ist klar zu erkennen, nicht nur daß Isboseth bis zu seiner Ermordung, die nach der Tödtung Abners fiel, König war, sondern auch daß nach diesen Ereignissen David von allen Stämmen in Hebron zum Könige über Israel gesalbt wurde und alsbald wider Jerusalem zog und nach Eroberung der Burg Zion diese Stadt zu seiner Residenz erhob. Die kurze Dauer des Königtums Isboseths läßt sich demnach nur daraus erklären, daß er nicht wie David sofort nach Sauls Tode König wurde, sondern erst nachdem das von den Philistern besezte Land diesseits des Jordan durch Abner wieder erobert worden

war, worüber gegen 5 Jahre vergehen mochten.1

V. 12-32. Krieg der Anhänger Isboseths gegen die Anhänger Davids. V. 12. Als Abner ganz Israel unter die Botmäßigkeit Isboseths gebracht hatte, wolte er auch Juda ihm unterwerfen und zog in dieser Absicht mit den Knechten d. h. den Kriegsleuten Isboseths von Mahanajim gen Gibeon, das heutige Dschib in westlichen Teile des Stammes Benjamin, 2 gute Stunden nördlich von Jerusalem (s. zu Jos. 9, 3), wohin ihm Joab, ein Sohn der Seruja, der Schwester Davids (1 Chr. 2, 16), mit den Knechten d. h. Kriegern Davids entgegenrükte, so daß die beiden Heere am Teiche von Gibeon d. i. wol einem der jezt noch dort befindlichen großen Wasserbehälter (s. Rob. Pal. II S. 352 f. Tobler Topogr. v. Jerus. II S. 515 f.) zusammentrafen und das eine auf dieser, das andere auf jener Seite des Teiches sich lagerte. - V. 14 ff. Da machte Abner dem Joab den Vorschlag, den Streit durch einen Zweikampfentscheiden zu lassen, warscheinlich zur Vermeidung eines eigentlichen Bürgerkrieges. "Die Jünglinge möchten sich aufmachen und sich tummeln vor uns." prie scherzen, spielen, hier von dem Kriegsspiele des Zweikampfes. Da Joab diesen Vorschlag annahm, so gingen 12 junge Krieger für Benjamin und Isboseth und 12 von den Leuten Davids hinüber sc. aus den beiden Lagern auf den bestimten Kampfplatz, "und erfaßten einer den Kopf des andern und sein Schwert war (sofort) in der Seite des andern (des Gegners), so daß sie zusammen fielen." Der Satz יְחַרְבוֹ בְּצֵּד רֶעֶחוּ ist ein Umstandssatz: und sein Schwert (das Schwert eines Jeden) war in der Seite des Andern d. h. in sie gestoßen. Dadurch wird das Eindringen des Schwertes in die Seite des Gegners als gleichzeitig mit dem Erfassen seines Kopfes angedeutet. Die alten Uebersetzer haben den Sinn durch Ergänzung eines Verbums (ἐνέπηξαν, defixit, LXX, Vulg.) verdeutlicht. Dies war ein Zeichen großer

<sup>1)</sup> Daraus, daß in v. 10 f. die Thronbesteigung Isboseths vor der Davids, und zwar mit Angabe seines Alters erwähnt und von David das Alter erst 5, 4 f., als er König von ganz Israel wurde, angegeben wird, zieht Ew. (Gesch. III S. 149) die irrige Folgerung, daß der ältere (?) Erzähler den Isboseth als den eigentlichen, David als den Nebenkönig betrachte. Das Gegenteil hievon ist ja v. 4 ff. vgl. mit v. 8 so deutlich als möglich angegeben. Die Nennung Isboseths vor David in v. 10 erklärt sich einfach aus der schon in der Genesis constant beobachteten Sitte, die Nebenlinien oder Nebenpersonen zuerst zu nennen und über sie zu berichten was erwähnenswert schien, um dann die Geschichte der Hauptpersonen ohne Unterbrechung abhandeln zu können.

Erbitterung und zugleich großer Tapferkeit, mit der die Jünglinge gegenseitig kämpften. Davon erhielt die Wahlstätte den Namen הלכת Acker der Schneiden", vgl. für גוּר in dieser Bed. Ps. 89, 44 und für die Begründung derselben aus dem Arab. Fleischer in Delitzsch's Comm. z. d. St. - V. 17. Da dieser Zweikampf keine Entscheidung zuwege brachte, so kam es zu einer allgemeinen, sehr heftigen oder harten Schlacht, in der Abner mit seinen Truppen von den Kriegern Davids in die Flucht geschlagen wurde. Hievon wird in v. 18-23 nur die Tödtung Asahels durch Abner als eine in ihren Folgen wichtige Begebenheit näher berichtet. Von den 3 Söhnen der Seruja, Joab, Abisai und Asahel, war Asahel besonders leicht auf den Füßen, wie eine der Gazellen, und verfolgte Abner eifrig ohne sich rechts oder links von ihm abzuwenden. V. 20 f. Da wandte sich Abner um, fragte ihn, ob er Asahel sei, und sprach zu ihm: "Beuge aus zu deiner Rechten oder deiner Linken und ergreife dir einen von den Jünglingen und nimm dir seine Waffenrüstung" d.h. tödte einen der gemeinen Krieger und nimm seine Rüstung als Beute, wenn du diesen Ruhm suchst. Aber Asahel wolte nicht von Abner zurückweichen. Da wiederholte dieser seine Aufforderung: zu weichen, mit dem Zusatze: "Warum soll ich dich zu Boden schlagen, und wie könte ich dann mein Angesicht zu Joab, deinem Bruder, erheben?" woraus man sieht, daß Abner aus Achtung und früherer Freundschaft gegen Joab den jungen Helden nicht tödten wolte. V. 23. Als dieser aber auch nach dieser Warnung nicht von ihm abließ, stieß ihn Abner mit dem Hinterteile d. h. dem untern Ende des Speeres in den Unterleib, so daß der Speer hinten herauskam und Asahel auf der Stelle todt niederstürzte (מְחָהָיי auf seiner Stelle, da wo er stand, nicht = sofort). Das untere Ende des Speeres scheint spitz gewesen zu sein, um den Speer in die Erde stecken zu können (vgl. 1 S. 26, 7); so wird das Durchgehen des Speeres durch den Leib begreiflich. Der Fall des jungen Helden erregte solche Teilnahme, daß alle die dahin kamen wo er gefallen war stehen blieben, seinen Tod zu bedauern, vgl. 20, 12. V. 24. Joab aber und Abisai verfolgten Abner bis die Sonne unterging und bis sie zum Hügel Amma angesichts von Giah auf dem Wege nach der Wüste Gibeon gekommen waren. Die hier genanten Oertlichkeiten sind nicht näher bekant. - V. 25 f. Da sammelten sich die Benjaminiten hinter Abner zu einem Haufen und machten Halt auf dem Gipfel eines Hügels, um ihre Verfolger zurückzuschlagen, und Abner rief dem Joah zu: "Soll denn immerfort das Schwert fressen (des Tödtens kein Ende werden)? weißt du nicht, daß Bitterkeit entsteht zulezt? und wie lange wilst du nicht dem Volke sagen, umzukehren von der Verfolgung seiner Brüder?" Abner warnt also Joab vor den Folgen eines verzweifelten Kampfes, indem er ihn auffordert, durch Einstellung der Verfolgung dem weiteren Blutvergießen ein Ende zu machen. - V. 27. Joab entgegnete: "Hättest du nicht geredet (d. h. zum Zweikampfe aufgefordert v. 14), ja dann ware seit dem Morgen das Volk weggeführt, jeder von seinem Bruder", d. h. dann wäre es gar nicht zu diesem Bruderkampfe gekommen. Das erste 🖰 führt den Inhalt des Schwures ein, wie 1 S.

25, 34, das zweite ist verstärkend, vgl. Ew. §. 330 b. Joab schob damit Abnern die Schuld des Kampfes zu, weil er den Zweikampf veranlaßt hatte, da als dieser unentschieden blieb und so blutig endete, die Heere sich verpflichtet fühlten, den Streit auszufechten, ließ aber dann Halt blasen und die weitere Verfolgung einstellen. - V. 29. Abner zog mit seinen Truppen die ganze Nacht durch die Araba d. i. das Jordanthal, dann über den Fluß, durch das ganze Bithron nach Mahanajim zurück. eine nur hier erwähnte Gegend auf der Ostseite des Jordan, von Aqu. u. Vulg. eben so irrig mit Bethhoron als von Then. mit Bethharam, dem späteren Libias an der Mündung des Nahr Hesbân (s. zu Num. 32, 36) identificirt. Daß בַּחָרוֹן keine Stadt bezeichne, sondern einen District, ergibt sich mit Gewißheit aus dem vorgesezten 3, das bei einer Stadt keinen Sinn hätte. Das W. bedeutet Einschnitt und ist ohne Zweifel Name einer Bergschlucht in der Nähe des Jabbok zwischen dem Jordan und dem an der Nordseite des Jabbok gelegenen Mahanajim. — V. 30 f. Auch Joab sammelte seine Leute zum Rückzuge. Von seinen Streitern wurden 19 Mann und Asahel vermißt, die im Kampfe gefallen waren. Dagegen hatten sie von Benjamin und den Leuten Abners 360 Mann getödtet. Vor אָשֶׁר ist צע suppliren, und הוא hinzugefügt, um die Getödteten von den blos Verwundeten oder Vermißten zu unterscheiden. Das große Mißverhältnis in den Zahlen erklärt sich daraus, daß im Heere Joabs lauter erprobte tapfere Krieger, die sich früher um David gesammelt hatten, kämpften, im Heere Abners dagegen nur Ueberreste von den bei Gilboa aufs Haupt geschlagenen Israeliten, die in den Kämpfen zur Wiedereroberung des von den Philistern occupirten Landes noch mehr geschwächt und entmutigt sein mochten. - V. 32. Auf dem Rückwege hoben Davids Leute den gefallenen Asahel auf und begruben ihn im Grabe seines Vaters zu Bethlehem. Von dort zogen sie die ganze Nacht weiter, so daß sie mit Tagesanbruch in Hebron ankamen. פאר להם es wurde ihnen licht (Tag) zu Hebron.

# Cap. III. Davids Zuwachs; Isboseths Niedergang. Abners Uebertritt zu David und Ermordung durch Joab.

V. 1. "Und der Streit ward lang (zog sich in die Länge) zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids; David aber wurde immer stärker und das Haus Sauls immer schwächer." ፲៦፫ mit einem andern Verbum oder einem Adjectivum verbunden drükt den allmäligen Fortgang der Sache aus, vgl. Ges. §. 131, 3 Anm. 3. In diesen Worten faßt der Erzähler den geschichtlichen Verlauf der beiden feindlich sich gegenüberstehenden Königshäuser zusammen. ፲፰፻½፫ bezeichnet nicht fortdauernde Bekriegung, sondern den Kriegsstand, in welchem beide gegen einander verharrten. Sie schlossen keinen Frieden, so daß weder David von Isboseth, noch dieser von jenem als König anerkant wurde. Von einer Fortsetzung des förmlichen Krieges nach der verlorenen Schlacht bei Gibeon durch Abner oder Isboseth ist nicht nur nichts erwähnt, sondern die Sache auch an sich nicht warscheinlich, da Isbo-

seth zu schwach war, um den Krieg fortführen zu können, David aber im Vertrauen auf die Verheißung des Herrn wartete, bis ihm ganz Israel zufallen würde.

V. 2-5. Wachstum des Hauses Davids. Den Beleg für das Zunehmen des Hauses Davids liefert die Vermehrung der Familie Davids zu Hebron. Die Nachricht über die Söhne, welche David zu Hebron geboren wurden, unterbricht nicht — wie Cler. Then. u. A. meinen den Zusammenhang, sondern ist als tatsächlicher Beweis für die Erstarkung des Hauses Davids hier ganz passend eingefügt, im Einklang mit der Sitte zu Anfang der Regierung jedes Königs Nachrichten über seine Familie zu geben, vgl. 5, 13 ff. 1 Kg. 3, 1, 14, 21, 15, 2, 9 u. a. Ein ähnliches Verzeichnis der Söhne Davids liefert 1 Chr. 3, 1-4. Die ersten beiden Söhne wurden ihm von den beiden Frauen geboren, die er mit nach Hebron gebracht hatte, 1 S. 25, 42 f. Das Chet. יילדי ist wol nur Schreibfehler für שְּׁבְּלֵּבֶּה wie mehrere Codd. lesen. Von der Ahinoam: der erstgeborene: Amnon, 13, 20 Aminon genant; von der Abigail der zweite: Chileab, der 1 Chr. 3, 1 הולאל heißt, also wol zwei Namen hatte. Das ל vor שחרלעם und den folgenden Nomina dient zur Umschreibung des Genitivs, wie das deutsche von, weil das Nomen Sohn fehlt, vgl. En. §. 292a. Die übrigen vier von Frauen, die er erst zu Hebron geheiratet hatte: Absalom von der Maacha, Tochter des Königs Talmai zu Geschur, einem kleinen Königreiche im Nordosten von Basan (s. zu Deut. 3, 14); Adonia von der Haggit; Sephatja von der Abital und Jithream von der Egla. Die Herkunft der drei leztgenanten Frauen ist unbekant. Der Zusatz: "das Weib Davids" zu Egla dient blos dazu, der aufgezählten Reihe von Frauen Davids einen passenden Abschluß zu geben (Berth. zu 1 Chr. 3, 3), nicht aber dazu, die Egla als die hervorragendste Gemahlin Davids zu bezeichnen, worunter dann nach den Rabbinen die Michal zu verstehen wäre.

V. 6-39. Das Sinken des Hauses Sauls. V. 6-11. Abners Entzweiung mit Isboseth. Während des Kriegs zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids hielt Abner fest am Hause Sauls, eignete sich aber ein Kebsweib von Saul zu. Als ihn dann Isboseth darüber zur Rede stelte, gerieth er in so heftigen Zorn, daß er ihm die Ueberlieferung des Königreiches an David ankündigte. Abner hatte gewiß wenn nicht von Anfang an, so doch schon geraume Zeit die gänzliche Unfähigkeit Isboseths zum Herscher über Israel erkant und ihn nach dem Tode Sauls wol nur zum Könige gemacht, um sich David nicht zu unterwerfen, sondern unter Isboseths Namen zu herschen und vielleicht auch um sich selber dadurch den Weg zum Throne zu bahnen. Die Zueignung des Kebsweibes des verstorbenen Königs war wenigstens nach israelitischen oder allgemein morgenländischen Vorstellungen eine Tat, die als ein Trachten nach dem Throne angesehen wurde, vgl. 16, 21. 1 Kg. 2, 21. Allmälig aber mochte es ihm klar werden, daß das Königtum des Hauses Saul gegenüber David nicht haltbar sei, und ihn zu dem Entschlusse führen, ganz Israel zur Anerkennung Davids zu bewegen und dadurch sich unter dem Regimente Davids eine einflußreiche

Stellung zuzusichern. So erklärt sich einfach Abners Abfall von Isboseth und sein Uebertritt zu David. V. 6 u. 7 bilden eine durch eingeschobene Umstandssätze erweiterte Periode, in welcher das des Vordersatzes durch יַלאמֵר v. 7 b fortgesezt wird. "Es geschah als Krieg war zwischen ... und Abner sich stark erwies für das Haus Sauls -Saul aber hatte ein Kebsweib Namens Rispa, die Tochter Aja's — da sprach er (Isboseth) zu Abner: warum bist du zum Kebsweibe meines Vaters gegangen?" In dem Nachsatze fehlt das Subject zu לראמר d. i. Isboseth, wie aus dem אָבֶי und aus v. 8 deutlich zu ersehen. Auch bei dem zweiten Umstandssatze: "und Saul hatte ein Kebsweib gehabt" wird der Grund der Erwähnung dieses Umstandes erst aus der Rede Isboseths klar. אַ הַמְחַלָּק sich stark beweisen für oder bei jem. d. h. ihm kräftigen Beistand leisten. בוֹא צֵּל bed. beiwohnen. Den Kebsweibern des verstorbenen Königs beizuwohnen stand nur dem Thronfolger zu. dem die Kebsweiber des Vorgängers als Eigentum zufielen. — V. 8. Ueber diese Rüge Isboseths wurde Abner so zornig, daß er erwiderte: "Bin ich ein Hundskopf, der es mit Juda hält? Heute (d. h. jezt) erzeige ich Liebe dem Hause Sauls deines Vaters gegen seine Brüder und seine Freunde und ließ dich nicht gelangen in die Hand Davids, und du rügst an mir das Vergehen mit dem Weibe heute?" Hundskopf ist etwas ganz Verächtliches. אָשֶׁר לֵּרְהַוּנָה eig. der Juda angehört d. h. es mit Juda hält. V. 9. So tue Gott dem Abner.: "Wie Jahve dem David geschworen, so werd ich ihm tun." Das zweifache 🔁 dient zur Einführung des Schwures wie 2, 27. "Das Königreich vom Hause Sauls abzubringen und den Thron Davids aufzurichten über Israel und über Juda von Dan bis Berseba." Ein Schwur, mit dem Gott dem David das Königtum zugesagt hatte, ist nicht bekant; aber die göttliche Zusage an sich komt einem Schwure gleich, da Gott der Warhaftige ist, der nicht lügt noch trügt, 1 S. 15, 29. Num. 23, 19. Diese Zusage war in Israel allgemein bekant geworden. "Von Dan bis Berseba" wie Jud. 20, 1. - V. 11. Auf diese Rede vermochte Isboseth dem Abner kein Wort zu erwidern "weil er ihn fürchtete".

V. 12—21. Abners Uebertritt zu David. V. 12. Was Abner dem Isboseth gedroht hatte, führte er alsbald aus. Er sandte Boten an David מַרְישׁם an seiner Statt (nicht: auf der Stelle == sogleich [Sym. Chald.], denn diese Bedeutung ist unerweislich) und ließ ihm sagen: "Weß ist das Land?" d. h. wem anders gehört es als dir? und weiter: "Schließ einen Bund mit mir, siehe so ist meine Hand mit dir (d. h. so stehe ich dir bei), ganz Israel dir zuzuwenden." — V. 13. Auf diesen Antrag ging David ein unter der Bedingung: "Nur eine Sache fordere ich von dir, nämlich: nicht sehen wirst du mein Angesicht, du bringest denn zuvor Michal, die Tochter Sauls, wenn du komst mein Angesicht zu sehen." בֵּר אַפְּבֶּי מֵּבְרַבְּיֵבֶּי "außer vor deinem Bringen" d. h. außer wenn du zuvor gebracht, mir zugestelt hast die Michal. Diese Bedingung stelte David nicht blos darum, weil ihm die Michal, die er sich rechtmäßig durch Erlegung der geforderten Morgengabe zum Weibe erworben hatte und die ihn liebte (I, 18, 27, 19, 11f.), von Saul wider-

rechtlich genommen und an einen andern Mann verheiratet worden war (I, 25, 44), so daß er sie mit vollem Rechte zurückfordern und Isboseth ihm ihre Auslieferung nicht verweigern konte, sondern wol zugleich aus dem politischen Grunde, weil die Wiedervermählung mit der Königstochter dem ganzen Israel zeigte, daß er keinen Haß gegen den gefallenen König in seinem Herzen hege. - V. 14. Darauf, als nämlich Abner in diese Bedingung eingewilligt hatte, schikte David Boten an Isboseth mit der Forderung: "Gib (mir) mein Weib, die Michal, die ich mir gefreiet um 100 Vorhäute der Philister" (s. I. 18, 25. 27). Von Isboseth verlangte David die Zurückgabe der Michal. damit ihre Rükkehr in aller Form Rechtens geschehe - ut manifestum fieret, ex jure eum egisse cum Paltiële coram rege hujus, eamque retinuisse, non autem per vim a viro abstulisse. Sch. Schm. — V. 15. Isboseth sandte warscheinlich Abner nach Gallim (I, 25, 44) und ließ sie von ihrem Manne Paltiël (s. zu I, 25, 44) holen, um sie David zuzuführen. Der Mann mußte sich in diese Trennung fügen. V. 16. Als er mit seinem Weibe ging, ihr nachweinend bis Bahurim, befahl ihm Abner umzukehren, "und er kehrte zurück." Bahurim, die Heimat Simei's (19, 17, 1 Kg. 2, 8), lag nach 16, 1, 5 u, 17, 18 auf dem Wege von Jerusalem nach Gilgal in der Jordanaue, nicht weit vom Oelberge. und wird von v. Schub. R. III S. 70 an der Stelle des heutigen Abu Dîs vermutet, ist aber wol nördlicher zu suchen, vgl. Rob. II S. 312. Paltiël war also seinem Weibe bis zur Grenze des Stammes Juda oder des Reiches Davids gefolgt. - V. 17 f. Bevor Abner aber mit der Michal sich auf den Weg zu David machte, hatte er mit den Aeltesten Israels (der Stämme außer Benjamin [s. v. 19] und Juda) geredet: "Sowol gestern als ehegestern (d. h. schon längst) habt ihr David begehrt zum Könige über euch; und nun führt aus (שָּשׁיַ) euer Verlangen, denn Jahve hat in Bezug auf David gesprochen: Durch meinen Knecht David werde ich mein Volk Israel erretten aus der Gewalt der Philister und aller seiner Feinde." אישרב ist offenbarer Schreibfehler für אישרב, welches viele Codd. haben und alle alten Verss. ausdrücken, s. de Rossi variae lectt. ad h. l. - V. 19. Gleicherweise hatte Abner vor (in den Ohren) Benjamins geredet. Mit den Benjaminiten insbesondere noch, weil das bisherige Königshaus diesen angehörte, und sie davon manchen Vorteil gezogen hatten, vgl. I, 22, 7 (Then.). Das verb. יְּהָיָה in dem Umstandssatze v. 17 ist eben so wie das den Umstandssatz fortsetzende v. 19 im Plusquamperfecto zu übersetzen, da die Besprechung Abners mit den Aeltesten Israels und mit Benjamin seiner Besprechung mit David zu Hebron der Zeit nach voraufging. Aus Abners Rede mit den Aeltesten ersieht man, daß auch unter den nördlichen Stämmen sich die allgemeine Stimmung schon seit längerer Zeit für David entschieden hatte. Geschichtliche Belege hiefür liefert 1 Chr. 12. Das v. 18 erwähnte Wort Jahve's über David findet sich in der angeführten Form in der uns überlieferten Geschichte Davids nirgends. Abner hatte also hiebei entweder einen Ausspruch eines Propheten (Samuels oder Gads) im Auge, den er als Wort Jahve's bezeichnete, oder er

faßte die im Auftrage des Herrn von Samuel vollzogene Salbung Davids zum Könige in Verbindung mit dem wunderbaren Gelingen aller Unternehmungen Davids gegen die Feinde Israels als eine Realerklärung Gottes, daß David als von Gott erwählter Nachfolger Sauls vollführen werde, was der Herr zu Samuel über Saul (1 S. 9, 16) geredet, Saul aber wegen seiner Auflehnung wider die Gebote des Herrn nicht vollbracht hatte. - V. 19b. Als Abner die Aeltesten Israels und Benjamins für die Anerkennung Davids als König gewonnen hatte, begab er sich nach Hebron, vor David zu reden "alles was Israel und dem ganzen Hause Benjamin wolgefallen hatte" d. h. ihm ihren Beschluß, ihn als König anerkennen zu wollen, zu eröffnen. Mit ihm gingen 20 Männer, als Repräsentanten des ganzen Israel, um durch ihre Gegenwart Abners Eröffnungen zu bestätigen; und David bereitete allen ein Gastmahl. - V. 21. Nach dem Mahle sprach Abner zu David: "Ich will mich aufmachen und hingehen und zu meinem Herrn dem Könige versammeln ganz Israel, daß sie einen Bund mit dir schließen (d. h. dir als König vor Gott huldigen) und du König werdest über alles was deine Seele begehrt" d. h. über das ganze Volk Gottes; worauf David ihn entließ und Abner in Frieden fortging. שלים dient zur Vorbereitung auf das Folgende. Es heißt übrigens nicht: David entließ ihn in Frieden (ohne sich an ihm zu rächen) sondern: "David entließ ihn und er ging in Frieden." David hatte auch, ganz abgesehen von seiner persönlichen Milde, gar keinen Grund, Abner jezt noch feindlich zu behandeln, nachdem derselbe seine Opposition gegen Davids Königtum aufgegeben und ganz Israel ihm zugeführt hatte. Abners Wirken für Isboseth und sein Kampf gegen David war zwar sündliches Widerstreben gegen den ihm nicht unbekanten Willen Jahve's, welcher David durch Samuel zum Könige über sein Volk berufen und gesalbt hatte, aber doch keine irdisch strafbare Empörung gegen Davids Person und Thronrecht, weil weder Jahve durch Samuel oder einen andern Propheten David dem Volke als König hatte einsetzen lassen, noch David nach dem Tode Sauls das ihm vom Herrn verheißene und durch seine Salbung verbürgte Königtum über ganz Israel als ein Recht, dem das Volk Folge zu leisten hätte, geltend gemacht hatte, sondern als ein wahrer Knecht Gottes in Geduld wartete, bis der Herr ihm das Königtum über sein ganzes Volk verleihen würde.

V. 22—30. Abner von Joab meuchlings ermordet. V. 22. Nach Abners Weggange von David kamen Davids Knechte mit Joab an der Spitze von einem Streifzuge mit reicher Beute zurück. Der Singul. אַבָּילּינִי eig. von der Streifschar d. h. von dem Geschäfte einer Streifschar, von einer Streiferei, die sie gegen eine der an Juda grenzenden Völkerschaften ausgeführt hatten. — V. 23 f. Als nun Joab erfuhr (אַבָּלְינָרָ man zeigte an), daß Abner bei David gewesen und von ihm wieder entlassen worden war, ging er zu David, um ihm darüber Vorwürfe zu machen. "Was hast du getan? Siehe gekommen ist Abner zu dir, warum denn hast du ihn entlassen?

d. h. so daß er ohne zurückgehalten zu werden wieder fortgehen konte; vgl. für diese Bed. des Infin. abs. Ew. §. 280b. "Du kenst (oder richtiger fragend: kenst du) Abner, den Sohn Ners, daß er um dich zu bereden (קַּהְהָּבֶּלְ d. h. dich über seine Absichten sicher zu machen) gekommen, und zu erfahren deinen Ausgang und Eingang (d. h. alle deine Unternehmungen) und zu erfahren alles was du tun wirst?" (d. h. alle deine Pläne). Joab wolte durch diese Rede David gegen Abner einnehmen, ihn dem Könige als Verräther verdächtigen, um dann straflos seine Privatrache an demselben üben zu können. V. 26. Denn von David nur weggegangen schikte Joab dem Abner Boten nach und ließ ihn, ohne Zweifel im Namen Davids, aber ohne dessen Wissen, zurückrufen "von Borhasira d. i. der Cisterne Sira" — פֿירָם eine uns unbekante Oertlichkeit, nach Joseph. (Ant. VII, 1, 5) 20 Stadien von Hebron entfernt und Βησιρά genant. — V. 27. Den Zurükkommenden führte Joab bei Seite mitten ins Thor, um mit ihm in der Stille d.h. heimlich zu reden, und stieß ihn daselbst in den Leib, daß er starb, "für das Blut Asahels, seines Bruders" d. h. dafür daß er Asahel getödtet hatte 2, 23. - V. 28 f. Als David dies nachher hörte, sprach er: "Unschuldig bin ich und mein Königreich vor Jahve ewig wegen des Blutes Abners. Es wende sich ( sich drehen, wenden, fallen, irruit) auf das Haupt Joabs und sein ganzes Vaterhaus (s. g. Familie)! Nie soll fehlen לא יַבְּרָהוֹ eig. nicht werde ausgerottet, daß nicht sei, wie Jos. 9, 23) im Hause Joabs Flüssiger (3 vgl. Lev. 15, 2) und Aussätziger und der sich am Stocke stüzt (d. h. Gelähmter oder Gebrechlicher) 1 und der durchs Schwert fält und dem es an Brot mangelt." Sinn: den Mord Abners möge Gott an Joab und seiner Familie fort und

<sup>1)</sup> So nach LXX, welche מחורם בפלה κρατών σκυτάλης übersezt haben, während Aquil., Symm., Syr. u. Vulg. ada von der Spindel verstehen: tenens fusum (Vulg.), der Spindelhalter, als Bezeichnung eines homo effoeminatus nullique operi virili idoneus. So auch Luth., (der) Spindel halte' in den ersten Ausgg. seiner Bibelübersetzung, während er in den spätern Ausgg, nach der LXX übersezt: "(der) am Stabe gehe", warscheinlich weil er einsah, daß in dieser Verwünschung: der Spindelhalter s. v. a. verweichlichter, schwacher Stubenhocker, zwischen dem Flüssigen und Aussätzigen einer- und dem durchs Schwert fallenden und Bettler andrerseits sehr wenig passe. Dessen ungeachtet haben Mich., Bött., Then. u. Erdm. dieser Deutung den Vorzug gegeben, und Böttch. (N. Aehrenl. I S. 144) hat sie als die allein richtige zu begründen versucht. Aber die dafür beigebrachten Gründe sind sehr schwach. Die Behauptung, daß at im Hebr., Talmudischen, Arab. nur Spindel, nie Stab sei, wird durch jedes Lexicon dieser Sprachen widerlegt. bezeichnet in den genanten Sprachen das Runde, daher häufig: orbis, Bezirk, Kreis, dann auch Spindel, so Prov. 31, 19 (s. Del. z. d. St.). Aber die Spindel halten im Sinne von spinnen wird im Hebr. laut dieser St. durch קַבֶּהְ בָּּבֶּלְּהָ ausgedrükt; während במלה sich (eig. seine Hand) am פלה festhalten ein ganz unpassender Ausdruck für: Spindel halten = spinnen wäre. Auch fehlt dafür jeder Beleg, daß bei den Israeliten Mannspersonen sich mit dem Spinnen abgaben, und daß ein Spindelhalter oder spinnender Mann als ein weibischer Stubenhocker verachtet gewesen sei. In Prov. 31, 19 wird das Hantieren mit der Spindel zu den Tugenden einer braven Hausfrau gerechnet. το be bed. den dicken runden Stock, wie σκυτάλη Stock, Knittel, Knüppel.

fort strafen mit schrecklichen Krankheiten, gewaltsamem Tode und Armut. — Um den Grund dieser furchtbaren Verwünschung klar zu machen, bemerkt der Erzähler v. 30: Joab und sein Bruder Abisai hatten Abner gemordet, weil derselbe ihren Bruder Asahel zu Gibeon im Kriege getödtet hatte (2, 23). Die Tat Joabs, an der sich Abisai irgendwie beteiligt haben muß, war ein Meuchelmord, der sich nicht einmal als Blutrache rechtfertigen ließ, da Abner den Asahel in der Schlacht nach wiederholter Warnung, nur um sein Leben vor ihm zu retten, getödtet hatte. Das Hauptmotiv zu dieser Tat Joabs war niedrige Eifersucht oder die Furcht, daß Abners Aussöhnung mit David seinem Einflusse bei dem Könige Abbruch tun könte, wie auch später bei Amasa's Ermordung 20, 10.

V. 31-39. Davids Trauer über Abners Tod. V. 31 f. Um seinen Schmerz über diesen Mord und seine Mißbilligung dieser Freveltat vor dem ganzen Volke öffentlich zu bezeugen, befahl David dem Joab und dem ganzen Volke bei ihm (David), d. h. allen seinen Hofleuten und den mit Joab heimgekehrten Kriegern, eine öffentliche Trauer über den Todten, durch Zerreißen der Kleider, Anlegen von Säcken, d. h. grober härener Trauer- und Bußgewänder, und durch Todtenklage vor Abner, d. h. er befahl ihnen in Trauercostüm klagend vor der Bahre Abners herzugehen und den Todten zu seiner Ruhestätte zu geleiten, während David als König hinter der Bahre (המשטה) herging. — V. 32. So bestatteten sie Abner zu Hebron, und David weinte laut an seinem Grabe und alles Volk mit ihm. — V. 33 f. Wenn schon diese Anordnung Davids und seine Thränen am Grabe Abners jeden Verdacht seiner Widersacher, daß Joab mit seinem Vorwissen den Mord verübt haben möchte (s. zu v. 37), niederschlagen mußten, so bezeugte David noch stärker seine Unschuld und die Aufrichtigkeit seiner Trauer mit dem Klagliede, das er auf Abners Tod dichtete.

V. 33. Mußte wie ein Gottloser stirbt Abner sterben!

34. Deine Hände waren nicht gebunden und deine Füße nicht in Fesseln gelegt.

Wie man fält vor Frevlern, bist du gefallen!

Die erste Strophe (v. 33) ist Ausdruck schmerzlicher Klage darüber, daß Abner einen Tod erlitten, den er nicht verdient hatte. לבְּבָּל der Thor ist nach israelitischer Anschauung der Gottlose, vgl. Ps. 14, 1. Der Sinn von v. 34 ist: Du hattest dich keines Verbrechens schuldig gemacht, daß du wie ein Missetäter in Ketten und Banden hättest sterben müssen, sondern du bist heimtückisch ermordet worden. — Dieses Klaglied machte solchen Eindruck auf alles (anwesende) Volk, daß dasselbe noch mehr über den Gefallenen weinte. — V. 35. David aber trauerte so tief, daß er, als das ganze Volk ihn aufforderte noch am Tage Speise zu sich zu nehmen, mit einem Schwure beteuerte, vor Sonnenuntergang weder Brot noch irgend etwas zu kosten. בּבְּבֶּרִי בְּבֶּרָ שִׁלְּבָּי בְּבָּרָ שִׁלְּבְּיִ בְּבָּרְ שִׁלְּבְּיִ בְּבָּרְ שִׁלְּבְּיִ בְּבָּר nicht, wie 13,5: zu essen geben, wegen des voraufgehenden gekommen sein solten, David Essen zu bringen, sondern bed. Brot

essen machen d. h. zum Essen auffordern; wobei ungewiß bleibt, ob David mit dem Volke essen (vgl. 12, 17) d. h. an dem nach der Beerdigung stattfindenden Trauermahle teilnehmen solte, oder ob das Volk ihn nur überhaupt aufforderte, Speise zu sich zu nehmen, d. h. um sich über seinen Kummer zu trösten. בי אָב ist zu trennen; סָני פֿל den Schwur einführend, אַכ Schwurpartikel: wenn = warlich nicht. - V. 36. "Und alles Volk erkante es (d. h. seine Betrübnis) und es gefiel ihnen, so wie alles (عِכْخ) was der König tat dem ganzen Volke wolgefiel." — V. 37. Das ganze Volk (sc. das beim Könige war) und ganz Israel erkante an jenem Tage (aus der tiefen und von Herzen kommenden Betrübnis Davids), daß die Tödtung Abners nicht vom Könige geschehen (ausgegangen) war; wie wol anfangs Manche glauben mochten, da Joab ohne Zweifel in Davids Namen Abner zurückgeholt hatte. - V. 38 f. Endlich sprach David noch zu seinen (vertrauten) Dienern: "Erkennet ihr nicht (= ihr erkent doch wol), daß ein Fürst und Großer נְּדִּילֹן großer Mann) gefallen diesen Tag in Israel." Dieses Urteil zeigt, wie David auch an seinen Gegnern die Tugenden, die sie besaßen, anzuerkennen wußte, und wie ferne er davon war, Abner wegen seines Abfalles von Isboseth und seines Uebertrittes zu ihm für einen Verräther zu halten. vielmehr an ihm einen tüchtigen Feldherrn und treuen Diener zu erhalten hofte. Die Ermordung dieses Mannes würde er bestraft haben. wenn er die Macht dazu gehabt hätte. Aber - sezt er hinzu: "Ich bin heute (jezt noch) schwach und erst zum Könige gesalbt, und diese Männer, die Söhne der Seruja, sind mir zu stark. Der Herr vergelte dem der das Böse tut nach seiner Bosheit." heute, jezt gehört nicht blos zu בד zart, schwach, sondern auch zu מְשׁוּדְ heute d. h. eben erst gesalbt. מַשֵּׁה das Gegenteil von שָּׁב bed. kräftig, stark, mächtig. Da David als noch junger König sich außer Stand fühlte, einen Mann wie Joab nach Gebühr zu strafen, so mußte er sich zunächst darauf beschränken, den Fluch über diese Tat auszusprechen (v. 29) und die Vergeltung Gotte anheimzugeben. Vergeben konte und durfte er sie nicht, daher empfahl er vor seinem Tode noch seinem Sohne und Thronfolger Salomo, Joab für Abners und Amasa's Ermordung zu bestrafen 1 Kg. 2, 5.

## Cap. IV. Isboseths Ermordung und Bestrafung der Mörder.

zu Benjamin hinzugerechnet" (ביל auf etwas darauf, hinzu). Beerot warscheinlich in der Nähe der Dörfer Biddu und el Kubeibe, südwestl. von Gibeon gelegen, nicht nach der gewöhnlichen Ansicht in dem heutigen Birch zu suchen (s. zu Jos. 9, 17), wird auch Jos. 18, 25 zum Stamme Benjamin gerechnet. Diese Bemerkung über Beerot in unserm V. dient zur Begründung der Angabe, daß die genanten Beerotiter Benjaminiten waren. Durch diese Angabe aber wird die Abscheulichkeit des im folgenden berichteten Verbrechens derselben angedeutet. Zwei Männer aus dem Stamme Benjamin ermordeten den Sohn Sauls, den König aus ihrem eigenen Stamme. — V. 3. Die Beerotiter waren nach Gittaim geflohen und waren dort als Fremdlinge bis auf diesen Tag. Gittaim wird noch Neh. 11, 33 erwähnt unter den Ortschaften, in welchen nach dem Exile Benjaminiten wohnten, woraus aber nicht sicher folgt, daß dieser Ort vor dem Exile zum Stamme Benjamin gehört hat. Er konte auch außerhalb desselben gelegen sein. Weiter ist er nicht erwähnt und seine Lage noch nicht aufgefunden. Auch der Grund, weshalb die Beerotiter nach Gittaim flohen und dort bis zur Zeit der Abfassung unserer Erzählung als Fremdlinge blieben, ist unbekant, vielleicht aber darin zu suchen, daß die Philister Gittaim erobert hatten. - V. 4. Bevor nun der Erzähler das Unternehmen der beiden Beerotiter berichtet, schaltet er noch eine Bemerkung über Sauls Familie ein, um im Voraus darauf hinzuweisen, daß mit der Tödtung Isboseths das Königtum dieses Hauses erlöschen mußte, da der allein übrig gebliebene Sprößling ein ganz gebrechlicher Knabe war. Es war ein Sohn Jonathans, geschlagen d. h. gelähmt an beiden Füßen. Fünf Jahr alt war derselbe nämlich, als das Gerücht von Saul und Jonathan d. h. von ihrem Tode von Jezreel her kam; da nahm ihn seine Amme und floh. und bei ihrer eiligen Flucht fiel er und wurde lahm. Sein Name war Mephiboseth (מפּרבשׁת nach Simonis für מְפַצְּה בשֶׁת exterminans idolum) in 1 Chr. 8, 34 u. 9, 40 Meribbaal (מְרִיב בַּעֵל Baalsstreiter) genant, ähnlich wie Isboseth auch Eschbaal hieß, s. zu 2, 8. Ueber seine späteren Schicksale s. c. 9. c. 16, 1 ff. u. 19, 25 ff. - V. 5. Die beiden Söhne Rimmons gingen nach Mahanaim, wo Isboseth residirte (2, 8, 12), und kamen um die Hitze des Tags (die Mittagszeit) in das Haus Isboseths. als derselbe Mittagsruhe hielt. V. 6. "Und hier waren sie gekommen bis in die Mitte des Hauses, Waizen holend (d. h. unter dem Vorwande Waizen zu holen, vermutlich für die Krieger ihrer Schar) und stachen ihn in den Leib, und Recab und sein Bruder entrannen." Der erste Satz dieses V. ist ein Umstandssatz, durch den erklärt wird, wie die Mörder bis an den König kommen konten. Der zweite Satz sezt die Erzählung fort und לַּכָּבֹאֹן schließt sich an לַּכָּבֹאֹן v. 5 an.¹

<sup>1)</sup> Die LXX haben die Möglichkeit, wie Recab und Ba'ana in die Wohnung des Königs gelangen konten, deutlich zu machen für nötig erachtet und demnach v. 6 so paraphrasirt: καὶ ἰδοῦ ἡ θυρωρὸς τοῦ οἶκου ἐκάθαιρε πυροὺς καὶ ἐνύσταξε καὶ ἐκάθευθε καὶ Ὑρηκὰβ καὶ Βαανὰ οἱ ἄθελφοι διέλαθον "und siehe die Thürhüterin des Hauses reinigte Waizen und war eingenikt und schlief. Und Rahab und Ba'ana, die Brüder, entkamen oder: kamen heimlich hinein." Der Anfang

V. 7-12. Bestrafung der Mörder durch David. V. 7. Da durch die erläuternden Bemerkungen v. 6 der Faden der Erzählung unterbrochen worden, so wird er durch Wiederholung des ילבלאל וגד, so kamen sie ins Haus, während er auf seinem Bette lag in seiner Schlafkammer, und erstachen ihn und tödteten ihn" wiederaufgenommen, um den weiteren Verlauf der Sache daran zu knüpfen, nämlich: sie hieben ihm das Haupt ab, nahmen dasselbe und gingen den Weg der Araba (des Jordanthales, s. 2, 29) die ganze Nacht und brachten das Haupt Isboseths zu David nach Hebron mit den Worten: "Siehe (= da hast du) das Haupt Isboseths, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben getrachtet; und so hat Jahve meinem Herrn dem Könige Rache geschaft an diesem Tage an Saul und seinem Samen." Ein Motiv zu dieser Tat ist nicht angegeben. Es war unstreitig kein anderes als die Hoffnung, von David dafür eine große Belohnung zu erhalten. Dabei erfrechten sie sich "den Namen Gottes und seine Vorsehung als einen Mantel und Decke über ihr Bubenstück zu breiten, wie es die bösen Buben zu machen pflegen" (Berlenb. Bib.). — V. 9 ff. David aber lohnte ihnen anders als sie erwarteten. Er antwortete: "So wahr Jahve lebt, der meine Seele aus aller Drangsal erlöst hat: der mir berichtete: siehe Saul ist todt und der sich ein guter Bote zu sein dünkte, den griff ich und tödtete ihn zu Siklag (vgl. 1, 14 f.), um ihm Botenlohn zu geben: um wie viel mehr da gottlose Männer einen gerechten Mann in seinem Hause auf seinem Lager gemordet haben - solte ich nun sein Blut nicht von eurer Hand fordern und euch von der Erde vertilgen?" Die einzelnen Teile dieser Antwort sind nicht eng zu einer Periode verknüpft, dem Affecte der Rede entsprechend. Zuerst der Schwur: So wahr Jah. lebt, mit dem Zusatze: der meine Seele erlöst hat ... worin der Gedanke liegt, daß David nicht nötig hat, durch Verbrechen sich von seinen Feinden befreien zu lassen. Sodann v. 10 die Hinweisung auf sein Verfahren gegen den Boten, der ihm Sauls Tod meldete und

dieses Interpretaments hat sich auch in der Vulgata erhalten in dem Einschiebsel zwischen v. 5 und v. 6: et ostiaria domus purgans triticum obdormivit; ist aber in cod. Amiat. von späterer Hand beigesezt und fehlt in K. Mediol. Veron. (s. Heyse ad h. l. Vulg.), ist also nur aus der Itala als Glosse in die Uebersetzung des Hieron. eingedrungen. Denn daß dieser Satz in der Vulg. nur eine Glosse ist, das erhellt unzweifelhaft daraus, daß *Hieron*. im Uebrigen v. 6 genau nach dem masoretischen Texte übersezt hat, wie denn auch keiner der andern alten Uebersetzer von einer Thürhüterin etwas in seinem Texte gefunden hat. Wenn daher Then, sich zum Beweise dafür, daß hier die Corruption des mas. Texte augenscheinlich sei, auf "den Unsinn" (sic) beruft, "daß Isboseths Ermordung und das Entfliehen der Mörder in zwei unmittelbar sich folgenden Versen (s. v. 7) zweimal erzählt werde": so hat er einerseits nicht bedacht, daß eine Wiederholung derselben Sache an und für sich gar kein Unsinn ist, sondern nur eine Tautologie, andrerseits die Eigentümlichkeit der hebräischen Erzählungsweise nach einem modernen Maßstabe beurteilt. Richtig hat dagegen schon J. P. F. Königsfeldt (Annotatt. ad post. libr. Sam.) bemerkt: Sic saepe Hebraei praecedentia repetunt, ut novi quid addatur, h. e. ablatio capitis. Man vgl. nur 3, 22 u. 23, wo das Kommen Joabs zweimal hinter einander erwähnt ist, oder 5, 1 u. 3 die zweimalige Erwähnung des Kommens der Stämme Israels zu David nach Hebron, wo selbst Then. an der Wiederholung keinen Anstoß genommen hat, u. a. St. mehr.

sich die Tödtung desselben zuschrieb, um einen guten Botenlohn zu erhalten. דְּמֵגְּרִד — wie ort die Rede einführend. דָּמָגְּרִד steht absolut vorauf und wird durch בו nach נאחודה dem Verbum untergeordnet. nämlich um ihm zu geben." אָשֶׁר dient die erläuternde Erklärung einzuführen, wie unser nämlich, vgl. En. §. 338 b. בּשֹׁרָם gute Botschaft, hier: Lohn der Botschaft. Hierauf folgt v. 11 erst die Hauptsache mit אָרְ בֶּּר "wie viel mehr" (vgl. Ew. §. 354°), in der Form einer Steigerung eingeführt. Auch hier stehen die W. אנשרם — — משכבו absolut vorauf: "Männer haben... getödtet" für: wie viel mehr in diesem Falle, wo gottlose Männer ... getödtet haben. פַּרַּכּק gerecht d. h. keiner bösen Tat, keines Verbrechens schuldig. Die Annahme des Königtums, in welches Abner den Isboseth einsezte, war bei der Lage der Dinge nach dem Tode Sauls kein todeswürdiges Verbrechen. Und wäre es dies auch gewesen, so hatten doch die Söhne Rimmons kein Recht, Isboseth meuchlings zu ermorden. Mit לַּבָּהָה folgt endlich Davids Urteilsspruch: "Und nun da dieser Fall vorliegt, da ihr einen gerechten Mann gemordet habt, solte ich da nicht. . " ausrotten durch Todesstrafe, wie Deut. 13, 6 u. ö. בְּלֵשׁ דָּם בַּקָשׁ דָּם Gen. 9, 5 das Blut jemandes von einem fordern d. h. Blutrache nehmen. - V. 12. Darauf gebot David seinen Knappen, die Mörder zu tödten, und zwar mit Verschärfung der Todesstrafe. "Sie hieben ihnen Hände und Füße ab" - die Hände welche den Mord verübt hatten, die Füße die nach der Belohnung gelaufen waren; und hingen die Leichname am Teiche zu Hebron auf, ut spectaculo essent et exemplo, quo obterrerentur alii ab ejusmodi sceleribus, cf. Deut. 21, 22. J. II. Mich. - Zur Sache vgl. das ähnliche Verfahren Alexanders gegen den Mörder des Königs Darius in Justin. hist. XII, 6. Curt. VII, 5. Das Haupt Isboseths aber begruben sie im Grabe Abners zu Hebron. — So übte David auch hier strenge Gerechtigkeit, nicht blos um dem Volke zu zeigen, daß er den Mord weder angeordnet habe noch billige, sondern aus innerem Abscheu vor solchen Verbrechen, um sein Gewissen vor Gott und Menschen unbeflekt zu erhalten.

### II. Das Königtum Davids über ganz Israel in seiner Macht und Herrlichkeit. Cap. V—IX.

Nach dem Tode Isboseths wurde David von allen Stämmen Israels in Hebron zum Könige über das ganze Israel gesalbt (c. 5, 1—5). Dann zog er gegen die Jebusiter in Jerusalem, eroberte ihre feste Burg Zion und erhob Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches, indem er sie noch mehr befestigte und sich in ihr einen Palast baute (5, 6—16), nachdem er zuvor noch die Philister zweimal geschlagen hatte (5, 17—25). Um aber die Hauptstadt des Reichs und seine Residenz auch zum religiösen

Mittelpunkte des ganzen Volks als einer Gemeinde Jahve's zu machen, zog er zunächst die Bundeslade aus ihrer Verborgenheit hervor, ließ sie in feierlicher Weise auf den Zion überführen und in einem für sie hergestelten Zelte eine Cultusstätte für die ganze Gemeinde errichten (c. 6). Sodann beschloß er dem Herrn in Jerusalem einen seinem Namen entsprechenden Tempel zu bauen, wofür der Herr ihm die Verheißung des ewigen Bestandes seines Königtums erteilte (c. 7). — Hieran schließt sich die übersichtliche Darlegung der Kriege Davids mit den angrenzenden Völkern, durch welche nicht nur sein Königtum, sondern auch das israelitische Gottesreich zu einer ehrfurchtgebietenden Macht unter den Völkern und Reichen der Welt erhoben wurde. Dabei blieb aber David der Liebe und Treue gegen das gefallene Königshaus Sauls eingedenk, indem er dem lezten Sprößlinge desselben Barmherzigkeit erwies (c. 9).

Dieser Bericht über die Entfaltung der Macht und Herrlichkeit des Königreiches Israels durch und unter David ist in so weit chronologisch gehalten, als alle in diesem Abschnitte erwähnten Begebenheiten und Unternehmungen Davids in die erste Hälfte seiner Regierung über das ganze Bundesvolk fallen; im Einzelnen aber ist die chronologische Anordnung nicht streng durchgeführt, sondern mit ihr der Gesichtspunkt der sachlichen Gleichartigkeit so verknüpft, daß sämtliche größere Kriege Davids in c. 8 zusammengestelt sind (vgl. die Einl. zu c. 8). Hieraus ergibt sich klar, daß der Geschichtschreiber den Plan verfolgte, zuerst den inneren Ausbau des israelitischen Gottesreiches durch David, sodann die Machtentfaltung desselben nach außen im Kampfe mit den feindlichen Weltvölkern zu schildern.

Cap. V. Davids Salbung zum Könige über ganz Israel. Jerusalems Eroberung und Erwählung zur Hauptstadt des Reiches. Siege über die Philister.

V. 1-5. Davids Salbung zum Könige über ganz Israel. V.1-3. Vgl. dazu die Parallele 1 Chr. 11, 1-3. Nach Isboseths Tode kamen, der Aufforderung Abners 3, 17-19 entsprechend, alle Stämme Israels (außer Juda) in ihren Vertretern, den Aeltesten (vgl. v. 3), zu David nach Hebron, um ihm als ihrem Könige zu huldigen. Diesen Entschluß motivirten sie mit drei Gründen: 1. "Siehe wir sind dein Gebein und dein Fleisch" d. h. deine Blutsverwandten, sofern alle Stämme von Jakob leiblich abstamten (vgl. Gen. 29, 14. Jud. 9, 2). 2. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du der Herzog Israels, "der Israel Aus- und Einführende" d. h. der Leiter und Anführer Israels in seinen kriegerischen Unternehmungen, s. zu Num. 27, 17 und in Betreff der Sache vgl. 1 Sam. 18, 5 u. 16. קייחה מוציא ist verschrieben für מְבִיא und מְבֵּר für מְבֵּר mit abgefallenem א, wie 1 Kg. 21, 21 u. ö., vgl. Olshausen Gr. S. 69. - Endlich 3. machten sie geltend, daß Jahve ihn zum Hirten und Fürsten über sein Volk ernant habe. Von dem Worte Jahve's zu David: "Du solst mein Volk Israel weiden u.s. w." V. 6-10. Eroberung der Burg Zion und Erwählung Jerusalems zur Residenz des Reiches. Vgl. 1 Chr. 11, 4-9. Diese parallelen Relationen stimmen in allen Hauptpunkten mit einander überein, sind aber beide nur kurze Auszüge aus einer ausführlicheren Darstellung, wobei in der einen diese, in der andern jene minder wichtig erscheinende Bemerkung übergangen ist, so daß die beiden Auszüge sich gegenseitig ergänzen. Die Eroberung der Burg Zion fiel in die allernächste Zeit nach Davids Salbung zum Könige über alle Stämme Israels. Dies erhellt nicht blos daraus, daß sie unmittelbar nach derselben erzählt ist, sondern noch sicherer daraus, daß nach v. 5 David eben so lange in Jerusalem regiert hat als er König über ganz Israel war. — V. 6. Der König zog mit seiner Mannschaft (אנשרו d. h. seinen Kriegern, in der Chron. verdeutlichend: "ganz Israel" (d. i. die streitbare Mannschaft Israels) nach Jerusalem zu den Jebusitern, den Bewohnern des Landes d. h. Landeseingeborenen, den Canaanitern (vgl. Gen. 10, 6); und sie sprachen (der Singul. הַרְבּיִּסִר weil הַרְבִּיּסִר Singularform) zu David: "Du wirst nicht hieher (herein) kommen, sondern wegtreiben werden dich die Blinden und Lahmen, um zu sagen (d. i. womit sie sagen wolten), David wird nicht hereinkommen." steht nicht für den Infinitiv, sondern ist schon von LXX, Aben Esr. u. A. richtig als Perfectum gefaßt worden. Das Perfectum ist Ausdruck einer ausgemachten Sache, die keinem Zweifel unterliegt, und der Singular statt des Plurals wie Jes. 14, 32 daraus zu erklären, daß das Verbum voraufgeht und erst durch das nachfolgende Subject näher bestimt wird, vgl. Ew. §. 319a. Die Jebusiter trozten auf die ungemeine natürliche Festigkeit ihrer Burg auf dem von drei Seiten von tiefen Thälern umschlossenen Berge Zion, so daß sie in übermütiger Sicherheit meinten, sie brauchten nicht einmal gesunde und starke Krieger zur Abwehr des Angriffes Davids, sondern Blinde und Lahme würden dazu hinreichen. - V. 7. David aber nahm die Burg Zion ein d. i. die Davidsstadt eine den Tatsachen vorgreifende Erläuterung, da David der eroberten Burg diesen Namen erst gab, als er sie zu seiner Residenz erkoren, vgl. v. 9. צָּהָּוֹ von אָרָה trocken sein, der trockene, dürre Berg oder Hügel (anders Gesen. im thes. p. 1164 und Hupfeld in Ztschr. d. DMG.

XV S. 224). So heißt der südliche und höchste Berg von Jerusalem, auf welchem die Burg oder Citadelle der Stadt lag, die bis dahin im Besitze der Jebusiter geblieben war, während der nördliche und niedriger gelegene Teil der Stadt Jerusalem schon bald nach Josua's Tode von den Judäern und Benjaminiten erobert worden war, s. zu Jud. 1, 8. - In v. 8 wird noch ein Nebenumstand aus der Geschichte dieser Eroberung mitgeteilt. An jenem Tage d. h. als er gegen die Burg Zion gezogen war, sprach David: "Jeder der Jebusiter schlägt, der stürz' in den Wasserfall (d. h. in den Abgrund) sowol die Lahmen als die Blinden, die Davids Seele verhaßt sind." So ist warscheinlich (mit Ev. Gesch. III S. 167) dieser dunkle und sehr verschieden gedeutete Ausspruch Davids zu verstehen. An die Rede der Jebusiter anknüpfend nante David alle Verteidiger der Burg Zion Lahme und Blinde und befahl sie schonungslos in den Abgrund zu stürzen. שנוֹר bed. Ps. 42, 8, der einzigen Stelle wo es noch vorkomt und zwar im Plural, Wasserguß, Wasserfall, catarracta, warscheinlich von יציר rauschen. Diese Bed. läßt sich auch hier festhalten, wenn man annimt, daß am Fuße des jähen Abhanges des Zion ein Wasserfall war, der vielleicht mit dem Wasser Siloa zusammenhing. Gewisses läßt sich freilich darüber nicht ausmachen, da uns troz der vielen neueren Forschungen über Jerusalem doch die Anlage der Jebusiterburg und die Beschaffenheit des Zionsberges in jener alten Zeit völlig unbekant ist. Diese Erklärung des erscheint einfacher, als die Annahme Ewalds, daß dieses Wort den jähen Abfall eines Felsens bedeute, die sich blos darauf gründet, daß das griech. W. καταρράκτης ursprünglich einen Niedersturz bedeute.1 ייגע ist hienach als hiph. ייגע zu punktiren. Die masoret. Punktation אָלְיֶּבֶּע hängt mit einer irrigen Deutung des Satzes zusammen. Das Chet. שנאר könte 3 pers. perf. sein: "welche Davids Seele hassen." Nur fält dann das Fehlen des sur, darum ist wol das Keri שְׁנָאֵי vorzuziehen. — Daher — sezt der Erzähler hinzu — ist das Sprichwort entstanden: "Der Blinde und Lahme soll nicht in das Haus kommen", in welchem die Bezeichnung: "Blinde und Lahme", welche David von den ihm verhaßten Jebusitern brauchte, die allgemeine Bedeutung "unliebsamer Personen", mit denen man nichts zu schaffen haben wolte, erhalten hat. In der Chron, ist nicht nur der ganze 7. V., Davids Ausspruch mit dem daraus entstandenen Sprichworte, sondern auch schon in der Rede der Jebusiter v. 6 die Erwäh-

<sup>1)</sup> Die alten Uebersetzer haben nur gerathen. Die LXX mit ihrem ἀπτέσθω ἐν παραξιφίδι haben τις mit τις combinirt, welches sie hie und da durch μάτχαιρα oder ξομφαία übersetzen. So auch Syr. u. Arab., welche clypeum ausdrücken. Der Chald. paraphrasirt: "welcher anfängt die Burg zu unterjochen"; Hieron. warscheinlich nach den Rabb.: et tetigisset domatum fistulas (Wasserröhren), danach Luth.: "und erlanget die Dachrinnen." Keiner Widerlegung, kaum der Erwähnung wert sind die Einfalle von Hitzig (Erfind. des Alphab. S. 27), daß τίς Ohr bedeute ("der treffe ans Ohr so die Blinden wie die Lahmen") und von Fr. Böttcher (deutsch morgl. Ztschr. XII S. 540 ff.), der auf Grund der alexandrinischen Deutung τίς von einem "Ehrendegen oder Marschalsstabe", welchen David dem Eroberer zugesagt, erklären wolte.

nung der Blinden und Lahmen weggelassen, dafür aber ein anderes Wort Davids mitgeteilt, daß nämlich David den, welcher zuerst die Jebusiter schlagen, d. h. ihre Burg erstürmen würde, zum Haupte und Fürsten machen wolte und daß Joab diesen Preis errungen habe. Gegen die geschichtliche Wahrheit dieser Angabe darf man nicht einwenden, "daß Joab damals schon lange ju war 2, 13" (Then.). Denn in der angef. Stelle ist davon nichts zu lesen, und dann besteht auch zwischen dem Anführer eines Streitheeres und dem Range eines באיל .Haupt und Fürst" d. h. eines Oberfeldherrn noch ein erheblicher Unterschied. Daß dem Chronisten ausführlichere Quellen zu Gebote standen, die mehr enthielten als der Verf. unserer Bücher mitteilt, das erhellt ganz deutlich aus dem was er v. 8 über Joabs Anteil an der Befestigung Jerusalems berichtet. - V. 9. "David wohnte in der Burg" d. h. wählte die Burg zu seiner Residenz "und nante sie Stadt Davids". Die Burg Zion zur Residenz zu wählen und damit Jerusalem zur Hauptstadt des Reichs zu machen, dazu mochte David teils durch die große natürliche Festigkeit des Zion, teils durch die Lage Jerusalems auf der Grenze der Stämme Benjamin und Juda, dazu noch fast ziemlich im Mittelpunkte des ganzen Landes, sich bestimmen lassen. "Und David baute d. h. befestigte (die Zionsstadt) ringsum von Millo an לבּרָחָה d. h. nach innen zu." In der Chron. steht dafür יְעֵר־הַפְּבִּרב, und bis zur Umgebung" d. h. bis zu der Millo gegenüber befindlichen Umgebungsmauer, was denselben Sinn gibt. Denn die Befestigung "nach innen" bestand darin, daß David den Zionsberg an der Nordseite, wo sich Jerusalem als Unterstadt anschloß, mit einer festen Mauer umgab, wodurch seine Residenz auch an der bis dahin unbefestigt gewesenen Nord- oder Stadtseite gegen feindliche Angriffe gesichert wurde. יואל ist jedenfalls ein Festungswerk, warscheinlich ein großer Festungsthurm oder ein Castell an einer Stelle der Ringmauer, vgl. Jud. 9, 6 mit v. 46 u. 49, wo מַנְדֵל mit שִנְדֵל wechselt. Der Name "die Füllung" ist wol daher entstanden, daß mit diesem Thurme oder Castelle die Befestigung der Stadt durch die Ringmauer gefült d. h. vollendet wurde. Der bestimte Artikel vor weist auf Millo als eine schon bekante, also wol von den Jebusitern her stammende Befestigung hin. Ueber die Lage Millo's läßt sich aus unserer Stelle und 1 Chr. 11, 8 schließen, daß dieser Thurm an einer Ecke der Ringmauer stand, entweder an der Nordost- oder an der Nordwestecke, "wo der Zion am wenigsten sich erhebt und also der Verstärkung nach Außen am meisten bedurfte" (Then. zu 1 Kg. 9, 15). Damit stimmen 1 Kg. 11, 27, wonach Salomo Millo bauend (befestigend) den Riß der Stadt Davids schloß, und 2 Chr. 32, 5, wo Hizkia die ganze Mauer von Jerusalem baute und Millo stark machte d. h. noch mehr befestigte, vgl. noch 1 Kg. 9, 15 u. 24. - V. 10. Und David nahm fort und fort zu an Größe d.h. an Macht und Ansehen, denn Jahve der Gott der Heerscharen war mit ihm.

V. 11—16. Davids Palastbau, Weiber und Kinder. Vgl. 1 Chr. 14, 1—7. Der König Hiram von Tyrus schikte Gesandte an David und

hernach auf dessen Wunsch auch Cedernholz und Bauleute - Zimmerleute und Steinmetzen, die ihm ein Haus d. h. einen Palast bauten. Hiram (הירָם 1 Kg.~5 , 32 הירִם, in der Chr. הוּרָם, LXX Xειοά $\mu$ , bei Joseph. Είραμος u. Είρωμος), König von Tyrus, war nicht blos mit David, sondern auch mit seinem Sohne Salomo befreundet. Er sandte lezterem gleichfalls Cedernholz und Bauleute zum Baue des Tempels und seines Palastes (1 Kg. 5, 21 ff. 2 Chr. 2, 2 ff.) und rüstete mit ihm eine Handelsflotte aus (1 Kg. 9, 27 f. 2 Chr. 9, 10), wofür Salomo ihm außer jährlichen Lieferungen von Getraide, Oel und Wein (1 Kg. 5, 24. 2 Chr. 2, 9) nach Beendigung seiner Bauten, zwanzig Jahre nach Erbauung des Tempels, 20 Städte in Galiläa gab (1 Kg. 9, 10 ff.). Aus diesen Angaben erhellt, daß Hiram noch im 24sten oder mindestens noch im 20sten Jahre der Regierung Salomo's König war, folglich, da er schon David mit Holz zu seinem Palastbaue unterstüzte, mindestens 45 oder gegen 50 Jahre regiert haben muß, und in diesem Falle nicht früher als im 8ten, oder im 10. bis 12ten Jahre der Regierung Davids über ganz Israel, oder 6 bis 10 Jahre nach Eroberung der Jebusiterburg auf dem Zion König geworden sein kann. Dies läßt sich auch mit unserer Erzählung gut vereinigen. Denn daraus, daß die Sendung der Gesandtschaft Hirams an David und dessen Palastbau gleich an die Eroberung der Burg Zion angereiht ist, folgt keineswegs, daß beides unmittelbar nach jener Begebenheit geschehen sei. Die Zusammenstellung der einzelnen Begebenheiten in unserm Cap. ist keine streng chronologische, sondern eine sachliche. Von den beiden Kämpfen Davids mit den Philistern v. 17-25 fiel wenigstens der erste unzweifelhaft vor Erbauung des Palastes Davids, da die Philister nach v. 17 David mit Krieg überzogen, als sie hörten, daß er zum Könige über Israel gesalbt worden war, also warscheinlich noch vor Eroberung der Jebusiterburg oder doch gleich nach derselben, noch ehe David die Befestigung Jerusalems und den Palastbau unternommen hatte. Der Geschichtschreiber hat vielmehr an die Eroberung der Burg Zion und die Wahl derselben zur Residenz Davids sofort nicht nur das angereiht, was David nach und nach zur Befestigung und Verschönerung der neuen Hauptstadt getan, sondern auch die Mitteilung über die Frauen und die Kinder Davids die ihm in Jerusalem geboren wurden. Steht dies fest, so kann der Zweck der Gesandtschaft Hirams nicht der gewesen sein, "David zum Antritt seiner Regierung Glück zu wünschen" (Then.), sondern Hiram sandte nach seiner Thronbesteigung eine Gesandtschaft an David, um mit diesem mächtigen Nachbar in gutes Vernehmen zu treten; und David benuzte diese Gelegenheit, um mit Hiram Freundschaft zu schließen und sich Cedernholz und Bauleute für seinen Palastbau zu erbitten. 1 - V. 12. Und David erkante sc. aus

<sup>1)</sup> Mit den biblischen Nachrichten über Hirams Regierungszeit steht die Angabe des Menander von Ephesus bei Joseph. c. Ap. I, 18, daß nach dem Tode Abibals sein Sohn Hirom (Εἴρωμος) in der Regierung folgte und 34 Jahre regierte und 53 J. gelebt habe, in Widerspruch. Nach diesen Angaben könte Hiram, da er nach 1 Kg. 9, 10 f. nach 20 Jahren, da Salomo seine Paläste und das Haus des Herrn ge-

dem Gelingen seiner Unternehmungen, daß Jahve ihn als König über Israel fest bestätigt (מֵּכְּדֶין) und daß er sein Königreich erhoben habe

baut hatte d. i. 24 Jahre nach Salomo's Regierungsantritt, noch regierte, nicht früher als im 61sten Lebens - und 31sten Regierungsjahre Davids König geworden sein. Dann würde aber Davids Palastbau in die lezten 8 Jahre seines Lebens fallen. Hiezu komt die wiederholte Angabe des Joseph. (l. c. u. Ant. VIII, 3, 1), daß Salomo im 12. Jahre Hirams, oder als Hiram 11 J. regiert hatte, den Tempelbau begonnen habe, wonach Hiram nur 7 Jahre vor Davids Tode (in dessen 63sten Lebensjahre) zur Regierung gekommen wäre, also Davids Palastbau noch später und sein Entschluß den Tempel zu bauen, den er erst faßte als er in seinem Cedernhause d. i. dem neu erbauten Palaste wohnte (7, 2), in die allerlezten Jahre seiner Regierung, kurz vor seinem Tode fallen würde. Da dies nun nicht denkbar erscheint, so hat man angenommen, entweder daß Hirams Vater Abibal auch den Namen Hiram geführt habe, oder daß in unserer Relation Hiram mit Abibal verwechselt worden sei (Then.), oder daß Abibals Vater auch Hiram geheißen und dieser ältere Hiram mit David Freundschaft geschlossen habe (Ew. Gesch, III S. 307). Aber alle diese Annahmen werden schon dadurch widerlegt, daß nicht blos 2 Chron. 2, 2 - wie Ew. meint sondern auch 1 Kg. 5, 15 die Identität des mit Salomo befreundeten Hiram mit dem Zeitgenossen und Freunde Davids ausdrücklich bezeugt wird. Denn Salomo schreibt nicht nur an Hiram 2 Chr. 2, 2: "Wie du mit meinem Vater getan und ihm Cedern geschikt hast, sich ein Haus zum Wohnen zu bauen", sondern es wird auch 1 Kg. 5, 15 berichtet, daß Hiram von Tyrus seine Knechte zu Salomo sandte, weil er gehört hatte, daß man ihn zum Könige gesalbt, denn Hiram war David befreundet alle Tage (lebenslänglich). Daher hat Movers (Phönizier II, 1 S. 147 ff.) den Widerspruch zwischen den Angaben des Joseph. und dem biblischen Berichte über Hirams Freundschaft mit David und Salomo durch die Annahme auszugleichen versucht, daß in der Erzählung der BB. Samuels keine chronologische, sondern eine sachliche Ordnung befolgt sei, an die Eroberung Jerusalems durch David nach sachlicher Ordnung sogleich der Bau der Stadt und Davids Palastbau, hierauf die Uebertragung der heiligen Lade nach Jerusalem und endlich Davids Vorhaben einen Tempel zu bauen angereiht sei, welches in Davids spätere Zeit, und zwar nach 2 S. 7, 2 gleich in die Zeit nach Vollendung des Cedernpalastes gehöre. Dieser Ansicht liegt eine gewisse Warheit zu Grunde, nur läßt sich dadurch der Widerspruch nicht heben. Wenn nämlich auch Davids Entschluß, einen Tempel zu bauen, nicht in die ersten Jahre seiner Regierung zu Jerusalem fält, wie man aus der Stellung des Berichtes hievon in unserm Buche gefolgert hat, so läßt sich derselbe doch auch nicht in die lezten Jahre von Davids Leben und Regierung hinausschieben. Dagegen spricht entschieden, daß in der göttlichen Verheißung, welche David dafür empfing, von seinem Sohne und Thronfolger so geredet wird, daß man glauben muß, derselbe sei damals noch nicht geboren gewesen. Diese Instanz läßt sich nicht durch die Entgegnung von Movers S. 149 beseitigen, "daß der Schriftsteller die sachliche Anordnung, wonach er diesen Abschnitt eingereiht hat, zugleich auch chronologisch schon darum festhalten mußte, weil er bis dahin noch nichts von Salomo und dessen Mutter Bathseba gemeldet hatte." Denn das אָשֶׁר רָצָא מְמְעֵרך (7, 12) steht nicht allein da, sondern David spricht auch 1 Chr. 22, 9 zu seinem Sohne Salomo: "Jahve habe ihm den Tempelbau nicht gestattet, sondern gesprochen: Siehe, ein Sohn wird dir geboren — Salomo — derselbe soll meinem Namen ein Haus bauen", woraus klar erhellt, daß Salomo noch nicht geboren war, als David den Tempelbau beschloß und infolge dieses Entschlusses jene göttliche Verheißung empfing. Hiezu komt noch 2 Sam. 11, 2, wo David vom Dache seines Palastes aus die Bathseba baden sah, die ihm ein paar Jahre später Salomo gebar. Wenn nun auch hier der Palast nur , nicht ausdrücklich בית אַרְזָּים (7, 2) bezeichnet wird, also möglicher Weise das Haus, welches David vor Erbauung des Cedernpalastes bewohnte, gemeint sein könte, so ist doch diese Annahme sehr unwarscheinlich, und ברה המלך ohne Zweifel der Palast (בַּרָה 5, 11 oder בַּרָהו 7, 1), den er sich hatte bauen lassen. Endlich enthält die ganze Erzählung c. 7 nicht nur keine Andeutung davon, daß David

um seines Volkes Israel willen, d. h. weil er Israel zu seinem Volke erwählt und es groß und herrlich zu machen verheißen hatte.

An den Palastbau Davids wird in v. 13-15 gleich der Bericht über die Vermehrung seines Hauses durch Mehrung seiner Weiber und Kebsweiber und die zu Jerusalem ihm geborenen Söhne angereiht, wie 1 Chr. 14, 3 ff. — Viele Weiber zu nehmen war zwar in dem Königsgesetze Deut. 17, 17 dem Könige Israels verboten; aber da ein großes Harem von Alters her zu dem Hofstaate der orientalischen Fürsten gehörte, so hat sich auch David durch diese Sitte verleiten lassen, jenes Gebot nicht zu beachten, dafür aber später manches Herzeleid erleben müssen, unabhängig von dem tiefen Falle, in welchen sein Gelüsten nach der Bathseba ihn stürzte. Die Kebsweiber sind vor den Weibern genant, warscheinlich weil David deren mehrere und früher als die Frauen zu Jerusalem genommen hatte. In der Chron, ist שלבשרם weggelassen, aber nicht "absichtlich", da 1 Chr. 3, 9 auch Kebsweiber Davids erwähnt sind, sondern als unwesentlich für die folgende Aufzählung der Söhne, weil in dieser kein Unterschied zwischen den von Kebsweibern und den von den Frauen geborenen gemacht ist. בַּררּיָשׁלָם "von Jerusalem aus" (nicht: daß die Frauen alle aus Jerus. stamten), wie das folgende: "nachdem er von Hebron gekommen" zeigt. In der Chron. daher durch בַּרְרְּשֶׁלֵבְ verdeutlicht. — Die Söhne sind außer 1 Chr. 14, 5 – 7 noch in der Genealogie 1 Chr. 3, 5 – 8 genant. שַּׁמַשִּׁי heißt 1 Chr. 3, 5 שִׁמְשֵׁא nach anderer Aussprache. Sammua, Sobab,

als er den Entschluß zum Tempelbau faßte, schon in hohem Greisenalter stand, sondern macht im Gegenteil den Eindruck, daß er auf dem Höhepunkte seiner Regierung stand und in einem Lebensalter, in welchem er diesen großartigen Bau nicht nur anzufangen, sondern nach menschlicher Warscheinlicheit auch zu vollenden und den Palast noch zu bewohnen hoffen konte. Es bleibt daher keine andere Lösung des Widerspruchs übrig als die, daß in den chronologischen Angaben des Josephus Fehler vorliegen, und Hiram länger regiert hat, als Jos. nach Menander angibt. Die Angabe, daß Salomo den Tempelbau im 11. oder 12. Jahre des Hiram begonnen habe, hat Jos. nicht aus phönizischen Geschichtsquellen, denn die Bruchstücke aus den Werken des Menander und Dius, die er Ant. VIII, 5, 3 u. c. Ap. I, 17. 18 mitteilt, enthalten nichts vom Tempelbau (vgl. Mov. S. 141), sondern er hat sie nach eigener chronologischer Combination gegeben, gleichwie er Ant. VIII, 3, 1 das Jahr der Tempelerbauung nach der Zeit vom Auszuge aus Aegypten und nach der Einwanderung Abrahams aus Haran nach Canaan berechnet, aber falsch, nämlich auf 592 J. statt 480 J. nach dem Auszuge und auf 1020 statt 1125 J. nach Abrahams Einwanderung in Canaan, berechnet hat. Eben so irrig kann seine Berechnung dieses Factums nach den Regierungsjahren Hirams sein. Die Angabe über die Dauer der Regierung Hirams hat Jos. freilich aus Menander gegeben; aber auch da können die Zahlen fehlerhaft sein, da in diesem Auszuge aus Menander über die Regierungszeiten der folgenden tyrischen Könige die Angaben über Balezorus und Myttonus erweislich falsch und selbst von Movers nach Eusebius und Syncellus verbessert worden sind, außerdem auch die 7 Jahre von Hirams Nachfolger Baleazar nicht mit Euseb. u. Sync., welche 17 Jahre haben, stimmen. Hiedurch wird zugleich der Beweis aus dem Synchronismus der tyrischen Zeitrechnung mit der biblischen, ägyptischen und assyrischen, durch welchen Mov. die Richtigkeit der Angaben des Menander über die Regierung Hirams zu erhärten sucht, sehr unsicher gemacht, ganz abgesehen davon, daß Mov. den Synchronismus mit der biblischen Zeitrechnung nur durch ganz willkürliche und erweislich falsche Berechnung der Regierungsjahre der Könige von Juda und Israel zu gewinnen vermocht hat.

Nathan und Salomo waren nach 1 Chr. 3, 5 Söhne der Bathseba. V. 15. ist 1 Chr. 3, 6 in אלישות verschrieben, weil אלישתע später folgt. Hinter Elisua stehen in 1 Chr. 3, 6 f. u. 14, 6 f. noch 2 Namen: Elipalet und Noga, die nicht durch Versehen oder Verschreibung aus andern Namen in den Text gerathen sind, weil 1 Chr. 3, 8 die Summa auf 9 angegeben ist, die nur herauskomt, wenn die 2 Namen mitzählen. Auch in unserm Texte sind sie nicht durch Abschreiberversehen ausgefallen. sondern offenbar mit Bedacht weggelassen, weil dieselben in der Kindheit oder frühen Jugend gestorben waren. Daraus erklärt sich auch einfach der Umstand, daß der Name Elipalet am Ende der Aufzählung wiederkehrt, weil nämlich ein später Geborener den Namen seines früh verstorbenen Bruders erhielt. Der vorlezte אַלְּרָדֶע heißt 1 Chr. 14, 7 eine andere Namensform, mit בְּבֶּלְּרָדֶע gebildet. David hatte demnach 19 Söhne, von welchen 6 zu Hebron (3, 2 ff.) und 13 zu Jerusalem geboren worden. Töchter sind in diesen genealogischen Berichten nicht genant, weil in die genealogischen Tafeln nur Erbtöchter oder durch besondere Lebensschicksale berühmt gewordene Frauen aufgenommen zu werden pflegten. Eine Tochter Thamar komt

später vor, 13, 1.

V. 17-25. Zwei Siege Davids über die Philister. Vgl. 1 Chr. 14, 8-17. Diese beiden Siege gehören aller Warscheinlichkeit nach in die Zeit zwischen der Salbung Davids zu Hebron über ganz Israel und der Eroberung der Burg Zion. Von dem ersten ergibt sich dies unzweideutig aus den W.: "Als die Philister hörten, daß man David zum Könige über Israel gesalbt hatte" (v. 17), nicht: als David die Burg Zion erobert hatte. Hiezu komt, daß David beim Anrücken der Philister ..in die Burg (oder Bergveste) hinabging", worunter man wegen des ברל nicht die Burg auf dem Zion verstehen kann. Hätte David damals schon auf Zion residirt, so würde er, als die Philister sich im Thale Rephaim im Westen von Jerusalem lagerten, schwerlich diese feste Burg verlassen, sondern von ihr aus die Feinde angegriffen und geschlagen haben. Der zweite Sieg erfolgte aber bald nach dem ersten, und muß daher in dieselbe Zeit gesezt werden. Offenbar wolten die Philister, sobald ihnen die Kunde von der Vereinigung aller Stämme Israels unter dem Regimente Davids zukam, sofort der wachsenden Macht Israels entgegentreten und David schlagen, bevor er seine Herschaft fest gegründet hatte. V. 17. "Die Philister zogen herauf um David zu suchen" d. h. aufzusuchen um ihn zu schlagen. Schon das לבַקַשׁ sezt voraus, daß David damals noch nicht auf Zion residirte. Vermutlich hatte er aber Hebron schon verlassen, um den Feldzug gegen die Jebusiter vorzubereiten. Als er vom Anrücken der Philister Kentnis erhielt, zog er hinab in die Bergveste. מַמְצוֹּרָה kann nicht die Burg Zion sein (wie v. 7 u. 9), weil diese so hoch liegt, daß man von allen Seiten her zu ihr aufsteigen muß. Daß aber hinabsteigen auch von dem sich Zurückziehen in eine Festung verstanden werden könne, wie Bertheau z. Chr. meint, ist unerweislich. המצורה mit dem bestimten Artikel ist warscheinlich die Bergveste in der Wüste Juda, in die sich

David vor Saul längere Zeit zurückgezogen hatte, vgl. 23, 14 u. 1 Chr. 12, 8. In v. 18 wird die Stellung der Philister näher beschrieben. Der V. enthält einen Umstandssatz: "Die Philister waren gekommen und hatten sich ausgebreitet im Thale Rephaim", im Westen von Jerusalem, nur durch einen schmalen Landrücken vom Thale Benhinnom getrent, s. zu Jos. 15, 8. Statt לְּנְטְשׁר hat die Chron. אַנְשְׁשׁר sie waren eingefallen - dem Sinne nach gleich. - V. 19 f. David fragte den Herrn durch das Urim, ob er gegen diese Feinde ausziehen solle und ob Gott sie in seine Hand geben werde, 1 und zog, als ihm diese Fragen bejaht worden, nach Baal-Perasim (eig. in B. P. hinein) und schlug sie dort und sprach dann (v. 20): "Gebrochen hat Jahve meine Feinde vor mir wie ein Wasserbruch" d. h. vor mir so geschlagen und ihre Macht so gebrochen, wie ein Wasserstrom alles ihm Entgegenstehende durchbricht und fortreißt. Von diesem Worte Davids erhielt der Ort, wo die Schlacht stattgefunden, den Namen בַּעל פַרְצִּים d. i. Besitzer von Brüchen s. v. a. Bruchhausen oder Brechendorf. Dieser Ort ist außer hier nur noch in der Anspielung auf unser Ereignis Jes. 28, 21 erwähnt, kann aber nicht weit vom Thale Rephaim entfernt gewesen sein. - V. 21. Die Philister ließen dort ihre Götzenbilder zurück, die sie wol, wie einst die Israeliten ihre Bundeslade, als Schutzmacht mit in den Krieg genommen hatten, und David nahm sie weg. Die Chron, hat מצביהם durch אלהיהם, "ihre Götter" erklärt und האלה, "er nahm sie weg", erbeutete sie durch אָּבְשִּׁבֶּ "sie wurden im Feuer verbrant" erläutert — der Sache nach richtig, da David mit Götzenbildern gewiß nach dem Gesetze Deut. 7, 5. 25 verfahren ist. Warscheinlich stand dies auch in der von unserm Verf. benuzten Quelle und ist von demselben nur als selbstverständlich weggelassen. Dadurch rächte David vollständig die Schmach der Wegnahme der Bundeslade durch die Philister unter Eli. — V. 22—25. Obwol gewaltig geschlagen zogen die Philister doch bald wieder herauf, um die erlittene Niederlage durch einen Sieg wieder gut zu machen. Da David den Sieg nicht weiter verfolgt hatte, vielleicht weil er dazu nicht hinreichend gerüstet war, so versammelten sich die Philister wiederum im Thale Rephaim. V. 23. David fragte wieder den Herrn, was er tun solle, und empfing die Antwort: "Du solst nicht heranziehen (d. h. den Feinden entgegenrücken, um sie von vorne anzugreifen), wende dich in ihren Rücken und komme an sie (greife sie an) gegenüber den Bacasträuchern." בנאים nur hier u. in der Parallele 1 Chr. 14, 14 erwähnt, geben die LXX durch axious Birnbäume, die Rabb., denen Luth. folgt, durch Maulbeerbäume. Der

<sup>1)</sup> Durch die ausdrückliche Angabe, daß David in diesen beiden Kämpfen mit den Philistern Jahve (durch das Urim) befragte (v. 19 u. 23), wird die Behauptung von Diestel (Jahrbb. f. deutsche Theol. 1863 S. 557), daß nach dem Tode Sauls die Anwendung des heiligen Looses nicht mehr vorkomme, mit der daraus gezogenen Folgerung: "Vielleicht benuzte es David, um seine Begleiter, über welche er natürlich nur eine geringe Autorität hatte (1 Sam. 22, 2 [?]), irgendwie bestimt zu lenken, weniger weil er selbst eine heilige Scheu davor hatte" als ganz unbegründet widerlegt.

Chald. hat blos: Bäume. Lauter unsichere Vermutungen. אַבָּ von ist im Arab. nach Abulfadl Name eines um Mekka wachsenden, der Balsamstaude ähnlichen Strauches, nur mit längeren Blättern und größeren und runderen Früchten, aus dem, wenn man ein Blatt abbricht, ein weißer scharfer Saft herausfließt — gleichsam eine weiße Thräne, woher warscheinlich der Name אַבָּב = הָבָּא weinen, thränen, stamt. Vgl. Celsii Hierob. I p. 338 sqq. u. Gesen. thes. p. 205. — V. 24. "Und wenn du das Rauschen eines Daherschreitens in den Wipfeln der Bacasträucher hörst, so zaue dich" (Luth.) d. h. dann spute dich, eile; "denn dann ist Jahve ausgegangen vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen." קוֹל צְעֶרָה das Rauschen eines Daherschreitens d. h. wie vom Einherschreiten eines Heeres, war ein bedeutungsvolles Zeichen von dem Nahen eines Gottesheeres, welches die Feinde Jahve's und seines Knechtes David schlagen würde; ähnlich den Visionen Jakobs Gen. 32, 2. 3 und Elisa's 2 Kg. 6, 17. אָז הַטְּרָץ dann sei scharf d. h. behende, schnell - in der Chron. umschrieben durch dann zieh aus in den Streit." — V. 25. Dies tat David, הַאָּא בַּמִּלְּחָמָה und schlug die Philister von Geba bis in die Gegend von Gezer. Statt steht in der Chron. מְּבְּבֵעֹּל "von Gibeon", was unstreitig die richtige Lesart ist, und בַּבַּע Schreibfehler. Denn Geba das heut. Dscheba lag im Norden von Jerusalem und nordostwärts von Rama (el Ram), s. zu 1 Sam. 13, 3 u. Jos. 18, 24, und paßt darum nicht hieher, wol aber Gibeon, das heutige el Dschib im Nordwesten von Jerusalem (s. zu Jos. 9, 3) in der Richtung nach Gezer, das 4 röm. Meilen nördlich von Anwas gelegen, warscheinlich an der Stelle des heutigen el Kubab zu suchen ist, s. zu Jos. 10, 33.1

<sup>1)</sup> Ohne Bedeutung ist der Einwand, welchen Bertheau zu 1 Chr. 14, 16 gegen diese Auffassung erhebt: "es sei von vorn herein unwarscheinlich, daß die den David und seine Macht, deren Stützpunkt Jerusalem war, bekämpfenden Philister die Linie von Gibeon bis Gezer besezt hielten", weil die Unwarscheinlichkeit nicht einleuchtet und von Berth. nicht nachgewiesen wird, dazu noch die Annahme, daß Jerusalem damals schon der Stützpunkt der Macht Davids gewesen, eine unbegründete Voraussetzung ist. Entschieden irrig ist dagegen Berth.'s Meinung, daß Geba das Gibea im Stammlande Juda (Jos. 15, 57) sei. Denn dieses Gibea ist nicht mit dem jetzigen Dorfe Dscheba an der Südseite des Wady Musurr, in der Mitte zwischen Socho und Bethlehem zu identifiziren, sondern lag nach der Wüste Juda hin (s. zu Jos. 15, 57); sodann ist auch nicht einzusehen, wie die in die Ebene Rephaim eingefallenen Philister von diesem Gibea aus bis gen Gezer hin hätten geschlagen werden können. — Auch den Versuch von Erdm., die Richtigkeit der Lesart בַּבֶּע zu verteidigen durch die Annahme, daß der Kampf sich von der Thalebene Rephaim im Westen von Jerusalem nach Norden (eig. nordostwärts) c. 2 d. Meilen hinaus bis auf das Plateau von Geba gezogen habe, wo die Philister sich vergeblich festzusetzen suchten, und da sie hier die Schlucht von Michmas vor sich hatten, nordwestlich [richtiger: westlich, fast südwestlich] die Richtung nach Bethoron und Gezer einschlugen, auch diesen Versuch können wir nicht für richtig halten, weil eine Flucht der Philister gegen 2 Meilen nordwärts mit plötzlicher Wendung bei Geba west- oder südwestlich gegen 4 deutsche Meilen bis Gezer aller Warscheinlichkeit ermangelt, und die Voraussetzung, worauf diese Combination sich gründet, daß die Chronik das Gibea des ersten B. Sam. nach ihrer ungenauen Weise immer in Gibeon verwandle (Stähelin Leben Davids S. 38), weder begründet ist, noch auf unsere Stelle anwendbar wäre, wo nicht Gibea, sondern Geba steht.

#### Cap. VI. Ueberführung der Bundeslade nach Jerusalem.

Nachdem David die Burg Zion oder vielmehr Jerusalem zur Hauptstadt des Reiches gemacht hatte, richtete er seine Sorge auf die Ordnung und Hebung des gesetzmäßigen Gemeinde-Gottesdienstes, der seit Eli's Tode durch die Trennung der Bundeslade von der Stiftshütte sehr in Verfall gerathen war. Zu dem Ende beschloß er zunächst die Bundeslade als das Centrum des Mosaischen Heiligtumes aus ihrer Verborgenheit hervorzuholen, sie auf den Zion zu schaffen und in einem für sie errichteten Zelte eine Cultusstätte herzustellen, in welcher geregelter Gottesdienst nach der Vorschrift des Gesetzes gepflegt werden konte, - Die Hauptstadt seines Reiches auch zum Mittelpunkte des Gottesdienstes der ganzen Gemeinde Israels zu machen, das ergab sich so natürlich aus der Natur des Gottesreiches und der Stellung Davids als irdischen Königs dieses Reiches zu Jahve, dem Gottkönige, daß man hiefür gar nicht das Bedürfnis Davids, als Regent den Hohenpriester mit dem Urim und Tummim in seiner Nähe zu haben, in Betracht zu ziehen nötig hat. — Warum hat aber David mit der Bundeslade nicht zugleich die Mosaische Stiftshütte auf den Zion nach Jerusalem versezt und das gottgeordnete Heiligtum in seiner Integrität wiederhergestelt? Auf diese Frage läßt sich nur mit Vermutungen antworten. Ein Hauptmotiv dafür, die zeitherige Trennung der Bundeslade von der Stiftshütte zunächst noch fortdauern zu lassen, mochte für David in dem Umstande liegen, daß in der Zeit der Trennung der beiden Heiligtümer zwei Hohepriester aufgekommen waren: der eine bei der Stiftshütte zu Gibeon, der andere, nämlich der bei dem von Saul über die Priesterschaft zu Nob verhängten Blutbade entronnene Ebjathar. welcher sich zu ihm (David) geflüchtet, ihm seit den Tagen seiner Verfolgung durch Saul die göttlichen Offenbarungen vermittelt und im Heerlager Davids das Hohepriestertum verwaltet hatte; den er also bei der Reorganisation des gesetzlichen Gottesdienstes des von ihm bis dahin bekleideten Amtes eben so wenig entsetzen konte, als den zu Gibeon fungirenden Hohenpriester Zadok aus der Linie Eleazars. Sodann mochte David den bei der Bundeslade auf Zion eingerichteten Gottesdienst von Anfang an nur als eine provisorische Einrichtung betrachten, die nur so lange bestehen solte, bis nach der Consolidirung seines Reiches auch der Gottesdienst des Volkes Jahve's durch ein festes Gotteshaus dauernd eingerichtet werden konte. Dabei mochte David des Glaubens leben, daß der Herr bis dahin das durch die Not der Zeit aufgekommene doppelte Hohepriestertum wieder aufheben oder doch eine unmittelbare Offenbarung über die alsdann zu treffenden Einrichtungen ihm erteilen werde.

Einen parallelen Bericht über die Versetzung der Bundeslade auf den Zion liefert 1 Chron. in c. 13. 15 u. 16, der in allen wesentlichen Punkten größeren Teils wörtlich mit unserer Relation übereinstimt, dabei aber die gottesdienstliche Seite dieses feierlichen Actes und besonders die Beteiligung der Leviten an demselben ausführlich schildert,

während der Bericht unsers Buches kurz gefaßt ist und sich auf die Beschreibung des von David veranstalteten und vollbrachten Werkes der Ueberführung der Bundeslade von Kirjat-Jearim nach Jerusalem beschränkt. — Für die gottesdienstliche Feier der Ueberführung der Lade auf den Zion hat David den 24. Psalm gedichtet.

V. 1—10. Abholung der Bundeslade von Kirjat-Jearim. "David versammelte wiederum alle auserlesene Mannschaft in Israel, 30 Tausend." לסת ליסת ist Kal von אסת wie 1 S. 15, 6. Ps. 104, 29. wiederum, nochmals, weist auf 5, 1.3 hin, wo ganz Israel sich zum ersten Male um David versammelt hatte in Hebron, um ihn zum Könige zu salben. Zwar war jene Versammlung nicht direct von David berufen worden, aber darauf kam es nicht an, sondern nur auf die Wiederholung der Versammlung (vgl. Berth. zu 1 Chr. 13, 5). hed. hier weder die junge Mannschaft (νεανία LXX), noch die Kriegsmannschaft, sondern nach seiner Etymologie; die auserlesene Mannschaft. 30,000 haben die LXX 70 Chiliaden — wol in absichtlicher Vergrößerung, weil die Zahl der waffenfähigen Männer in Israel mehr als 30,000 betrug. An der Translocation der Bundeslade, des größten Heiligtums der Nation, solte das ganze Volk sich in ansehnlicher Repräsentation beteiligen. Der Chronist berichtet über die Vorbereitungen zu dieser Feierlichkeit ausführlicher 13, 1-5: David habe sich mit den Fürsten über Tausende und Hunderte, mit allen Vorgesezten d. h. allen Geschlechts- und Familienhäuptern über die Sache berathen und nach deren Zustimmung das ganze Volk vom Bache Aegyptens bis gen Hamat dazu versammelt, natürlich nicht in allen seinen einzelnen Männern, sondern in zahlreicher Vertretung von Hausvätern. Dieser Bericht der Chron, ist keine Erweiterung der kurzen Angabe unseres Buches, sondern unsere Relation ist eine kurze Zusammenfassung der ausführlichen Beschreibung in der von beiden Verff. benuzten Quelle. — V. 2. "David zog mit allem Volke das bei ihm war nach Baale-Jehuda, um von dort die Lade Gottes herauf zu holen." Schwierigkeit macht wegen des פָּלֶבְּיִבְּיִּהְיִם wegen des פָּלָּבְּיִבְּיִּהְיִם, statt dessen der Accusativ mit מבּעַבִּיבִּיהוּ solte, wie בעלקה in der Chron.; und doch haben schon LXX Chald. Vulg. u. A. בְּלֵב in ihrem Texte gelesen und deshalb appellativisch gedeutet: ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ἰονδά, "aus den Bürgern Juda" (Luth.). Entschieden unrichtig, da das folgende pun nur begreiflich wird, wenn eine Ortsbestimmung enthält. Baale-Jehuda ist Name der Stadt Kirjat-Baal (Jos. 15, 60, 18, 14), die Jos. 15, 9 u. 1 Chr. 13, 6 Baala (בַּעָלָה) heißt, nämlich nach ihrem canaanitischen Namen, für den bei den Israeliten Kirjat-Jearim "Stadt der Wälder" aufkam, ohne den alten Namen ganz zu verdrängen. Der Zusatz ist eine Abkürzung von ערר בנר ההיכה Jos. 18, 14, zur Unterscheidung dieser auf der Grenze des Stammes Juda gelegenen Baalsstadt von andern nach Baal benanten Städten, wie בעלת באר oder בעלת באר im St. Simeon (1 Chr. 4, 33. Jos. 19, 8), אבלים im St. Dan (Jos. 19, 44). Es ist das heutige Kureyet el Enab, s. zu Jos. 9, 17. Das אָב praef. ist entweder uralter Schreibfehler, nur durch ein Versehen in den Text gekommen, oder

wenn es echt und ursprünglich sein solte daraus zu erklären, daß der Geschichtschreiber aus der angefangenen Construction gefallen ist und Baale-Jehuda — statt als den Ort, wohin David zog, zu nennen gleich als den Ort erwähnt hat, von wo er die Lade abholte, und mit Kimchi so zu fassen: Et ivit David et omnis populus qui cum eo, ex Baale-Jehuda, quo ascenderunt, ut adducerent inde arcam Dei. — Auch in dem folgenden Satze: יַּלֶּרִי ,über welcher genant wird der Name, der Name Jahve's der Heerscharen, der über den Cherubim thront", macht die Wiederholung oder zweimalige Setzung des Du eine Schwierigkeit, die sich nicht durch Aenderung des ersten שש in שש (nach Cler. Then. Berth. Erdm.) beseitigen läßt. Denn diese Aenderung, nach welcher zu übersetzen wäre: woselbst der Name Jahve's Zebaot angerufen wird, der über den Cherubim (die) auf derselben (auf der Lade sind) thront, bringt einen unbiblischen Gedanken in die Stelle hinein, und kann außerdem dem שָלָּדִי nur durch willkürliche Ergänzungen einen Sinn abgewinnen. Im ganzen A. T. komt nirgends der Gedanke vor, daß an der Stätte der Bundeslade (was אשר aussagen würde) der Name Jahve's angerufen wird, weil der Bundeslade niemand nahen durfte, um bei ihr den Namen des Herrn anzurufen, und selbst der Hohepriester am großen Versöhnungstage nur mit der Wolke des Weihrauchs in das Allerheiligste eintreten durfte, um das Blut des Sühnopfers gegen die Lade zu sprengen. Dazu komt. daß "den Namen des Herrn anrufen" constant durch יבולא בשם דר ausgedrükt wird; dagegen bed. יָּקרָא שֶׁם דּר׳ עַל פּ der Name Jahve's wird genant über einer Person oder einer Sache." Endlich wäre יָּלֶּהָּד, wenn es zu ישׁב הַכּרְבֵּים gehören solte, nicht nur ein ganz überflüssiger Zusatz, der sonst nirgends, auch 1 Chr. 13, 6 nicht, bei ישֵׁב הכ' vorkomt (vgl. 1 S. 4, 4, 2 Kg. 19, 15. Jes. 37, 16. Ps. 99, 1), sondern dieser Zusatz hätte auch durch אַשֶּׁר עֵלָּדִי ausgedrükt werden müssen, vgl. Ex. 25, 22. Einen biblischen Gedanken und einen sprachgemäßen Sinn gewinnen wir nur bei Verbindung des שַלָּרי mit dem ינקרא vor ינקרא יינקרא: "über welcher (Lade) der Name Jahve's Z. genant wird" d. h. über der Jahve seine Herrlichkeit oder sein göttliches Wesen seinem Volke offenbart. seine Gnadengegenwart in Israel manifestirt. "Der Name Gottes bezeichnet das ganze Walten Gottes, durch das er sich in dem von ihm eingegangenen Verhältnisse persönlich gegenwärtig bezeugt, die ganze göttliche Selbstdarstellung oder die ganze den Menschen zugekehrte Offenbarungsseite des göttlichen Wesens" (Oehler in Herz.'s Realencykl. X S. 197). Aus dieser tiefen Bedeutung des göttlichen Namens erklärt sich vermutlich die Wiederholung des pu, indem pu zuerst absolut hingestelt (wie Lev. 24, 16 am Ende), sodann durch שם יהוֹה צַבָּאוֹת näher bestimt ist. - V. 3f. "Sie sezten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und fuhren sie weg vom Hause Abinadabs." הרביב bed. hier: auf einen Wagen setzen (laden) und weg-, fortnehmen s. v. a. fortführen, wegfahren, fortschaffen. Denn שְּׁבְּשֹּׁבְּוּל, wegen des vorhergehenden יהרכבי im Plusquamperf. zu übersetzen: sie hatten genommen" (Then.), ist aus grammatischen (syntactischen) Gründen unmöglich.

Im Hause Abinadabs hatte die Bundeslade von der Zeit an, da die Philister sie ins Land Israel zurückgesandt hatten, d. i. gegen 70 Jahre (nämlich 20 J. bis zu dem Siege bei Ebenezer (1 S. 7, 1 ff.), 40 J. unter Samuel und Saul und gegen 10 J. unter David) gestanden, vgl. die chronol. Uebersicht II, 1 S. 226. Damit läßt sich auch die weitere Angabe: "Uzza und Achjo, Söhne Abinadabs, fuhren den Wagen" unschwer vereinigen. Entweder waren diese beiden Söhne erst um die Zeit der Absetzung der Lade in seinem Hause oder nach derselben geboren; oder 🚉 steht wie öfter im weiteren Sinne von Enkeln (Großsöhnen). Die Worte von הַלְשָׁה (dem lezten W. in v. 3) an bis בַּנְבֶעָה v. 4 fehlen in der LXX und können nur durch ein Versehen eines Abschreibers, dessen Auge auf das erste מַנְלָה in v. 3 abirrte, so daß er eine ganze Zeile noch einmal abschrieb, in den hebr. Text gekommen sein: denn sie enthalten nicht nur reine Tautologie, eine ganz buchstäbliche und dazu überflüssige und zwecklose Wiederholung, sondern passen auch durchaus nicht in den Zusammenhang, in dem sie stehen. Nicht nur fält die Wiederholung des הַעָּבֶּלָה ohne Artikel hinter הַּעָּבֶּלָה sehr auf, sondern auch das folgende של ארון הי läßt sich an die wiederholten Worte nicht anschließen, da die Worte: "sie fuhren sie (die Lade) aus dem Hause Abinadabs welches auf dem Hügel mit der Lade Gottes" keinen Sinn geben. כם אַרוֹן הי gewint nur dann einen Sinn, wenn es mit Weglassung der in Rede stehenden Wiederholung mit verbunden wird: "Uzza und Achjo — leiteten den Wagen mit der Lade Gottes, und Achjo ging vor der Lade her." (einen Wagen) treiben, fahren, hier c. accus., in 1 Chr. 13, 7 mit = construirt, wie Jes. 11, 6. - V. 5. David aber und das ganze Haus (Volk) Israel waren מְשַׂחָקִים scherzend, d. h. tanzten und spielten vor Jahve. בָּבֹל mit allerlei Hölzern von Cypressen". Dies könte nur bedeuten: mit allerlei aus Cypressenholz verfertigten Instrumenten; aber diese Ausdrucksweise bliebe seltsam, wenn die Lesart richtig sein solte. In der Chron. v. 8 finden sich statt dieser seltsamen Ausdrucksweise die W. בְּכָל־עוֹ וְבְשִׁירִים, "mit aller Macht und mit Gesängen"; offenbar die richtige Lesart, aus der unser Text verschrieben ist, obgleich derselbe in allen alten Versionen sich findet, auch in der LXX, die in èv δογάνοις ήρμοσμένοις εν λοχύι καλ εν οδαίς beide Lesarten darbietet, so daß בול עצר ברושים sein soll. Denn als eine Deutung unsers Textes kann der Text der Chron, nicht angesehen werden. Auch werden שירים Gesänge und Lieder bei dieser Feierlichkeit nicht gefehlt haben, zumal von den dabei gespielten Instrumenten der Kinnor und Nebel (s. zu 1 S. 10, 5) meist in Begleitung von Gesang gespielt wurden. Das י vor בְּשֵּרָרָם und vor den einzelnen Instrumenten entspricht dem latein. et—et, sowol — als auch. An die Aduffe. במנעים ובצלצלים sistris et cymbalis (Vulg. Syr.), mit Schellen und Cymbeln (Luth.). מנענעים von ניע sind Instrumente die geschüttelt wurden, die σείστρα, sistra der Alten, bestehend in zwei an einem Ende in halbrundem Bogen oder in geradwinklichen Ecken mit einander verbundenen Eisenstangen, die mit lockeren Ringen behängt ein

Geklingel machten, wenn sie geschüttelt wurden. מְצִלְּמָרִם בְּילְצְלִּים sind Cymbeln oder Castagnetten. Statt der מְנַכְּנְיִנִים sind in der Chron. Trompeten genant, und zwar in lezter Reihe hinter den Cymbeln. Warscheinlich wurden sowol Sistra gespielt als Trompeten geblasen, so daß die beiden Berichte sich ergänzen. - V. 6f. Als der Zug bis zur Tenne Nachon gekommen war, strekte 'Uzza (der Fuhrmann) seine Hand aus, um die Lade anzufassen d. h. zu halten, daß sie nicht mit dem Wagen umfiele, weil die Rinder ausglitten. Darüber entbrante der Zorn des Herrn, daß Gott den Uzza auf der Stelle tödtete. נְבִין bed. Tenne des Schlages (נְבִין von הָבָּר nicht von פּרָן שׁנִין, nicht von פּרָן bildet); dafür steht in der Chron. בֹרֶן בִּרדוֹן d. i. Tenne des Verderbens oder Unfalles (ביד = בידוֹן Hi. 21, 20). פֹרדוֹן ist wol nur Verdeutlichung des cit und diese Benennung der Tenne gegeben nicht nach ihrem Eigentümer, sondern nach dem bei ihr vorgefallenen Ereignisse mit der Bundeslade. Doch wurde diese Benennung hernach durch den Namen Peres-Uzza (v. 8) verdrängt. Die örtliche Lage dieser Tenne läßt sich nicht näher bestimmen, da aus unserer Relation nur so viel erhellt, daß in ihrer Nähe das Haus des Gathiters Obed-Edom stand, aber ein Dorf, Flecken oder eine Stadt nicht erwähnt ist.1 בר שמשה umschreibt Hieron.: quoniam calcitrabant boves et declinaverunt eam (i. e. arcam). Aber อากุษ bed. nicht: ausschreiten, ausschlagen, sondern: loslassen, liegen lassen (Ex. 23, 11. Deut. 15, 2f.), ursprünglich wol: entgleiten (Dietr. in Ges. Lex.), danach hier: ausgleiten. Das Ausgleiten der Zugthiere konte leicht das Umfallen des Wagens nach sich ziehen, dem Uzza durch Erfassung der Lade vorbeugen wolte. Gott schlug ihn daselbst שֵל־הַשֵּׁל ,,wegen des Vergehens" (שֵׁל מַת λεγ. von שׁלֵּה in der Bed. fehlen, irren). Der Chronist gibt dafür die Umschreibung: "weil er seine Hand nach der Lade ausgestrekt hatte, wonach selbstverständlich unser Text nicht (mit Then. u. Berth.) geändert werden darf. - V. 8. "Und David ergrimte darüber daß Jahve einen Riß an Uzza gemacht hatte, und nante den Ort Peres-Uzza (Riß des Uzza). פָּרֵץ פָּרֶץ einen Riß reißen bezeichnet das plötzliche Fortreißen aus dem Leben. יְבֵּר לְּ fassen Viele in der Bed. "er betrübte sich"; allein diese Bed. von יְבִּר לְּ ist sprachlich nicht gesichert. Auch über einen unerwarteten Unfall kann man in Zorn, in heftige Aufregung gerathen. Das Entbrennen des Zornes Davids war nicht gegen Gott gerichtet, sondern bezog sich auf das Unglück, das den Uzza betroffen hatte, oder richtiger gesagt, auf die Ursache dieses Unfalles, welche David sich oder seinem Unternehmen beimaß. Da er nicht nur die Versetzung der Lade beschlossen, sondern auch die Art und Weise ihrer Ueberführung nach Jerusalem angeordnet hatte, so konte er die Schuld der Tödtung Uzza's nur in seiner Anordnung suchen. Darüber

<sup>1)</sup> Wäre die Lage von Gath-Rimmon, der Heimat Obed-Edoms (s. zu v. 10) aufgefunden, so würde sich wol bestimmen lassen, ob Obed-Edom noch in seiner Geburtsstadt wohnte oder nicht. Aber nach dem *Onom.* lag *Kirjat-Jearim* 10, dagegen *Gath-Rimmon* 12 röm. Meilen, also weiter, von Jerusalem entfernt. Sind diese Angaben richtig, so kann Obed-Edoms Haus nicht in Gath-Rimmon gestanden haben.

gerieth er in Zorn, daß sein Vorhaben ein solches Unglück nach sich gezogen. In der ersten Bestürzung und Aufregung mochte David nicht sogleich den eigentlichen und tieferen Grund dieses Gottesgerichtes einsehen. Uzza's Vergehen bestand nämlich darin, daß er zwar in wolgemeinter Absicht, aber in profaner Gesinnung die Lade angerührt hatte, um ihr Umfallen oder Herabfallen vom Wagen zu verhindern. Das Anrühren der Lade, des Thrones der göttlichen Herrlichkeit und sichtbaren Unterpfandes der unsichtbaren Gegenwart des Herrn, war ein Sichvergreifen an der Majestät des heiligen Gottes. "Uzza ist daher ein Vorbild aller derer, welche in menschlich guter Meinung, aber in ungeheiligtem Sinne der Sache Gottes, die nach ihrer Meinung in Gefahr steht, sich annehmen, sie retten wollen." O. v. Gerl. Bei weiterem Nachdenken darüber mußte aber David erkennen, worin die Ursache der Verschuldung Uzza's, für die er mit dem Leben hatte büßen müssen, lag, nämlich eigentlich darin, daß er (David) und die mit ihm die Sache berathen hatten, die sehr bestimte Vorschrift des Gesetzes über die Behandlung der Bundeslade außer Acht gelassen hatten. Nach Num. 4 solte die Lade nicht nur von Leviten transportirt, sondern auch nicht gefahren, vielmehr getragen werden, wobei v. 15 ausdrücklich sogar den Leviten das Anrühren derselben bei Todesstrafe verboten war. Statt diese Vorschrift sich zur Richtschnur zu nehmen, hatte man sich das Verfahren der Philister bei Rücksendung der Lade (1 Sam. 6, 7 ff.) zum Vorbilde genommen und die Lade auf einen neuen Wagen gesezt und von Uzza fahren lassen, der, wie sein Benehmen dabei zeigt, keine Ahnung von der unantastbaren Heiligkeit dieses Heiligtums hatte. und zur Warnung für ganz Israel sein Vergehen mit dem Leben büßen mußte. - V. 9 f. Davids Erregung über den Vorfall verwandelte sich bald in Furcht vor dem Herrn, so daß er sprach: "wie soll die Lade Jahve's zu mir kommen?" Wenn das Anfassen der Lade von Gott so gestraft wird, wie kann ich sie da in meine Nähe, auf die Burg Zion bringen lassen? Er gab daher sein Vorhaben, sie in die Stadt Davids zu bringen, auf und sezte sie ab in das Haus des Gathiters Obed-Edom. Obed-Edom war ein Levit aus dem von Kahat abstammenden Geschlechte der Korachiter, vgl. Ex. 6, 21. 18. 16 mit 1 Chr. 26, 4, und gehörte zur Abteilung der levitischen Thorwärter, dem mit andern Leviten beim heiligen Zelte die Bewachung der Lade übertragen wurde (1 Chr. 15, 18. 24). לבחד der Gathiter heißt er von seinem Geburtsorte, der Levitenstadt Gath-Rimmon im Stamme Dan, Jos. 21, 24, 19,45.

V. 11—19. Einholung der Lade Gottes in die Stadt Davids. Vgl. 1 Chr. 15. — V. 11 f. Als die Lade 3 Monate im Hause Obed-Edoms gestanden und David erfuhr, daß der Herr dieses Haus um der Lade Gottes willen gesegnet hatte, zog er hin und brachte sie hinauf in die Stadt Davids موسيترا المستقبط المستقب

In den gewöhnlichen Ausgaben der Vulg. folgt hinter propter arcam Dei v. 12 der Satz: Dixitque David: Ibo et reducam arcam cum benedictione in domum meam. Dieser Satz ist nur eine später in den Text gekommene Glosse, die nicht

Vgl. für שַׁמְּחָה in der Bed. der Festfreude oder des Freudenfestes Gen. 31, 27. Neh. 12, 43 u. a. Diesmal hielt sich David, wie der ausführlichere Bericht der Chron. zeigt, genau an die Vorschriften des Gesetzes. Er versammelte nicht nur ganz Israel nach Jerusalem zu diesem feierlichen Acte, sondern berief auch die Priester und Leviten, und befahl ihnen sich zu heiligen und die Lade zu tragen "nach dem Rechte" d. h. wie der Herr im Gesetze Mose's geboten hatte, während des Zuges Opfer darzubringen und unter musikalischem Spiele Gesänge d. h. Psalmen zu singen. In unserem, sehr kurz gehaltenen Berichte ist nur das Tragen der Lade, das Opfern während des Zuges und der Festjubel des Königs und Volkes erwähnt. Aber schon aus diesen wenigen Zügen ersieht man, daß David sein früheres Versehen erkant und das Fahrenlassen der Lade als eine Uebertretung des Gesetzes abgestelt hatte. — V. 13. Die Träger der Lade sind in unserer Relation nicht näher bestimt; aber daß es Leviten waren, wie die Chron. berichtet, das ergibt sich schon daraus, daß die Lade diesmal nicht wieder gefahren, sondern getragen wurde. "Und es geschah als die Träger der Lade Jahve's 6 Schritte geschritten waren, da opferte er (ließ er opfern) ein Rind und ein Mastkalb." Diese Worte werden meist so verstanden, daß auf dem ganzen Wege in Entfernungen von je 6 Schritten ein solches Opfer gebracht worden sei. Dies wäre an sich wol möglich, und man braucht dabei nicht anzunehmen, daß der Zug alle 6 Schritte still gestanden, bis die Opferhandlung vollendet war, sondern die Lade konte dabei immer vorwärts gehen, während in den angegebenen Distanzen Opfer dargebracht wurden. Auch die große Menge von Opferthieren. die hiezu erforderlich gewesen wäre, kann keine begründete Instanz gegen diese Annahme bilden. Wir wissen ja nicht einmal, wie lang der Weg war, sondern nur, daß er nicht 2 deutsche Meilen betrug, da Kirjat-Jearim nicht ganze 21/2 Meilen von Jerusalem entfernt war, so daß ein paar Tausend Rinder und eben so viele Mastkälber hingereicht haben würden. Aber die Textesworte besagen nicht deutlich, daß nach je 6 Schritten der Träger der Lade geopfert wurde, sondern nur daß es geschah, als die Träger 6 Schritte gegangen waren. Damit ist genau genommen nur gesagt, daß nachdem der Zug begonnen hatte und 6 Schritte zurückgelegt waren, das Opfer gebracht wurde, nämlich zur Einleitung oder Einweihung des feierlichen Zuges. In 1 Chr. 15 ist dieser Zug weggelassen und statt dessen v. 26 mitgeteilt, daß, als Gott den die Lade tragenden Leviten geholfen, 7 Farren und 7 Widder geopfert wurden, d.h. am Ende des Zuges, nach Zurücklegung des Weges, zum Preise Gottes dafür, daß die Leviten ohne Unfall zu erleiden die Lade Gottes an den für sie hestimten Ort hatten schaffen können.1 —

von Hieron. herrührt, vgl. Vercellone zu d. St. und selbst in der Sixtin. Ausgabe getilgt ist, cf. Heyse ad h. l.

1) Ein Widerspruch zwischen beiden Relationen findet also nicht statt, sondern

<sup>1)</sup> Ein Widerspruch zwischen beiden Relationen findet also nicht statt, sondern nur gegenseitige Ergänzung, die ganz der Sache entspricht — zu Anfang ein Opfer von einem Rinde und einem Mastkalbe und am Ende eins von 7 Stieren und 7 Widdern. Demnach liegt gar kein Grund vor, mit *Then*. den Text unsers V. zu emen-

V. 14. "David aber tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn (d. h. vor der Lade) und war mit einem weißen Ephod (Schulterkleide) umgürtet." Tänze, als Ausdruck heiliger Begeisterung, waren von Alters her üblich; sie kommen schon beim Dankfeste am rothen Meere vor (Exod. 15, 20), aber dort und bei Siegesfeiern (Jud. 11, 34, 21, 19, 1 S, 18, 6) gewöhnlich nur von Frauen ausgeführt. Das weiße Ephod war eigentlich priesterliche Tracht, obwol im Gesetze nicht für den amtlichen Dienst der Priester vorgeschrieben, sondern nur den priesterlichen Charakter dessen der es trug bezeichnend (s. zu 1 Sam. 22, 18), und darum von David als Haupt des priesterlichen Volkes Israel bei dieser Feierlichkeit zur Ehre des Herrn getragen, s. zu 1 S. 2, 18. - In v. 15 wird weiter erzählt, daß David und das ganze Haus (Volk) Israel die Lade des Herrn hinaufbrachten mit Jubel und Posaunenschall. מרוצה bed. hier den Jubelgesang und das freudige Jauchzen des Volks. In der Chron, v. 28 sind noch die musikalischen Instrumente, die dabei gespielt wurden, einzeln genant. - V. 16. Als die Lade in die Stadt Davids kam (d. h. hineingetragen wurde), schaute Michal, die Tochter Sauls aus dem Fenster. Da sah sie den König David vor Jahve springen und tanzen und verachtete ihn in ihrem Herzen. יחלה, und es geschah" für יוֹדֶל, weil kein Fortschritt der Handlung stattfindet, sondern nur noch ein Moment derselben erwähnt werden soll. 🕦 ist Perfectum: die Lade war gekommen.. und Michal schaute durchs Fenster ... da sah sie... Mit Bedacht wird Michal hier als Tochter Sauls anstatt als Weib Davids bezeichnet, weil sie bei dieser Gelegenheit die Gesinnung nicht ihres Mannes, sondern ihres Vaters kundgab. Zur Zeit Sauls bekümmerte man sich nicht um die Bundeslade (1 Chr. 13, 3): der öffentliche Gottesdienst war verfallen und der Sinn für lebendige Herzensfrömmigkeit im Hause dieses Königs erstorben. Michal hatte Teraphim und liebte in David nur den tapfern Helden und hochgestelten König; daher nahm sie Anstoß an der Demut, mit welcher der König in frommer Begeisterung vor dem Herrn sich allem Volke gleichstelte. - V. 17. Als die Lade an den für sie bestimten Ort auf dem Zion gebracht und in dem Zelte, welches David für sie aufgeschlagen, aufgestelt war, opferte David Brand- und Dankopfer vor dem Herrn. במקומו wird durch בחוֹה האהל אשר וגו näher bestimt, d. h. im Allerheiligsten. Denn das Zelt war gewiß nach dem Vorbilde der mos. Stiftshütte eingerichtet. Die Brand- und Heilsopfer wurden zur Einweihung des neu errichteten Gotteshauses gebracht. - V. 18 f. Nach Beendigung der Opferfeier segnete David das Volk im Namen des Herrn, wie nachmals Salomo bei der Tempelweihe 1 Kg. 8, 55, und ließ dem ganzen (versammelten) Volke, Männern und Weibern, aus-

diren nach der sinnlosen Uebersetzung der LXX: καὶ ἦσαν μετ' αὐτοῦ αἴζοντες τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνες "mit David waren Träger der Lade, 7 Chöre und Opfer eines Kalbes und Lämmer", die auch in die Vulg. eingedrungen ist, aber in den bedeutendsten Codd. fehlt (s. Heyse), während Hieron. (hinter der aus der Itala in seine Uebersetzung gekommenen Glosse) unsern hebräischen Text getreu übersezt hat.

teilen einem jeglichen ein Laib Brot, ein Maß (Wein) und einen Kuchen zum Festmahle d. h. zu der Opfermahlzeit, die von den מַלְמָים nach Darbringung der Opfer gehalten wurde, nachdem der König die gottesdienstliche Feier mit dem Segen geschlossen hatte. יהלה לַהַם ist ein runder, für Opfermahlzeiten gebackener Brotkuchen, und gleichbedeutend mit בְּבֶר־לְּחֵם 1 Chr. 16, 3, wie aus Vergleichung von Ex. 29, 23 mit Lev. 8, 26 erhellt, s. die Erkl. zu Lev. 8, 2. Streitig und unsicher ist hingegen die Bed. des άπ. λεγ. אַטָּפּר, welches die meisten Rabbinen von einem Stücke Fleisch oder Braten verstehen, indem sie das Wort von 발로 und 크를 ableiten — sicher falsch. Mehr für sich hat die von L. de Dieu in Vorschlag gebrachte Ableitung von dem äthiop. metiri, wonach Ges. u. Roed. in Ges. thes. p. 1470 das Wort von einem Maße Wein oder Getränk verstehen. Für אשׁישׁה ist die Bed. Traubenoder Rosinenkuchen durch Hohesl. 2, 5 u. Hos. 3, 1 gesichert, obgleich die Grundbedeutung von אַשַׁשָׁ noch streitig ist, vgl. Hgstb. Christol. zu Hos. 3, 1. — Nach dem Festmahle kehrte das Volk nach Hause zurück.

V. 20-23. Als hierauf David heimkehrte, um sein Haus zu segnen, wie er vorher das Volk gesegnet hatte, kam ihm Michal entgegen mit der spöttischen Anrede: "Wie hat sich heute der König von Israel verherrlicht, da er sich heute entblößt hat vor den Augen der Mägde seiner Knechte, wie sich einer der losen Leute nur entblößt!" Die seltsame Verbindung בְּהַנֵּלִית נְגְלִית erklärt Ew. (§. 240° S. 607) so, daß während dem Sinne des Satzes nach das zweite Verbum in den Infin. absol. treten solte, beide mit geringem Wechsel der Form in den Infin. constr. getreten sind, wogegen Andere מָלָּיִת für eine ungewöhnliche Form des Infin. absol. (Gesen. im Lehrgeb. S. 430) oder für Schreibfehler von נְּלֶבֶׁה (Then. Olsh. Gr. S. 600) halten. Die stolze Tochter Sauls stieß sich daran, daß der König sich bei dieser Veranlassung mit dem Volke gemein gemacht hatte. Die kurze Tracht des priesterlichen Schulterkleides benuzte sie zu einer gehässigen Bemerkung über Davids Tanzen, als eine dem Könige nicht geziemende Unschicklichkeit. "Wer weiß, ob das hochmütige Weib nicht gar auf den in ihren Augen verächtlichen Stand der Leviten gestichelt, da auch deren demütige Andacht wol gering genug in ihren Augen mag geachtet gewesen sein." Berlenb. Bibel. - V. 21 f. David antwortete: "Vor Jahve, der mich erwählt hat vor deinem Vater und seinem ganzen Hause, mich zu verordnen zum Fürsten über das Volk Jahve's, über Israel, vor Jahve her habe ich gespielt (שַׁחַקְהַי eig. gescherzt, meine Freude geäußert), und ich will noch geringer geachtet sein und niedrig werden in meinen Augen, und mit den Mägden, von denen du geredet, mit ihnen will ich geehrt werden." Die Copula י vor שְּקְקָהי dient zur Einführung des Nachsatzes und erklärt sich daraus, daß der an לפנר יהוֹה angefügte Relativsatz wegen seiner Länge die Stellung eines Vordersatzes gewonnen hat, genau genommen also eine Anakoluthie stattfindet, als lautete der Vordersatz: Vor Jahve, da er mich erwählt hat ... über Israel, so habe ich vor Jahve (statt: vor ihm) gespielt. Mit den W.: "der mich erwählt hat vor deinem Vater und seinem ganzen Hause" demütigt David den Hochmut der Königstochter. Sein Spielen und Tanzen galt dem Herrn, der ihn erwählt und Saul um seines hochfahrenden Wesens willen verworfen hatte. Vor dem Herrn will er sich daher noch geringer achten lassen (לְּבֶּלְבֶּלְּי,) d. h. noch größere Verachtung von Menschen als die eben erfahrene tragen und in seinen Augen niedrig werden (vgl. Ps. 131, 1), dann werde er auch mit den Mägden vor dem Herrn zu Ehren kommen. Denn wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen (Matth. 23, 12). בַּבֶּיבֶי ist nicht nach der LXX in בְּבֵיבִי andern. Diese Aenderung ist aus Verkennung des Wesens der wahren Demut, die in den eigenen Augen nichts gelten will, geflossen. Sprach- und sinnwidrig ist die Uebersetzung: "bei den Mägden — bei ihnen will ich mich verherrlichen (de W.), oder gar nach Then. "will ich geehrt sein, mich für deine thörichte Verachtung entschädigen"(!).

— V. 23. Michal aber wurde für ihre Hoffahrt von Gott gedemütigt; sie blieb kinderlos bis zu ihrem Tode.

# Cap. VII. Davids Absicht einen Tempel zu bauen und Bestätigung seines Königtumes.

An die Errichtung eines Heiligtums für die Bundeslade auf dem Zion reiht sich die Erzählung von Davids Absicht, dem Herrn einen Tempel zu bauen, sowol in unserem Texte als in der parallelen Relation 1 Chr. 17 an. — Als David Ruhe von seinen Feinden ringsum erlangt hatte, faßte er den Entschluß, dem Herrn ein Haus zu bauen, welchen der Prophet Nathan billigte (v. 1—3). Aber der Herr eröffnete dem Propheten und durch denselben dem David: Er habe von keinem der Stämme Israels die Erbauung eines Tempels verlangt, und werde erst selbst seinem Knechte David ein Haus bauen und das Königtum seinem Samen auf ewig bestätigen, alsdann werde dieser ihm einen Tempel bauen (v. 4—17). Für diese überaus herrliche Verheißung dankt David in einem Gebete, in welchem er die überschwengliche Größe der göttlichen Gnade preist und um Erfüllung dieser neuen göttlichen Gnadenverheißung fleht (v. 18—29).

<sup>1)</sup> Ueber die geschichtliche Authentie dieser Verheißung bemerkt nicht nur Tholuck, Die Propheten und ihre Weiss. S. 165 f.: "Mit aller Evidenz, welche sonst historischem Zeugnisse zukomt, läßt sich erweisen, daß David wirklich eine prophetische Verheißung einer ewigen Herschaft seines Geschlechts erhalten — in derselben die Hindeutung auf einen königlichen Nachkommen mit ewiger Herschaft. Eine subjective Verheißung aus menschlicher Combination wird hier ausdrücklich dadurch ausgeschlossen, daß Nathan, seinem eigenen besten Wissen nach, dem Plane Davids zum Tempelbau seine Zustimmung gibt und erst durch ein göttliches Gesicht unterrichtet den entgegengesezten Ausspruch tut, daß Gott vielmehr ihm ein Haus bauen werde." Auch Then. erklärt: "Es ist kein Grund vorhanden, mit de Wette (Einl. 236) anzunehmen, daß Nathans Prophezeiung erst nach Salomo verfaßt sei; Ps. 89 (v. 4. 5. 20—38 insbesondere v. 20) Ps. 132, 11. 12 u. Jes. 55, 3 bezeugen die historische Warheit derselben, und recht verstanden ist sie auch messianisch". Das Hauptzeugnis hiefür liefert der prophetische Spruch Davids c. 23, in welchem David, wie allgemein anerkant wird, auf jene Verheißung sich zurückbezieht und damit die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Weißagung Na-

V. 1-3. Als David in seinem Hause d. i. dem Cedernpalaste (5, 11) wohnte und Jahve ihm ringsum Ruhe von allen seinen Feinden geschaft hatte, sprach er zum Propheten Nathan: "Siehe doch, ich wohne in einem Hause von Cedern und die Lade Gottes wohnt inmitten der Teppiche." הַּרֶרְבֶּה im Sing. bezeichnet Ex. 26, 2 ff. die aus einer Anzahl von Teppichen zusammengestikte innere Decke, die über das Bohlengerüste der Stiftshütte gebreitet wurde und dasselbe zur Wohnung machte, während die einzelnen Teppiche יְרִישֹׁה (Plur.) heißen, wonach bei den Späteren אָהֶל bald mit אָהֶל (Jes. 54, 2), bald mit אֹהָלרם (Hohesl. 1, 5. Jer. 4, 20. 49, 29) alternirt. Hienach bedeutet הַּרָרִינֶה hier das aus Teppichen gebildete Zelttuch oder Zelt. inmitten d. h. ringsum vom Zelttuche umgeben, wofür in der Chron. הַּחַת יַרִּיעוֹת "unter Teppichen" steht. Aus den W.: "als Jahve ihm Ruhe geschaft ringsum von allen seinen Feinden" erhellt, daß David den Entschluß zum Tempelbaue nicht in den ersten Jahren seiner Regierung auf Zion, auch wol nicht sogleich nach Vollendung seines Palastbaues, sondern erst später gefaßt hat, vgl. die Bem. zu 5, 11 Note. Zwar sezt die Gewährung der Ruhe von allen seinen Feinden ringsum nicht bestimt die Beendigung aller größeren Kriege Davids voraus, da nicht gesagt ist,

thans bezeugt (Then. S. 245). Trozdem meint Gust. Baur (Gesch. d. alttestamentl. Weissag. I S. 394): "Eine nähere Vergleichung dieser ausführlicheren und planeren Darstellung (c. 7) mit den so kurzen und ganz eigentümlichen letzten Worten Davids, insbesondere mit 2 S. 23, 5, kann kaum einen Zweifel darüber lassen, daß hier (c. 7) das Verhältnis einer späteren Umbildung zu einem authentischen Prophetenspruche des Königs vorliegt." Namentlich soll die bestimte Hinweisung auf Salomo's Geburt und den von ihm zu vollführenden Tempelbau — wegen der Incongruenz, welche in Nathans Verkündigung zwischen dem idealen Bilde des israelitischen Königtums und zwischen der bestimten Beziehung auf Salomo's Tempelbau stattfinde (S. 405) - von der späteren nachsalomonischen Umbildung der ursprünglichen Verheißung herrühren. Allein diese "Incongruenz" liegt nicht in der Verkündigung Nathans, sondern nur in der naturalistischen Grundanschauung Baur's, daß die Aussprüche der Propheten blos subjective ideale Hoffnungen von der Zukunft, nicht aber übernatürliche Prädictionen enthalten. Das Nämliche gilt von der Meinung Diestel's (Jahrbb. für deutsche Theol. 1863 S. 558f.), daß der Abschnitt v. 4-16 mit dem Inhalt des herrlichen Gebetes Davids v. 18-29 und dieser wiederum mit sich selbst disharmonire, weil der Rath den Tempelbau zu unterlassen nicht mit Gründen belegt werde, welche dem Wesen oder der besonderen Lage Davids entsprechen, worauf dann die Hinweisung auf den Sohn gut passen würde, vielmehr die prophetische Abmahnung dahin gehe, daß Jahve überhaupt weder eines stattlichen Hauses bedürfe, noch auch jemals diesen seinen Wunsch ausgesprochen habe. Um dieser "augenfälligen" Erscheinung willen hält D. es für glaublich, daß die principielle Abmahnung etwa von Gad herrühre, weil sie auf einer altertümlicheren Anschauung beruhe, die folgende Verheißung vom Sohne Davids aber von Nathan, der ohne Zweifel den Tempelbaugistiger beurteilte. Auch dieser Widerspruch ist willkürlich in den Text hineingetragen; von einer "prinzipiellen Abmahnung" findet sich in dem ganzen Ausspruche Nathans kein Wort, denn Nathan verkündigt dem Könige nur, daß Jahve bisher nur in einem Zelte gewohnt und von keinem der Stämme Israels die Erbauung eines stattlichen Tempels gefordert habe, aber nicht, daß Jahve überhaupt keines stattlichen Hauses bedürfe.

Von besonderen exeget. Abhandll. über unsere Stelle vgl. Christ. Aug. Crusii hypomnemata II p. 190-219. Hengstenberg Christol. I S. 143-169 (der 2 Aufl.) und Laur. Reinke's Abhdl. über die Weißagung Nathans, in s. Beitrr. zur Erkl. d. A. T. IV S. 427-453.

daß diese Ruhe eine definitive war; unmöglich aber lassen sich diese Worte (mit Hgstb.) blos auf die beiden Siege über die Philister (5, 17 -25) beschränken, durch die, so bedeutend der zweite auch sein mochte, doch nicht einmal diese Feinde nachhaltig zur Ruhe gebracht, geschweige denn unterworfen wurden. Hiezu komt, daß Gott auch in der Verheißung v. 9 sagt: "ich war mit dir in allen deinen Unternehmungen und rottete alle deine Feinde vor dir aus." Auch diese Worte zeigen, daß David damals schon mit allen Feinden ringsum gestritten und sie gedemütigt hatte. Da nun alle Hauptkriege Davids erst in c. 8 u. 10 zusammengestelt sind, so kann es gar nicht zweifelhaft sein, daß die Erzählung nicht streng chronologisch geordnet ist. Damit verträgt sich auch das אַהַבְּרִּכֶּלְ postea nachher, nachmals (8, 1), indem diese Formel keinen streng chronologischen Anschluß ausdrükt. — Von Davids Unterredung mit Nathan ist nur der Hauptinhalt kurz angedeutet. Aus der Antwort des Propheten: "Alles was du auf deinem Herzen hast, wolan tue es (führe es aus), denn Jahve ist mit dir", ergibt sich klar, daß David die Absicht, einen prachtvollen, palastartigen Tempel zu bauen geäußert hatte. Das 32 geh s. v. a. wolan ist in der Chron. als überflüssig weggelassen. Nathan billigte den Entschluß des Königs ex mente sua non ex divina revelatione (J. H. Mich.); aber nicht: "ihm wird es erst später gewiß, daß die Zeit zur Ausführung dieses Entschlusses noch nicht gekommen sei" (Then. Berth.), sondern Gott der Herr offenbarte dem Propheten, daß David seinen Entschluß nicht ausführen solle.

V. 4-17. Die göttliche Offenbarung und Verheißung. V. 4. "In jener Nacht" d. i. der Nacht nach dem Tage, an welchem Nathan mit dem Könige über den Tempelbau geredet hatte, offenbarte der Herr dem Propheten seinen Rathschluß mit dem Auftrage, denselben dem Könige zu eröffnen. הַאַּמְה וּגּר "Soltest du mir ein Haus bauen zu meinem Wohnen?" Die Frage schließt die Verneinung in sich, daher in der Chron. לא אַקה "nicht du." - V. 6 f. Die Motivirung dieser Antwort: "Ich habe von dem Tage der Heraufführung Israels aus Aegypten an bis diesen Tag nicht in einem Hause gewohnt, sondern ich war umherwandelnd in Zelt und in Wohnung." ist explicative zu fassen: in einem Zelte das meine Wohnung war. Da das Zelt eine Wohnung für einen Wanderer ist, so erschien Gott, so lange ein Zelt seine Wohnung war, selbst als wandernd, von Ort zu Ort ziehend. "In der ganzen Zeit da ich unter allen Söhnen Israels gewandelt habe ich etwa ein Wort geredet zu einem der Stämme Israels, denen ich geboten mein Volk zu weiden, sagend: warum habt ihr mir nicht ein Cedernhaus gebaut?" בית אַרָוּרם s. v. a. ein Palast aus kostbarem Materiale. אַחַר שִׁרְטֵּר רְשֵׁרָאֵל fält auf, da das Weiden des Volks nicht zu den "Stämmen" zu passen scheint und in der Chron. שָׁבָשֵר für שָׁבָשֵר steht. Hätte aber שבטי ursprünglich auch in unserm Texte gestanden, so bliebe die Entstehung und allgemeine Verbreitung des שַבְּטֵּי unerklärlich. Schon aus diesem Grunde müssen wir שבטי für ursprünglich halten und von den Stämmen verstehen, die vor David dem Volke Richter und Führer geliefert haben, indem das Weiden d. h. die Regierung Israels, welche von den Richtern ausging, auf die Stämme, aus welchen die Richter waren, übertragen ist. Diese Auffassung erhält Bestätigung durch Ps. 78, 67 f., wo die Erwählung Davids zum Fürsten und Zions zur Stätte des Heiligtums als Erwählung des Stammes Juda und als Verwerfung des Stammes Ephraim bezeichnet ist. Dagegen läßt sich die Annahme von Then., daß שׁבְּשֵׁי Hirtenstäbe poëtisch für Hirten stehe, aus Lev. 27, 32. Mich. 7, 14 nicht begründen. Jahve machte somit gegen Davids Vorhaben, ihm einen Tempel zu bauen, ein Zwiefaches geltend: 1. er habe bisher unter seinem Volke in einem Zelte gewohnt, 2. er habe keinem früheren Fürsten oder Stamme des Volks den Bau eines Tempels befohlen. Darin lag kein Tadel Davids wegen seines Vorhabens als einer Anmaßung von seiner Seite, daß er ohne ausdrückliches göttliches Gebot dieses Werk habe unternehmen wollen. sondern nur die Erklärung, daß die früheren Leiter und Führer des Volks nichts verabsäumt haben, wenn sie nicht an einen Tempelbau dachten, und daß auch jezt noch nicht die rechte Zeit zur Ausführung dieses Werkes gekommen sei. - V. 8. Nach dieser Ablehnung seines Vorhabens ließ der Herr seinen Gnadenrathschluß dem David eröffnen: "So spricht Jahve Zebaot (nicht blos יהוֹת wie v. 5, sondern יהי צבאות, weil in der folgenden Offenbarung Jahve sich als Weltengott erweist): Ich habe dich genommen von der Trift (vom Anger) hinter der Schafherde weg zum Fürsten über mein Volk Israel, und war mit dir wohin du gingest, und rottete alle deine Feinde vor dir aus, und machte dir so (יְּעָשִׂירְיִר perf. c. י consec.) einen großen Namen — und schafte eine Stätte meinem Volke Israel und pflanzte es, daß es an seiner Stelle wohne und nicht mehr zittere (vor seinen Drängern) und die Söhne der Bosheit es nicht fürder unterdrücken wie im Anfange und von dem Tage an, da ich Richter über mein Volk Israel verordnete: und ich schaffe dir Ruhe von allen deinen Feinden; und Jahve verkündigt dir, daß ein Haus dir machen wird Jahve." Die W.: 'למן היום - עמר רשי - במר היום - למן היום sind mit בְּרְאִשׁוֹנְחַ zu verbinden: "wie im Anfange d. h. in Aegypten und von der Zeit der Richter an d. h. während der Herschaft der Richter, wo die umwohnenden Völker beständig Israel bedrängten und unterdrükten. Die hergebrachte Verbindung derselben mit dem folgenden יהניהוד gibt keinen erträglichen Gedanken, da Gott ja dem David nicht vom Anfange der Richterzeit an Ruhe geschaft hat, die Periode der Richter vielmehr dem David lange voraufgegangen ist und keine Zeit der Ruhe für Israel war. Auch wird mit יהניהוד nicht das v. 9 Gesagte wieder aufgenommen, und dieses Verbum ist nicht (mit de W., Berth.) im Präterito zu übersetzen: ich habe dir Ruhe geschaft, sondern als perf. c. 7 consec. als Präsens zu fassen: und ich schaffe dir Ruhe — von dem was nun geschehen soll. Ebenso ist צוה zu fassen: der Herr zeigt dir an, zunächst durch seine (nachfolgende) Verheißung, sodann durch die Tat, durch die Verwirklichung seines Wortes. Wie das Bauen des Hauses Davids, so bezieht sich auch מבירחר auf die Zukunft, nicht auf die Ruhe von allen Feinden, die Gott David bereits gewährt hatte, sondern auf die, welche er ihm noch fernerhin schaffen will, d. h. auf die Erhaltung und Befestigung dieser Ruhe. Den Commentar hiezu liefert Ps. 89, 22—24. In der Chron. v. 10 sind die lezten Sätze etwas anders gewendet, "und ich beuge nieder alle deine Feinde und tue es (das Niederbeugen) dir kund (durch die Tat) und ein Haus wird dir Jahve bauen." Der Gedanke wird dadurch nicht wesentlich geändert, daher kein Grund zu Textesemendation vorliegt, die nur notwendig erscheint, wenn man mit Berth. die Worte mißver-

steht und יְחַכְּנֵעְהֵי irrig mit dem Vorhergehenden verbindet.

Den Gedankenzusammenhang zwischen v. 5-7 und v. 8-16 hat Then, richtig so bestimt: Nicht du solst mir, sondern ich, der ich mich schon zeither an dir und meinem Volke verherrlicht habe (v. 8-11), will dir ein Haus bauen, und erst dein Sohn soll mir ein Haus errichten (v. 13). Dieser Gedanke ist jedoch nicht blos "ein Wortspiel ganz im Geiste des Prophetismus", sondern enthält die tiefe allgemeine Warheit, daß Gott zuerst das Haus des Menschen bauen muß, bevor der Mensch das Haus Gottes bauen kann, in besonderer Anwendung auf das Gottesreich in Israel. So lange dem Volke Gottes der ruhige und ungeschmälerte Besitz des vom Herrn ihm zum Erbe verliehenen Landes Canaan von seinen Feinden ringsum streitig gemacht wurde. so lange konte auch die Wohnung seines Gottes keine andere Gestalt als die eines Wanderzeltes haben. Ruhe und festen Bestand gewann aber das Reich Gottes in Israel erst durch David, als Gott ihm alle Feinde unterwarf und sein Königtum fest gründete d. h. seiner Nachkommenschaft den Besitz des Königreiches für alle Zukunft zusagte. Erst damit war die Zeit für die Erbauung eines festen Hauses zur Wohnung für den Namen des Herrn d. h. die sichtbare Erscheinung der Gegenwart Gottes unter seinem Volke gekommen. Die Eroberung der Burg Zion und die Erhebung dieser festen Burg zur Residenz des vom Herrn seinem Volke gegebenen Königs bildete den Anfang zur Befestigung des Reiches Gottes. Die Bürgschaft dauernden Bestandes erhielt aber dieser Anfang erst durch die göttliche Bestätigung des Königtumes Davids für alle Zukunft. Dies will der Herr zuerst tun. Er will dem David ein Haus erbauen, dann soll sein Same das Haus des Herrn bauen. - Ein bestimter Grund, weshalb David selbst den Tempel nicht bauen solte, ist hier nicht genant. Diesen erfahren wir erst aus den lezten Reden Davids 1 Chr. 28, 3, wo derselbe zu den versammelten Volkshäuptern spricht: "Gott hat zu mir gesagt: du solst kein Haus bauen meinem Namen, weil du ein Mann der Kriege bist und Blut vergossen hast." Damit vgl. das ähnliche Wort Davids zu Salomo 1 Chr. 22, 8 und die Erklärung Salomo's in seiner Botschaft an Hiram, David sei durch die vielen Kriege verhindert worden, den Tempel zu bauen. Den eigentlichen Grund hat David warscheinlich selbst erst später von Nathan erfahren. Darin liegt aber, wie schon Hgstb. richtig bemerkt hat, kein Tadel gegen David ausgesprochen. daß ihm die Erlaubnis zum Tempelbau wegen persönlicher Unwürdigkeit versagt worden wäre. Denn David stand in einem innigeren Verhältnisse zum Herrn als Salomo; und die Kriege, die er führte, waren Kriege des Herrn (1 S. 25, 28), zur Erhaltung und Befestigung des Reiches Gottes. Aber diese Kriege, sofern sie notwendig und unvermeidlich waren, waren tatsächliche Belege dafür, daß Davids Reich und Königtum noch nicht befestigt, also die Zeit für den Tempelbau noch nicht gekommen, die Ruhe des Friedens noch nicht eingetreten war. Der Tempel als Abbild des Reiches Gottes solte auch der Natur dieses Reiches entprechen, den Frieden des Reiches Gottes abschatten. Aus diesem Grunde solte nicht David, der Mann des Kriegs, sondern erst Salomo, der Mann des Friedens, das Vorbild des Fürsten des Friedens (Jes. 9, 5), den Tempel bauen.

In v. 12-16 folgt die nähere Bestimmung, wie der Herr seinem Knechte David ein Haus bauen wird: "Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, werd' ich aufrichten deinen Samen nach dir, der von deinem Leibe kommen wird, und sein Königreich feststellen. Derselbe wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreiches befestigen auf ewig." בּקרים aufrichten d. h. zu königlicher Würde erheben. אָשֶׁר רָצֵא ist nicht mit Then. u. A. in אָשֶׁר רְצֵא zu ändern, die Annahme, daß Salomo damals schon geboren war, ist unbegründet (s. die Anm. zu 5, 11 S. 252); auch folgt aus der Angabe v. 1, daß Gott dem David Ruhe von allen seinen Feinden geschaft hatte, nicht, daß sein Entschluß einen Tempel zu bauen erst in die lezten Jahre seiner Regierung falle. V. 14 ff. "Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein, daß, wenn er sich vergeht, ich ihn züchtigen werde mit Menschen-Ruthen und mit Schlägen der Menschenkinder (d. h. nicht: modicis poenis, quales parentes exigere solent. Cler., sondern: mit Strafen, wie sie alle Menschen treffen, die sich vergehen, und von denen auch der Same Davids nicht ausgenommen sein wird, da die Gnade für denselben kein Freibrief zum Sündigen sein soll [Hastb. Baur]); aber meine Gnade wird nicht von ihm weichen, so wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan. Und beständig soll dein Haus und dein Königreich sein auf ewig vor dir, dein Thron wird festgestelt sein auf ewig." Daß diese Verheißung zunächst auf Salomo geht und in ihm und seinem Königtume eine Erfüllung gewonnen hat, das folgt klar aus allen einzelnen Momenten derselben. Beim Tode Davids bestieg sein Sohn Salomo den Thron und Gott befestigte sein Königreich gegenüber den Machinationen Adonia's (1 Kg. 2, 12), so daß Salomo sagen konte: der Herr hat sein Wort erfült, das er geredet; denn ich bin aufgekommen an meines Vaters David statt u. s. w. (1 Kg. 8, 20). Salomo hat den Tempel erbaut, wie der Herr zu David geredet 1 Kg. 5, 19. 8, 15 ff. Salomo hat ferner in seinem Alter durch Götzendienst sich gegen den Herrn versündigt, und zur Strafe dafür würde sein Königreich bei seinem Tode von seinem Sohne gerissen, aber nicht ganz; ein Teil wurde seinem Geschlechte erhalten um Davids willen (1 Kg. 11, 9 ff.). Der Herr strafte ihn also mit Menschenruthen, entzog ihm aber seine Gnade nicht. Indeß so unverkennbar diese Beziehungen der Verheißung auf

Salomo sind, so wird dadurch doch der volle Gehalt derselben nicht erschöpft. Schon die dreimalige Wiederholung des ער-עוֹלָם, der Befestigung des Reiches und Thrones Davids auf enig, weist unwidersprechlich über Salomo hinaus und auf das ewige Bestehen des Samens Davids hin. זרע bezeichnet die Nachkommenschaft jemandes, die entweder in einem Sohne, oder in einer Vielheit von Kindern, oder auch in einer langen Reihe von aufeinanderfolgenden Generationen bestehen kann. Der Begriff der Vielheit gleichzeitig lebender Personen wird hier durch den Context der Verheißung ausgeschlossen, da den Thron zur Zeit nur ein Nachkomme Davids einnehmen konte; dagegen liegt der Begriff der Vielheit von aufeinanderfolgenden Nachkommen deutlich in den Worten, daß Gott dem Samen, wenn er sich vergehe, seine Gnade nicht entziehen wolle wie dem Saul, indem damit gesagt wird, daß auch in diesem Falle das Königtum auf den Sohn forterben solle. liegt aber noch mehr. Wenn dem Throne des Königreiches Davids ein Bestehen "bis in Ewigkeit" verheißen wird, so wird damit zugleich seinem Samen, der diesen Thron einnehmen soll, ewiges Bestehen zugesichert, wie denn auch in v. 16 das Haus und das Königreich Davids als ewig während neben einander genant sind. Den Begriff der Ewigkeit dürfen wir aber nicht in die populäre Vorstellung einer langen, unabsehbaren Dauer abschwächen, sondern müssen ihn in absolutem Sinne fassen, wie die Verheißung in Ps. 89, 30: "ich setze auf ewig seinen Samen und seinen Thron wie die Tage des Himmels" verstanden wird. Ewige Dauer, wie Himmel und Erde, hat kein irdisches Reich und keine Nachkommenschaft eines einzelnen Mannes: sondern die einzelnen Geschlechter der Menschen erlöschen, gleichwie die einzelnen irdischen Reiche untergehen, und andere Geschlechter und Reiche treten an ihre Stelle. Ewig kann also die Nachkommenschaft Davids nur bestehen, wenn sie in eine Person ausläuft, die ewig lebt, d. h. wenn sie in dem Messias gipfelt, der ewig lebt und dessen Reich kein Ende nehmen wird. Die Verheißung bezieht sich also auf die Nachkommenschaft Davids, welche mit Salomo begint und in Christo sich abschließt, so daß unter dem יורע weder Salomo mit seinen königlichen Nachkommen allein, noch Christus allein mit Ausschluß Salomo's und der irdischen Könige vom Geschlechte Davids zu verstehen, noch auch die Beziehung auf Salomo und Christus als eine Doppelbeziehung auf zwei unterschiedene Objecte zu fassen ist.

Steht aber dieses fest, daß die dem Samen Davids gegebene Verheißung der ewigen Dauer seines Königreiches ihre volle schließliche Erfüllung in Christo erlangt, so dürfen wir auch die Erbauung des Hauses Gottes nicht auf den Tempelbau Salomo's beschränken. "Der Bau des Hauses des Herrn geht Hand in Hand mit der Ewigkeit des Reiches" (Hgstb.). Wie das Reich ewigen Bestand hat, so muß auch das zur Wohnstätte des Herrn erbaute Haus ewig bestehen, wie auch Salomo 1 Kg. 8, 13 bei der Einweihung des Tempels spricht: "Gebaut hab ich eine Stätte der Wohnung für dich, eine Stätte da du wohnest ewiglich." Das ewige Bestehen des Tempels Salomo's darf man aber

nicht darauf reduciren wollen, daß falls der Salomonische Bau zerstört würde, ein Neubau von den irdischen Nachkommen Salomo's an seiner Stelle wird aufgeführt werden, obgleich dies in den Worten implicite mit liegt und der Zerubabelsche Tempel als Wiederherstellung des Salomonischen darunter mit begriffen ist. Denn der Tempel komt nicht blos nach seiner irdischen Form als ein Bau von Stein und Holz in Betracht, sondern vorzugsweise nach seiner Wesenheit, als Stätte der Offenbarung und Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Die irdische Form ist vergänglich, die Wesenheit ewig. Diese Wesenheit ist das Wohnen Gottes unter seinem Volke, die nicht aufhörte mit dem Untergange des Jerusalemischen Tempels, sondern culminirt in der Erscheinung Jesu Christi, in welcher Jahve zu seinem Volke gekommen, als θεὸς λόγος in der Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater die menschliche Natur zu seiner Wohnung gemacht hat (ἐσχήνωσεν έν ημίν Joh. 1, 14), so daß Christus zu den Juden sprechen konte: "Brechet diesen Tempel (d. i. den Tempel seines Leibes) ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten" (Joh. 2, 19). Mit diesem Aufrichten des von den Juden abgebrochenen Tempels durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten hebt die vollkommene wesenhafte Erfüllung unserer Verheißung an und sezt sich dann innerhalb der christlichen Gemeinde fort in der Einwohrung des Vaters und Sohnes durch den heiligen Geist in den Herzen der Gläubigen (Joh. 14, 23. 1 Cor. 6, 19), wodurch die Gemeinde Jesu Christi zum geistlichen Hause Gottes, aus lebendigen Steinen, erbaut wird (1 Tim. 3, 15. 1 Petr. 2, 5 vgl. 2 Cor. 6, 16. Hebr. 3, 6), und wird sich einst vollenden bei der Vollendung des Reiches Gottes am Ende der Tage in dem neuen Jerusalem, welches als die warhaftige σχηνή τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων aus dem Himmel von Gott auf die neue Erde herabfahren wird, Apok. 21, 1-3.

Wie aber das Bauen des Hauses Gottes erst durch Christum vollendet wird, so wird auch die Verheißung: "Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein", zur vollen Warheit erst in Jesu Christo, dem eingeborenen Sohne des himmlischen Vaters, vgl. Hebr. 1, 5. Das Verhältnis des Vaters zum Sohne bezeichnet im A. T. die höchste Innigkeit der Liebe, und die Liebe vollendet sich in der Einheit des Wesens, in der Mitteilung alles dessen was der Vater hat an den Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm Alles in seine Hand gegeben, Joh. 3, 35. Mit der Sohnschaft Gottes ist daher die Weltherschaft gegeben. Dies gilt nicht blos von Christo, dem eingeborenen Sohne Gottes, es gilt auch von dem Samen Davids überhaupt, so weit an demselben das Verhältnis der Gotteskindschaft zur Warheit wurde. So lange Salomo in den Wegen des Herrn wandelte, herschte er über alle Königreiche vom Strome (Euphrat) bis zur Grenze Aegyptens (1 Kg. 5. 1); als er aber im Alter sein Herz vom Herrn abwandte, erhoben sich auch Widersacher (1 Kg. 11, 14 ff. 23 ff.), und nach seinem Tode wurde der größere Teil des Reiches von seinem Sohne gerissen. Um seines Vergehens willen wurde der Same Davids gezüchtigt und mit

der Mehrung des Abfalls immer tiefer gedemütigt, bis das irdische Königtum Davids erlosch. Doch seine Gnade ließ der Herr nicht von ihm weichen. Als die Hütte Davids ganz verfallen war, wurde Jesus Christus geboren aus dem Samen Davids nach dem Fleische, um den Thron seines Vaters David wieder aufzurichten und als König über das Haus Jakobs ewiglich zu herschen (Luc. 1, 32 f.) und das Haus und Königreich Davids auf ewig festzugründen. - In v. 16, wo die Verheißung mit den Worten: beständig wird sein dein Haus und dein Königreich auf ewig, wieder zu David zurükkehrt, ist בַּבָּיָהָ zu beachten. welches LXX u. Syr. willkürlich in לְּפָנֵי umgedeutet haben. David als Stammvater und Anfänger der Königsreihe wird entweder als der gedacht, "welcher alle seine Nachfolger im Gesichte vor sich vorübergehen sieht" (O. v. Gerl.), oder als der in seinen Nachkommen fortlebt. - V. 17. "Nach allen diesen Worten - redete Nathan zu David", d. h. er sagte dem David alles ganz so, wie Gott es in der Nacht zu ihm geredet hatte. Durch die Apposition פַכֹל הַחְּדָּיוֹן הַנָּה, gemäß diesem ganzen Gesichte" wird die Art und Weise der Offenbarung näher bestimt. Gott redete zu Nathan in einer Vision, die er in der Nacht hatte, d. h. aber nicht im Traume, sondern im wachen Zustande während der Nachtzeit. Denn הַנְּיֹוֹן שִי שִׁיֹן wird constant von מַלְּיֹם der Traumoffenbarung unterschieden.

V. 18-29. Davids Dankgebet. V. 18. Der König David kam d. h. ging in das auf Zion errichtete Heiligtum und blieb vor Jahve. בשב blieb, verweilte, wie Gen. 24, 55. 29, 19 u. ö., nicht: saß; denn das Sitzen beim Gebete vor dem Herrn im Heiligtum läßt sich aus Ex. 17, 12, wo Mose vor Ermattung sich setzen mußte, nicht beweisen. Das Gebet Davids zerfält in Dank für die Verheißung v. 18b-24, und Bitte um Erfüllung derselben v. 25-29. Die Danksagung besteht in dem Bekentnisse der Unwürdigkeit alles dessen, was der Herr bisher schon Großes an ihm getan und nun durch diese überaus herrliche Verheißung noch vermehrt habe (v. 18--21), und in dem Preise des Herrn dafür, daß dies Alles zum Erweise seiner wahren Gottheit und zur Verherrlichung seines Namens an seinem erwählten Volke Israel geschehe. — V. 18b. ,, Wer bin ich, Herr Jahve, und wer mein Haus (d. i. meine Familie), daß du mich bis hieher gebracht hast!" Diese Worte erinnern an das Gebet Jakobs Gen. 32, 11: Herr ich bin zu geringe aller Barmherzigkeit u. s. w. David bekent sich damit als unwürdig der großen Gnade, die der Herr ihm erzeigt hat, um Gott allein die Ehre zu geben, vgl. Ps. 8, 5 u. 144, 3. - V. 19. "Und zu klein ist dies noch in deinen Augen, H. Jah., und du redest noch in Betreff des Hauses deines Knechtes von fern Zukünftigem." בְּבֶּרָחִיק eig. das was hinzielt auf ferne Zeit d. i. von der ewigen Bestätigung meines Hauses und Thrones. "Und dies ist das Gesetz des Menschen, Herr Jahve." הוֹרָת ist das Gesetz, welches das Verhalten des Menschen bestimt oder regelt. Hienach kann der Sinn dieser sehr verschieden gedeuteten Worte im vorliegenden Zusammenhange kein anderer sein als der: Dieses, nämlich die in deinem Verhalten gegen deinen Knecht gezeigte

Liebe und Herablassung, ist das Gesetz, das für Menschen gilt, oder richtet sich nach dem Gesetze, welches Menschen gegen Menschen befolgen sollen, d. i. nach dem Gesetze: du solst deinen Nächsten lieben wie dich selbst Lev. 19, 18 vgl. Mich. 6, 8. Bei dieser Fassung, welche durch den parallelen Text der Chron. v. 17: "Du sahest d. h. besuchtest mich (oder verkehrtest mit mir) nach der Weise der Menschen" bestätigt wird, enthalten diese Worte einen Preis der herablassenden Gnade des Herrn. "Wenn Gott der Herr in seinem Verhalten gegen den armen Sterblichen der Norm folgt, welche er den Menschen für ihr Verhalten unter einander gegeben, wenn er sich huldvoll und liebreich beweist, so muß das den, der sich selbst und Gott kent, mit anbetender Bewunderung erfüllen." Hastb. — Unrichtig übersezt Luther: das ist die Weise eines Menschen, der Gott der Herr ist"; denn ארבר ist nicht erklärende Apposition zu האדם, sondern Anrede wie im Vorhergehenden und Nachfolgenden. - V. 20. "Und was soll David noch mehr reden zu dir, du kenst ja deinen Knecht, H. J." Statt in vielen Worten seinen Dank noch weiter zu bezeugen, beruft sich David auf die Allwissenheit Gottes, vor dem sein dankbares Herz offen liege, ähnlich wie in Ps. 40, 10 vgl. auch Ps. 17, 3. - V. 21. "Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen (alo nicht weil ich solcher Gnade wert bin) hast du getan all dies Große, es deinem Knechte kundzutun." Das Wort, um dessen willen Gott dem David so Großes getan, kann nur eine frühere göttliche Verheißung sein. Hystb. denkt an das Wort des Herrn zu Samuel: Steh auf und salbe ihn (1 S. 16, 12), wofür allerdings das parallele בַּעְבוּר עָבַוּף, um deines Knechtes willen" d. h. weil du deinen Knecht erwählt hast, in dem Nebentexte der Chr. v. 19 zu sprechen scheint. Indeß diese Variante kann auch nur eine specielle Beziehung enthalten, wodurch die allgemeine Fassung des nicht ausgeschlossen wird, nämlich die Beziehung auf die früheren göttlichen Verheißungen oder messianischen Weißagungen überhaupt, namentlich die über Juda im Segen Jakobs Gen. 49, 10 und die von dem Herscher aus Jakob im Spruche Bileams Num. 24, 17 ff., welche die Keime zu der Verheißung von dem ewigen Bestehen des Königtumes Davids enthalten. Denn daß David den Zusammenhang der durch Nathan ihm eröffneten göttlichen Verheißung mit der Weißagung Jakobs Gen. 49, 10 erkante, das zeigt 1 Chr. 28, 4, wo er seine Erwählung zum Könige über ganz Israel als die Folge der Erwählung Juda's zum Fürsten darstelt. קלבה ist sachlich gleich dem: nach deiner Liebe und Gnade; denn Gott ist gnädig, barmherzig und von großer Güte und Treue, Ex. 34, 6 vgl. Ps. 103, 8. hed. Großes, nicht: Größe.

Mit v. 22 hebt der Preis Gottes an. "Darum bist du groß, Jahve Gott, und nicht ist (einer) wie du und kein Gott außer dir, nach allem was wir gehört haben mit unsern Ohren." Durch שַל־בֶּּלְּשׁ weil du also getan hast, wird der Preis der Einzigkeit Gottes als Resultat von dem, was David erfahren hat, hingestelt. Groß ist Gott, wenn er die Größe seiner Gnade den Menschen offenbart und zur Anerkennung bei den-

selben bringt. In diesen Großtaten aber erweist er die Unvergleichlichkeit seiner Gottheit oder daß er allein wahrer Gott ist. Zur Sache vgl. Ex. 15, 11. Deut. 3, 24. 4, 35. - V. 23. "Und wo ist wie dein Volk, wie Israel, ein Volk auf Erden, welches Gott gegangen ist sich zu erlösen zum Volke, daß er sich sezte einen Namen und täte für euch das Große und Furchtbares für dein Land vor deinem Volke, das du dir erlöst hast aus Aegypten, (aus den) Völkern und seinen Göttern!" bed. zwar nicht wo, sondern wer, und ist mit dem folgenden מים עם verbinden: welches Volk irgend (vgl. Jud. 21, 8), läßt sich aber gut deutsch nur durch: "wo ist irgend ein Volk" wiedergeben. Das Relativum אַשֶּׁר gehört nicht zu dem unmittelbar darauf folgenden הַלָּבּוּ sondern dem Sinne nach als Object zu לְּבְּהוֹת welches zu erlösen Elohim gegangen sind." Die Construction des אַלְהָיִם mit dem Plural rührt daher, daß אלהים in diesem Satze nicht nur den einen wahren Gott bezeichnet, sondern zugleich den Begriff der Götter anderer Völker in sich schließt. Der Gedanke ist nämlich nicht der: Gibt es irgend ein Volk auf Erden, zu welchem der allein wahre Gott gegangen ist, sondern der: ... ein Volk, zu welchem die Gottheit, die dasselbe anbetet, gegangen ist, wie der wahre Gott zu Israel gekommen ist, es sich zu seinem Volke zu erlösen. Die Umdeutung des הַלְּכוּ in ωδήγησεν (LXX) ist blos aus Verkennung des richtigen Sinnes der Worte geflossen und die darnach in Vorschlag gebrachte Emendation منافرة sinnentstellend. Die Hervorhebung der Unvergleichlichkeit dessen was Gott für Israel getan dient nur dazu, den Gott der dies getan als den einzigen, wahren Gott zu preisen. Für den Gedanken vgl. die Grundstelle Deut. 4, 7. 34. In dem Satze יַלַעְשׁוֹה לָכֶם redet David in oratorischer Lebendigkeit das Volk Israel an. Statt: um an (für) Israel das Große zu tun, sagt er: um an (für) Euch das Gr. z. t. — => bildet den Gegensatz zu 5, sich einen Namen zu setzen und euch (Israel) das Große zu tun. Die Beziehung des לֵכֶּם als dativ. comm. auf אַלְהָים bedarf eben so wenig einer ernsten Widerlegung als die Aenderung desselben in bob. Streitig ist dagegen und schwer zu entscheiden die Beziehung des Suffixes an אַרְצָּק. Während nämlich der Umstand, daß לאַרָצָּק noch von abhängt, für die Beziehung auf Israel spricht und der plötzliche Uebergang vom Plural in den Singular sich aus der tiefen Erregung des Betenden erklären ließe, spricht dagegen das folgende מַבָּנֵי צַמָּך mehr für die Beziehung auf Gott, da es nicht natürlich erscheint, in den beiden unmittelbar auf einander folgenden Bestimmungen: für dein Land — und vor deinem Volke, das Suffixum verschieden zu fassen. der Uebergang aber von der Rede von Gott in die Anrede an Gott schon durch das vorbereitet ist. Bei diesen Worten schwebte dem David Deut. 10, 21 vor, obwol er die Worte jener Stelle anders gewendet hat. Ueber לָרָאוֹת s. zu Deut. 10, 21 u. Ex. 15, 11. Die Verbindung von לַאַרִּצְּךְ mit לָאַרִצְּךְ zeigt, daß David bei den Taten der göttlichen Allmacht, welche Furcht und Schrecken vor der Majestät Gottes einflößten, nicht nur an die Wunder Gottes in Aegypten, sondern zugleich an die wunderbare Ausrottung der Canaaniter gedacht hat, wodurch

Israel in den Besitz des gelobten Landes eingeführt und das Volk Gottes in den Stand gesezt wurde, ein Königreich zu begründen. Diese Taten geschahen vor Israel, vor dem Volke, welches der Herr sich aus Aegypten erlöst hat. Diese Auffassung wird bestätigt durch die lezten W. מּוֹרָם נָאַלְּהָיוּ, die in Apposition zu מְבְּצְרָרָם stehen, so daß vor מּוֹרָם מַלְּהָיוּ die Präposition באלקויר zu wiederholen ist. Das Suffix an יו באלקויר ist distributiv zu fassen: die Götter jedes dieser Heidenvölker. - In der Chron. v. 21 ist der Ausdruck vereinfacht und verdeutlicht durch Weglassung des und durch Einschiebung von לְּבֶּרֶשׁ ,,zu vertreiben vor deinem Volke . . . Heiden." Daraus hat man aber mit Unrecht gefolgert, daß der Text unsers Buches corrumpirt und nach der Chron. zu emendiren, oder doch nach ihr zu erklären sei. So wenig לַּבֶּרָשׁ in בַּבְּרָשׁ zu ändern ist, eben so wenig läßt sich mit Hastb. ohne Textänderung der in ausgesprochene Gedanke durch Annahme eines Zeugma aus dem vorhergehenden לְּעָשׁוֹר entnehmen. Denn שָּׁשָׁ tun, machen hat mit: vertreiben, wegschaffen nichts gemein. - V. 24. "Und du hast dir festgestelt dein Volk Israel, dir zum Volke bis in Ewigkeit, und du Jahve bist ihnen Gott geworden." Der erste Satz bezieht sich weder blos auf die Befreiung Israels aus Aegypten, noch blos auf die Besitznahme Canaans, sondern auf alles, was der Herr für die Gründung Israels zum Volke seines Eigentums von der Zeit Mose's an bis auf die Verheißung des ewigen Bestehens des Thrones Davids herab getan hat. Dadurch ist Jahve dem Volke Israel Gott geworden, d. h. dadurch hat er sich demselben als Gott bezeugt und bewährt.

An diesen Lobpreis der Taten des Herrn schließt sich v. 25ff. die Bitte um Erfüllung seiner herrlichen Verheißung. Jahve möge das zu seinem Knechte geredete Wort aufrichten (סְבֶּם) d. h. ausführen, daß sein Name groß sei d. h. verherrlicht werde, indem man sagen wird: "Der Herr Zebaot ist Gott über Israel", und "das Haus deines Knechtes wird fest sein vor dir." Die Bitte um Befestigung ist in der Form der Zuversicht ausgesprochen. - V. 27. Zu dieser Bitte fühlt sich David ermutigt durch die ihm zuteil gewordene Offenbarung. Weil Gott ihm verheißen, ein Haus ihm zu bauen, "darum hat dein Knecht sein Herz gefunden zu beten dieses Gebet", d. h. die Freudigkeit dazu gewonnen. - V. 28 f. Zum Schlusse faßt David den zwiefachen Inhalt seines Dankgebetes noch kurz in die beiden mit anhebenden Sätze zusammen; in v. 28 den Preis der Größe des Herrn und seiner Verheißung - die Summa des Inhalts von v. 18b--24; und in v. 29 die Bitte von v. 25 —27. הואל וברך es gefalle dir zu segnen (הואל וברך s. zu Deut. 1, 5). ומברכתף "und von (aus) deinem Segen werde gesegnet das Haus deines Knechtes in Ewigkeit."

#### Cap. VIII. Davids Kriege und Siege. Seine Reichsbeamten.

An die Verheißung von der Befestigung seines Thrones reiht sich eine übersichtliche Aufzählung der Kriege an, durch welche David die Herschaft Israels über alle seine Feinde ringsum begründet hat. In dieser Uebersicht sind alle Völker genant, mit welchen David überhaupt Krieg geführt und die er besiegt und tributpflichtig gemacht hat - Philister, Moabiter, Syrer von Soba und Damaskus, Thoi von Hamat, Ammoniter, Amalekiter und Edomiter. Daraus erhellt klar, daß unser Cap. nicht blos von den Kriegen handelt, welche David nach Empfang der göttlichen Verheißung c. 7 geführt hat, sondern von allen Kriegen während seiner ganzen Regierung. Von diesen wird in der Folge c. 10 u. 11 nur der Krieg gegen die Ammoniter und deren Bundesgenossen, die Syrer, näher beschrieben, wegen seines Zusammenhanges mit der Versündigung Davids durch Ehebruch. In unserer Uebersicht ist des Krieges mit den Ammonitern nur ganz beiläufig gedacht v. 12 bei Aufzählung der Beute von den verschiedenen Völkern, welche David dem Herrn weihte. — Von den übrigen Kriegen genügte für den Zweck der Geschichte des Reiches Gottes die Angabe des Resultates, daß nämlich diese Völker von David geschlagen und seinem Scepter untertänig gemacht wurden. Wenn aber unser Cap. eine Uebersicht über alle Kriege Davids mit den Israel feindlichen Völkern gibt, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die Anordnung der Begebenheiten nicht streng chronologisch gehalten, sondern nach sachlichem Gesichtspunkte das Gleichartige zusammengestelt ist. - Eine Parallele zu unserm Cap. liefert 1 Chr. 18.1

V. 1. Die Unterwerfung der Philister. In der Eingangsformel: "Und es geschah hernachmals" kann sich אַבֶּרָ־כֵּן nach dem oben Bemerkten nicht speciell auf den Inhalt von c. 7 beziehen, sondern dient als Uebergangsformel nur im Allgemeinen dazu, das Folgende an das Vorhererzählte als ein Späteres anzureihen. Dies zeigt unwidersprechlich die Vergleichung von c. 10, 1, wo der Krieg mit den Ammonitern und Syrern, dessen Ende und Ergebnis schon in unserm 8. Cap. berichtet ist, mit der Formel נְיָהֵי צַּחֲרֵי־כֵּן an das Vorhergehende angereiht wird. Vgl. noch 13, 1. "David schlug die Philister und beugte sie und nahm den Zaum der Mutter aus der Hand der Philister", d. h. entriß ihnen die Herschaft und machte sie sich untertänig. Den bildlichen Ausdruck: מֶתֶג הָאַמֶּה, Zaum der Mutter" d. i. der Hauptstadt hat Alb. Schultens ad Iob 30, 11 aus dem Arabischen erläutert, wo: seinen Zaum einem andern überlassen so viel bedeutet als: sich demselben unterwerfen. Mehrere Belege hiefür gibt auch Gesen. im thes. p. 113. Andere, z. B. Ewald, übersetzen: Armzaum, allein für אַבָּה läßt sich die Bed. Arm mit keiner einzigen Stelle belegen. Das Wort ist eine Fömininbildung von DN Mutter und nur in tropischer Bedeutung gebräuchlich. Mutter ist Hauptstadt, im Arab. u. Phönizischen, vgl. Ges. thes. p. 112. Nach diesem Bilde heißen auch im Hebr. die von der Hauptstadt abhängigen Städte ihre Töchter, vgl. Jos. 15, 45. 47. — In 1 Chr. 18, 1 ist der bildliche Ausdruck in den eigentlichen umgesezt: "David nahm Gath und ihre Töchter aus der Hand der Philister", d. h. entriß

Vgl. Stähelin, Localität der Kriege Davids, in d. Ztschr. der DMG. XVII (1863) S. 569-574.

den Philistern Gath mit den übrigen Städten. Die Philister hatten zwar fünf Hauptstädte, jede mit ihrem eigenen Fürsten (55) Jos. 13, 3. So noch in den Tagen Samuels (1 S. 6, 16, 17). Aber schon in den lezten Jahren Sauls hatte Gath einen König, der an der Spitze sämtlicher Philisterfürsten stand (1 S. 29, 2 ff. vgl. 27, 2). Dadurch war Gath die Hauptstadt des Philisterlandes geworden, welche den Zaum (Zügel) über Philistäa in der Hand hielt. Der Chronist hat demnach den bildlichen Ausdruck ganz richtig erklärt. Denn dieser ist nicht mit Ew. Bertheau u. A. dahin zu verstehen, daß David den Philistern die Herschaft, welche sie bisher über die Israeliten ausgeübt hatten, entriß, sondern besagt, daß David den Philistern die Herschaft entriß, welche die Hauptstadt über die von ihr abhängigen Städte d. h. über das ganze Philisterland besessen hatte, d. h. die Hauptstadt (Gath) mit den übrigen Städten Philistäa's seinem Regimente unterwarf. Damit streitet auch die Erwähnung eines Königs von Gath unter Salomo 1 Kg. 2, 39 in keiner Weise; denn dieser König gehörte zu den tributpflichtigen, wie daraus folgt, daß Salomo über alle Könige diesseit des Euphrat bis nach Gaza herschte, 1 Kg. 5, 1. 4.

V. 2. Die Unterwerfung Moabs. "Er schlug Moab (die Moabiter) und maß sie mit der Meßschnur, indem er sie zur Erde niederlegen ließ, und maß zwei Meßschnüre (d. h. zwei Teile) ab zum Tödten und eine Meßschnur voll zum Lebenlassen." Ueber Veranlassung und Verlauf dieses Krieges ist uns nichts weiter bekant, außer der beiläufigen Notiz 1 Chr. 11, 22, daß Benaja, einer der Helden Davids, zwei Söhne des Königs von Moab erschlug, was ohne Zweifel in diesem Kriege geschah. In der ersten Zeit seiner Flucht vor Saul hatte David bei dem Könige von Moab gastfreundliche Aufnahme gefunden und sogar seine Eltern bei demselben in Sicherheit gebracht (1 S. 22, 3.4). Später müssen aber die Moabiter Israel schwer beleidigt haben, daß David nach ihrer Besiegung so grausame Rache nahm, wie an keinem der überwundenen Völker, außer den Ammonitern (12, 31) dafür, daß diese seine Gesandten aufs ärgste beschimpft hatten (10, 2 ff.). "Vielleicht wolte David Rohheiten, wie sie Amos 1, 13 der Ammonitern vorwirft, bestrafen" (Stäh. a. a. O.). Die verhängte Strafe bezieht sich übrigens selbstverständlich nur auf die waffenführende Mannschaft der Moabiter, welche von den Israeliten gefangen genommen war. Diese mußte sich auf Befehl in Reihe und Glied auf die Erde niederlegen, worauf die Reihe gemessen wurde, um zwei Dritteile zu tödten und ein Dritteil leben zu lassen. Moab wurde dann dem David לעברים d. h. untertänig, "Geschenke bringend" d. h. Tribut zahlend.

V. 3—8. Besiegung und Unterwerfung des Königs von Soba und der Damascenischen Syrer. V. 3. Die Lage von Soba läßt sich nicht genau bestimmen. Die noch von Michaëlis (de Syria Sobaea in den commentatt. societ. Gotting. obl. vom J. 1769. p. 57 sqq.) verteidigte Ansicht der Syr. Kirchenschriftsteller, daß Soba das alte Nisibis im nördlichen Mesopotamien sei, hat eben so wenig Grund als die Meinung jüdischer Schriftsteller, welche Aleppo, das heutige Haleb, für

Soba halten. Aleppo liegt zu nördlich für Soba und Nisibis ganz außer dem Bereiche der Städte und Völker, mit und neben welchen Soba genant wird. In 1 S. 14, 47 vgl. mit v. 12 unsers Cap. erscheint Soba oder, wie es 10, 6 u. Ps. 60, 2 vollständiger heißt, Aram Soba neben Ammon, Moab und Edom als ein den Israeliten benachbartes Volk und Reich, nach v. 3. 5 u. 9 unsers Cap. ist es in der Nachbarschaft von Damaskus und Hamat nach dem Euphrat hin zu suchen. Diese Angaben führen auf eine Lage nordöstlich von Damaskus und südlich von Hamat, zwischen dem Orontes und dem Euphrat, und zwar nach v. 3 bis an diesen Strom reichend und nach 10, 16 mit seinen Vasallenfürsten über denselben nach Mesopotamien hinein sich erstreckend. Ewald (Gesch. III S. 207 f.) combinirt daher Soba, ohne Zweifel die Hauptstadt, nach der das Reich benant wurde, mit der Stadt Sabe bei Ptolem. V, 19, die in gleicher Breite mit Damaskus weiter östlich nach dem Euphrat hin lag. Der damalige König von Soba heißt in unserm Texte Hadadezer d. h. dessen Hilfe Hadad ist, dagegen in 10, 16-19 und in der Chron. überall Hadarezer. Die erstere Form ist die ursprüngliche; denn Hadad, der Name des Sonnengottes der Syrer, wird auch sonst mehrfach in syrischen Eigennamen angetroffen, vgl. Movers, Phönizier I S. 196 f. Diesen König schlug David, "als er ging seine Macht am Strome (Euphrat) wiederherzustellen." השרב להל bed. nicht: seine Hand kehren, sondern s. H. zurükkehren, wiederum wenden oder ausstrecken gegen oder über (پیخ), in sämtlichen Stellen, wo diese Redeweise vorkomt. Danach hier in übertragener Bed.: seine Macht wiederherstellen, wiederaufrichten. Das Nämliche besagt הַצֵּיב בֵּדוֹ in d. Chron, v. 4: seine Macht feststellen, indem das Feststellen eine vorhergegangene Schwächung oder Aufhebung derselben voraussezt. Hienach kann das Subject des Satzes: als er ging u. s. w. nicht David, sondern nur Hadadezer sein. Denn David konte vor der Besiegung Hadadezers seine Macht nicht bis an den Euphrat ausgebreitet haben. Die Masoreten ergänzen zu nach der Chron. פּרָה, dem Sinne nach richtig, aber nicht notwendig, da דְּבְּּהֶר der Strom צ. צֹבָּ für sich allein auch den Euphrat bezeichnet.

Von einem Kriege Davids mit Hadadezer und anderen Königen Syriens wird auch in c. 10 erzählt; und alle Ausll. erkennen an, daß jener Krieg, in welchem David diese Könige besiegte, als sie den Ammonitern zu Hilfe gekommen waren, mit dem in unserm Cap. erwähnten in Zusammenhang stehe. Dieser Zusammenhang wird aber meist so bestimt, daß in c. 8 der erste, in c. 10 der zweite aramäische Krieg Davids berichtet sei, aus keinem andern Grunde als weil c. 10 hinter c. 8 steht. Diese Ansicht ist entschieden irrig. Nach unserem Cap. endete dieser Krieg mit gänzlicher Unterwerfung der aramäischen Könige und Reiche unter die Herschaft Davids. Aram wurde David untertänig, Tribut zahlend (v. 6). Wenn nun auch Empörungen unterworfener Völker gegen ihre Ueberwinder in der Geschichte gar nicht selten vorkommen, also an und für sich der Fall denkbar wäre, daß die Aramäer von David, als er in den Krieg mit den Ammonitern verwickelt wurde, wieder

abgefallen und den Ammonitern zu Hilfe gekommen wären: so steht doch dieser Annahme schon der Umstand entgegen, daß in c. 10 von einem Abfalle oder einer Empörung der Aramäer gegen David nichts zu lesen ist, vielmehr diese Völker als noch ganz unabhängig von David erscheinen und sich von den Ammonitern gegen ihn dingen lassen. Vollends entscheidend ist gegen jene Annahme aber die Tatsache, daß die Zahl der geschlagenen Aramäer in beiden Kriegen die gleiche ist, vgl. v. 4 mit 10, 18. Daraus folgt mit Gewißheit, nicht nur daß der Krieg c. 10, in welchem die den Ammonitern zu Hilfe gekommenen Aramäer von David geschlagen wurden, mit dem in c. 8 nur nach seinem Resultate erwähnten aramäischen Kriege identisch ist, sondern auch daß - wie schon Eisenlohr das Volk Isr. unter der Herrsch. der Kön. I S. 255 vermutet hat - sämtliche mit den Aramäern geführte Kriege Davids, so wie sein Krieg mit Edom (v. 13 ff.) sich aus dem ammonitischen Kriege c. 10 entspannen, da die Ammoniter sich die Könige Arams gegen David zu Hilfe gedingt hatten (10, 6). c. 10 erhalten wir auch Aufklärung über בַּלְרָשִׁיב רָדוֹ בַּנָהָר, indem dort berichtet wird, daß Hadadezer das erste Mal von Joab geschlagen wurde und nach dieser Niederlage die Aramäer jenseit des Euphrat zu Hilfe rief, um den Krieg gegen Israel mit erneuter Kraft fortzusetzen (10, 13.15 ff.). Durch die erste Niederlage Hadadezers war ohne Zweifel seine Macht gebrochen; um sie wiederherzustellen zog er Hilfstruppen aus Mesopotamien an sich, um David zu besiegen, wurde aber zum zweiten Male geschlagen und mußte sich David unterwerfen (10, 17 f.). Bei dieser zweiten Schlacht "nahm David ihm weg (d. h. nahm er gefangen) 1700 Reiter und 20,000 Mann Fußvolk" (v. 4 vgl. 10, 18). Diese entscheidende Schlacht fiel nach 1 Chr. 18, 3 in der Nähe von Hamat d. i. Epiphania am Orontes (s. zu Num. 13, 21 u. Gen. 10, 18) vor, nach c. 10, 18 unseres Buches bei Helam - eine Verschiedenheit die sich durch die einfache Annahme, daß das unbekante Helam in der Nähe von Hamat lag, ausgleichen läßt. Statt 1700 Reiter hat die Chron. (I, 18, 4) 1000 Wagen (בֶּבֶב) und 7000 Reiter (בַּרָשִׁיב). Hiernach ist in unserm Texte hinter אַלָּהְ das Wort מוש ausgefallen und das Zahlzeichen für Tausend mit dem von Hundert verwechselt. Denn zu 20,000 Mann Fußvolk stehen in den Ebenen Syriens 7000 Reiter offenbar in einem richtigeren Verhältnisse als 1700 (Cler. Mich. u. A.). Das Weitere s. zu 10, 18. "Und David lähmte die ganze Reiterei" d. h. er machte durch Lähmung der Pferde (vgl. zu לַקָּל Jos. 11, 6. 9) die Streitwagen und Reiterei unbrauchbar, "und ließ nur 100 Pferde übrig." בכב bed. in diesen Sätzen die Kriegspferde insgemein, nicht blos die Wagensondern auch die Reitpferde, da für auch die Bed. Reiterei durch Jes. 21, 7 außer Zweifel gesezt ist und sich nicht wol denken läßt, daß David die Reitpferde verschont haben solte. - V. 5 f. Nach Vernichtung der Hauptmacht Hadadezers wandte sich David gegen seinen Bundesgenossen, gegen Aram-Damaskus d. h. die Aramäer, deren Hauptstadt Damaskus war. Puzz in der Chron. nach aramaisirender Form Pigg Damaskus, eine uralte und noch jezt sehr bedeutende

Stadt Syriens am Chrysorrhoas (Parpar), der mitten durch sie fließt, in einer paradiesischen Gegend auf der Ostseite des Antilibanus, an der Verbindungsstraße zwischen Vorder- und Inner-Asien gelegen. David schlug 22000 Syrer von Damaskus, legte Besatzungen in das Reich und machte es sich untertänig und tributpflichtig. אַבֶּרֶם sind nicht: Statthalter, Amtleute, sondern: militärische Posten, Besatzungen, wie 1 S. 10, 5, 13, 3. — V. 7. Von der in diesen Kriegen gemachten Beute brachte David die den Knechten d. h. Befehlshabern und Vasallenfürsten Hadadezers abgenommenen goldenen Schilde nach Jerusalem.1 bed. Schild, nach den Targ. u. Rabbinen, und diese Bed. paßt für alle Stellen, wo das Wort vorkomt, während für die Bedeutung Rüstung weder die Uebersetzung des Aq. u. Symm. zu 2 Kg. 11, 10 durch πανοπλία, und die Vulg. z. u. St.: arma u. Hohesl. 4, 4: armatura, noch die Berufung auf die Etymologie zureichende Gründe liefern, vgl. Gesen. thes. u. Lex. v. Dietr. s. v. - V. 8. Und von den Städten Hadadezers Betach und Berothai nahm David sehr viel Erz, woraus Salomo nach 1 Chr. 18, 8 das eherne Meer, die ehernen Säulen und Geräthe des Tempels ansertigen ließ. Diese Notiz haben die LXX auch in unsern Text eingeschaltet. Der Name מַבֶּם lautet in der Chron. מַבָּם und für בּרֹחֵר steht dort בּרֹחַי. Da die Städte unbekant sind, so läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, welche von diesen Namensformen und Namen die richtigen und ursprünglichen sind. הבַבַּי scheint aus verschrieben zu sein; dafür spricht das ἐχ τῆς Μετεβάχ der LXX und (Tebach) des Syrers. Wenig oder gar nichts beweist dagegen teils das Vorkommen des Namens Tebach unter den Söhnen des Aramäers Nahor Gen. 22, 24, da von diesem nicht bekant ist, daß er ein Geschlecht, welches seinen Namen fortpflanzte, begründet hat, teils der Umstand, daß nach den neueren Karten jezt eine Stadt Taibeh nördlich von Damaskus unter 350 n. B. verzeichnet ist, da die Na-

men Tajibeh (طينة) und Tebach wenig gemein haben. Berothai combinirt En. (Gesch. III S. 208) mit Barathena des Ptolem. (V, 19) in der

<sup>1)</sup> Die LXX haben hier den Zusatz: "Und es nahm dieselben weg Sisak, König von Aegypten, als er heraufzog gegen Jerusalem in den Tagen Rehabeams, des Sohnes Salomo's", der sich weder in der Chron. noch in einer andern alten Uebersetzung findet, und von dem griechischen Uebersetzer oder einem Abschreiber der LXX, im Hinblicke darauf, daß von dem erbeuteten Erze in der Chron. v. 8 die Verwendung angegeben ist, aus 1 Kg. 14, 25—28 erschlossen ist. Dabei hat aber der Urheber dieser Glosse erstlich übersehen, daß die goldenen Schilde Rehabeams, welche Sisak wegführte, nicht die von David eroberten waren, sondern die welche Salomo nach 1 Kg. 10, 16 für seine Palasttrabanteu hatte anfertigen lassen, sodann hat derselbe nicht bedacht, daß nach v. 11 unsers Cap. u. der Chron. David alles erbeutete Gold und Silber dem Herrn heiligte d. h. in den Schatz des Heiligtums tat, um es für den künftigen Tempelbau zu verwenden, und daß er gegen Ende seiner Regierung alles Gold, Silber, Eisen und Erz, das er zu diesem Zwecke gesammelt hatte, seinem Sohne und Nachfolger Salomo für den Tempelbau übergeben hat, 1 Chr. 22, 14 ff. 29, 2 ff. Hienach ist der fragliche Zusatz der LXX, den Then. in den biblischen Text aufgenommen wissen will, nichts weiter als das Produkt eines vorwitzigen Alexandriners, dessen Irrtum auf der Hand liegt, so daß von seiner Echtheit gar nicht die Rede sein kann.

Nähe von Sabe. Diese Combination ist möglich, und ansprechender als die Vermutung von Then., daß vielleicht das heutige Berah, südöstlich von Damaskus gemeint sei, und die Meinung Stäh.s, daß Berothai, "die Brunnen" das heutige Ayun sei, von seinen zwei ummauerten Quellen so genant (Ritter Erdk. XV S. 953); aber doch so wenig sicher, daß sich daraus keine Folgerungen über den Namen Chun (der Chron.) ziehen lassen, so daß die Meinung, derselbe sei aus Berothai corrum-

pirt, jeder Begründung ermangelt.

V. 9-12. Nach Besiegung des Königs von Soba und seiner Bundesgenossen suchte Thoi, König von Hamat, Davids Freundschaft, indem er ihn durch seinen Sohn begrüßen und ihm ein ansehnliches Geschenk von goldenen, silbernen und ehernen Geräthen übersenden ließ. Der Name היצה lautet in der Chron. חוצה nach verschiedener Aussprache, und der Name seines Sohnes in unserm Texte Joram, in der Chron. הרוֹכֶם Hadorum. Lezteres ist offenbar die richtige Lesart und Schreibfehler, da der israel. Name Joram bei Aramäern nicht zu erwarten ist, und Hadoram 1 Chr. 1, 21 mitten unter arabischen Namen vorkomt, von dem Hadoram oder Adoram 2 Chr. 10, 18. 1 Kg. 12, 18 aber die israelitische Herkunft nicht erweislich ist. Der nächste Zweck dieser Mission war: David zu begrüßen (שַׁאַל לוֹ לְשָׁלוֹם vgl. Gen. 43, 27 u. a.) und ihm wegen seines Sieges Glück zu wünschen (בָּרֶכוֹ עֵל), denn Thoi hatte mit Hadadezer Kriege geführt. איש מַלְּחָמוֹת bed. den welcher Kriege führt, vgl. 1 Chr. 28, 3. Jes. 42, 13. Das Gebiet des Königs von Hamat grenzte nach 1 Chr. 18, 3 an das Reich Hadadezers, und lezterer hatte warscheinlich den König Thoi sich auch untertänig machen wollen. Die Begrüßung hatte aber ohne Zweifel den geheimen Zweck, sich der Freundschaft des neuen mächtigen Nachbars zu versichern. -V.11f. Auch die Geschenke Thoi's heiligte David dem Herrn (überwies er dem Schatze des Heiligtums) samt dem Silber und Golde, das er von allen überwundenen Völkern geheiligt hatte, von Aram, Moab u. s. w. Statt אַשֶּׁר הַקְּבְּישׁ hat der Nebentext der Chron. אַשֶּׁר הַקְבָּישׁ das er genommen d. h. erbeutet hatte - gleich richtig, nur im Gedanken etwas anders gewendet.1 - In der Aufzählung der besiegten Völker v. 12 weicht der Text der Chron. von dem unsrigen darin ab, daß a) statt מַצְּרָבָּ dort בארוֹם steht, b) der Satz יני ,und von der Beute Hadadezers, des Sohnes Rehobs, Königs von Soba" dort fehlt. Der Text der Chron. ist hier jedenfalls lückenhaft, da die Nennung Arams auf keinen Fall fehlen konte. Eher könte Edom fehlen, nicht "weil die Besiegung von Edom in eine spätere Zeit fält", wie Movers, bibl. Chron. S. 88 irriger Weise meint, sondern weil die Besiegung Edoms erst in den folgenden Versen erwähnt ist. Beachten wir aber, daß in v. 12 nach beiden Texten (Chron. v. 12) nicht blos die Völker aufgezählt sind, deren Besie-

<sup>1)</sup> Irrig behauptet Bertheau, daß אַשֶּׁר מְשָׁא mit 2 S. 8, 7 in Widerspruch stände, da nach dieser Stelle die goldenen Schilde Hadadezers nicht Eigentum des Herrn wurden. Denn davon steht in 2 S. 8, 7 kein Wort. Das Bringen der Schilde nach Jerusalem schließt ja die Bestimmung derselben für das Heiligtum-nicht aus, sondern eher ein.

gung vorher berichtet war, sondern alle, die David überhaupt besiegt und unterjocht hat, auch die Ammoniter und Amalekiter, von deren Bekriegung unser Cap. nichts meldet, so konte auch Edom nicht fehlen. Daher muß in der Chron. מַאַבְּים וּמַשׁבִּים und in unserm Texte מַאַבְּים וּמַבּיוֹשׁבְּ ausgefallen sein und der Text beider Relationen ursprünglich מֵאַבִים חוֹבּאַבְּים וּמַאַבְּים ווֹנְאַבְּיִם וּמַאַבְּים וּמַאַבְּים מּמַבּיּ מִּשְׁבִּים וּמַבּּי מִּים וּמַבְּיִּבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּי מִּבְּיִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִבְּי מִּבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִם וּמִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִבְּיִם וּמְבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְּי מִבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְּיִם מְבְּבְיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְיִם מְבְּבְיִבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְיִים מְבְּבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְיי מְבְּבְּיִבְיִם מְבְּבְּיִבְּיִבְּיִם מְבְּבְּיִבְיִּבְּיִּם מְבְּבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִים מְבְּבְּיִבְייִבְּיִבְּיִים מְבְּבְּיִבְּיִבְּיִים מְבְּבְּיִבְּיִים מְבְּבְּבְּיִבְּיִבְּיִים מְבְּבְיבְּיבְּיבְּיִם מְבְּבְּיבִּייִים מִבְּבְּיבְיִים מְבְּבְּיבְייִבְּיבְּיִם מְּבְּבְּיבְייִבְּיִּם מְבְּבְּיבִּייִבְּים מִּבְּיבִייִּבְּים מִּבְּיבְיבִּייִּם מִּבְּים מִּבְּיבְּיִים מִּבְּיבְּים מְבְּבְּיבְיִים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מִבְּים מְבְּיִבְּים מְבְּיִים מְבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּיִבְּים מְבְּיִבְּים מְבְּים מְבְּיִּם מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּיִים מְבְּים מִּבְּיִבְּים מְבְּיִּם מְבְּים מְבְּיִבְּים מְבְּיִים מְבְּיִבְּים מְבְּיִּם מְבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּיבְים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּיבְים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מ

V. 13 u. 14. "Und David machte (sich) einen Namen, als er vom Schlagen (d. h. von der Besiegung) Arams zurükkehrte, fund schlug Edom im Salzthale 18000 Mann." Die in [] eingeschlossenen Worte d. i. ניה אחר fehlen in dem uns überlieferten masoret. Texte und müssen durch einen Abschreibefehler in Folge des Abirrens des Auges von אַת־אַלִם auf מת־אַלוֹם ausgefallen sein. Denn ohne diese Worte ist der Text zwar nicht "ganz unverständlich", denn man könte übersetzen: nachdem er Aram geschlagen hatte im Salzthale 18000 Mann, aber entschieden unrichtig, weil die Aramäer nicht im Salzthale geschlagen wurden, sondern teils bei Medeba (1 Chr. 19, 7) und Helam (10, 17), teils in ihrem eigenen, vom Salzthale weit entfernten Lande. Auch läßt sich die Schwierigkeit des Textes nicht mit Mov. durch Aenderung des אַר־אַרָם in אַר־אָרָם heben, denn dann bleibt בּשֶׁבּים unbegriffen. Den Hergang haben wir uns nämlich so zu denken: Während David oder vielmehr Israel in den Kampf mit den Ammonitern und Aramäern verwickelt war, benuzten die Edomiter den ihnen günstig erscheinenden Zeitpunkt zu einem Einfalle in das Land Israel und drangen bis zum Südende des todten Meeres vor. Sobald daher die Aramäer besiegt und unterworfen waren und das israelitische Heer aus diesem Kriege zurükkehrte (בְּשׁרְבוֹ), ließ David dasselbe gegen Edom ziehen und schlug diese Feinde im Salzthale. "Dieses Thal kann nicht wol ein anderes gewesen sein als das an den Salzberg anstoßende Ghor südlich vom todten Meere, welches in der Tat die alten Gebiete von Juda und Edom trent" (Rob. Pal. III S. 24 f.). Hier schlug später auch Amazja die Edomiter 2 Kg. 14, 7. Mehr über diesen Krieg Davids erfahren wir aus dem Texte der Chron. v. 12 vgl. mit 1 Kg. 11, 15 f. u. Ps. 60, 2. Nach der Chron. war es Abisai, der Sohn der Seruja, welcher die Edomiter schlug. Dies stimt ganz gut nicht allein zu dem Berichte c. 10, 10 ff., daß Abisai schon in dem ammonitisch-syrischen Kriege ein Corps unter dem Oberbefehle seines Bruders Joab anführte, sondern auch mit Ps. 60, 2, daß nach der Besiegung Arams Joab zurückgekehrt war und die Edomiter im Salzthale, 12000 Mann, geschlagen hatte, und mit 1 Kg. 11, 15, daß als David bei den Edomitern war, sein Feldhauptmann Joab heranzog, um die Erschlagenen zu begraben, und in Edom alles Männliche schlug und 6 Monate in Edom blieb mit dem ganzen Israel, bis alles Männliche in Edom ausgerottet war. Aus dieser zwar auch nur gelegentlichen, aber doch ausführlicheren Notiz

erfahren wir, daß der Krieg mit den Edomitern sehr hartnäckig und nicht mit einem Schlage beendigt war. Die Differenz aber in der Angabe der Erschlagenen: 18000 in unserm Texte u. der Chron., 12000 nach Ps. 60, 2, erklärt sich einfach aus verschiedener Zählung nach ohngefährer Schätzung,¹ während die verschiedenen Angaben über den Sieger: David nach unserm V., Joab nach Ps. 60, 2 und Abisai nach der Chron., sich nach dem eben Bemerkten von selbst erledigen. Die Chronik enthält die genaueste Angabe. Schlug Abisai die Edomiter, so auch Joab als Oberfeldherr über das ganze Heer, und eben so David als König und oberster Kriegsherr, von dem daher auch der Chronist sagt: "Und der Herr half David in allen seinen Unternehmungen." — Nach Besiegung der Edomiter legte David Besatzungen in das Land und machte sich ganz Edom untertan.

V. 15-18. Die Reichsbeamten Davids. An den Bericht von Davids Kriegen und Siegen schließt sich die Aufzählung seiner königlichen Umgebung an, eingeleitet durch eine allgemeine Bemerkung über den Geist seiner Regierung. Als König über ganz Israel war David Recht und Gerechtigkeit schaffend seinem ganzen Volke. - V. 16. Die obersten Reichsbeamten: Joab (s. zu 2, 18) war "über das Heer" d. h. Oberfeldherr. Josaphat, Sohn Ahiluds (nicht weiter bekant) war מוַבֵּרר Reichskanzler, nicht blos Reichsannalist nach LXX: ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, υπομνηματόγραφος, a commentariis (Vulg.), d. i. Aufzeichner der wichtigsten Regierungstaten und Reichsangelegenheiten. sondern dem magister memoriae der spätern Römer oder dem Waka Nuvis am persischen Hofe vergleichbar, der alles was um den König vorgeht aufzeichnet, demselben von allem was im Reiche vorfält Nachricht gibt, alle königlichen Befehle mit seinem Vidi versieht und über alles dies ein besonderes Protocoll führt, vgl. Chardin voyages V p. 258 u. Paulsen Regier, der Morgenländer S. 279 f. - V. 17. Zadok der Sohn Ahitubs aus der Linie Eleazar (1 Chr. 5, 34, 6, 37 f.) und Achimelech, Sohn Ebjathars, waren בֹּהַנִּים d.h. fungirende Hohepriester: der erstere bei der Stiftshütte zu Gibeon (1 Chr. 16, 39), der leztere wol bei der Bundeslade auf dem Zion. Statt Achimelech hat die Chron. Abimelech, nach einem Schreibfehler, da der Name auch 1 Chr. 24. 3. 6 Achimelech lautet. Befremdlich erscheint aber die Angabe: Achimelech der Sohn Ebjathars, da nach 1 S. 22, 20 Ebjathar ein Sohn Achimelechs war, und sonst als die beiden Hohepriester unter David Zadok und Ebjathar genant werden (15, 24, 35, 17, 15, 19, 12, 20, 25). Diese Differenz läßt sich nicht mit Mov. (S. 261), Then. En. u. A. durch Umstellung der Namen in: Ebjathar Sohn Achimelechs beseitigen. Denn dieser Ausgleichung steht entgegen, daß auch 1 Chr. 24, 3.6 u. 31 neben Zadok als Oberhaupt der Priester aus der Linie Ithamar Achimelech

<sup>1)</sup> Einen treffenden Beleg hiefür hat Michaëlis in s. histor. belli Nesibeni p. 88 aus dem siebenjährigen Kriege beigebracht, wo nach der Schlacht bei Lissa am ersten Tage 8 oder 12,000 Mann als gefangen genommen berichtet wurden; als man aber alle zusammenzählte, die am 2., 3. und 4. Tage auf der Flucht noch in die Gewalt der Sieger fielen, waren es 22,000 Mann.

vorkomt, der nach v. 6 Sohn Ebjathars war. Man müßte demnach auch hier in v. 3 u. 6 den Namen Achimelech in Ebjathar ändern und in v. 6 die beiden Namen umstellen. Die Annahme einer Versetzung der Namen in so vielen Stellen entbehrt aller Warscheinlichkeit. pflichten daher mit Oehler der Ansicht von Bertheau zu 1 Chr. 18, 16 bei, daß der Hohepriester Ebjathar, der Sohn Achimelechs, auch einen Sohn Namens Achimelech hatte, da der Fall, daß Großvater und Enkel gleiche Namen haben, gar nicht selten ist (vgl. 1 Chr. 5, 30-41), und daß dieser (jüngere) Achimelech neben seinem Vater, der noch zu Anfang der Regierung Salomo's lebte (1 Kg. 2, 27), hohepriesterliche Geschäfte verrichtete und in dieser Eigenschaft hier und in der Chron. U. cc. nehen Zadok genant ist, vielleicht weil Ebjathar kränklich war oder aus einem andern Grunde, den wir nicht ermitteln können. Da Ebjathar nach dem zu 1 Sam. 14, 3 Bemerkten bei der Tödtung seines Vaters durch Saul an 30 bis 35 J. und beim Tode Sauls 40 J. alt war. so stand er zu der Zeit, als David seine Residenz auf den Zion verlegte, in dem Alter von mindestens 48 Jahren, und konte damals schon einen Sohn von 25 Jahren haben, nämlich den hier genanten Achimelech, der seinen Vater in Krankheits- oder anderen Verhinderungsfällen in hohepriesterlichen Functionen vertreten konte. Gegen diese Ausgleichung der Differenz läßt sich nicht mit Grund geltend machen das Vorkommen eines Sohnes Ebjathars Namens Jonathan in 15, 27, 17, 17. 20; denn dieser war nach diesen Stellen noch sehr jung, also wol ein jüngerer Bruder Achimelechs. Auch die Nichterwähnung Achimelechs bei der Verschwörung Ebjathars mit Adonia gegen Salomo, wo nur von seinem Sohne Jonathan die Rede ist (1 Kg. 1, 42 f., könte man einfach daraus erklären, daß Achimelech damals vielleicht schon gestorben war. Da jedoch bei Ebjathars Absetzung sein Sohn Jonathan nicht erwähnt wird, so läßt sich auch auf die Nichterwähnung Achimelechs kein Gewicht legen. Uebrigens muß Ebjathar bei seiner Absetzung nach Salomo's Thronbesteigung gegen 80 J. alt gewesen sein. — Seraja war Schreiber. Für שָׁרָהָה steht im Nebentexte der Chron. ערָא, u. in der Parallelstelle 20, 25: שׁרָא Ob der leztere Name nur aus מישיש durch Ausfallen des ש verschrieben oder eine abgekürzte Nebenform von שֵׁישָׁא oder שׁישָׁא ist, läßt sich nicht entscheiden. שֵׁישָׁא aber ist kein Schreibfehler; denn in 1 Kg. 4, 3 komt unter dem Namen unstreitig derselbe Mann wieder vor, der in der Chron. אַיָשָׁא, in unserm Texte 20, 25 שׁרָה und hier שׁרָה heißt. Auch שׁרָה ist wol kein Schreibfehler, sondern ein anderer Name für אַנָשָׁ oder שִׁישָׁ. Der war Staatssekretär, nicht ein Kriegsbeamter, dem die Werbung und Musterung der Truppen oblag; denn der technische Ausdruck für die Musterung des Volks ist nicht ספר sondern קבן, vgl. 24, 2. 4. 9. 1 Chr. 21, 5. 6 u. a.

V. 18. Benaja der Sohn Jojada's, ein sehr tapferer Held aus Kabseel s. zu 23, 20 ff., war über die Crethi und Plethi. Statt יְחַבְּּבֶּחָי, das keinen Sinn gibt und nur im Hinblicke auf 1 Kg. 1, 38 u. 44 entstanden sein kann, ist nach der Parallelstelle 20, 23 und dem Nebentexte der

zu vollstrecken hatten. פְּלֵּחִי von בְּּשׁׁה fugit, בּעׁה celer, verwandt mit שֵׁלֵשׁ bed. Läufer, und ist = יְרָ Eilbote, weil ein Teil der Trabanten gleich den ἄγγαροι der Perser die königlichen Befehle an entfernte Orte zu bringen hatte, vgl. 2 Chr. 30, 6. Diese Erklärung wird noch dadurch bestätigt, daß in der Folgezeit für die königliche Leibwache die Benennungen הַּבְּרֵי יְּהַבְּבִּים aufkamen (2 Kg. 11, 4. 19) und schon 20, 23 הַּבְּרֵי יִּהְבָּבִים vorkomt. בְּבָּרִי vor vorkomt. בְּבָּרִי מַּבְּרָי עוֹרָבִים vorkomt. בּרָבִי עוֹרָבִים vorkomt. בּרָבִים vorkomt. בּרָבִים vorkomt. בּרָבִים vorkomt. בּרָבִים vorkomt. בּרָבים vorkomt. בּרְבַּבְּים vorkomt. בּרָבים vorkomt. בּרָבּים vorkomt. בּרָבים vorkomt. בּרָבּים vorkomt. בּרָבּים vorkomt. בּרָבּים vorkomt. בּרַבּים vorkomt. בּרַבּים vorkomt. בּרַבּים vorkomt. בּרַבּים vorkomt.

<sup>1)</sup> So noch Gesen. im thes. s. vv. und Then. zu 1 Kg. 1, 38, wogegen die Mehrzahl der Neueren sich für die durch Ewald in Aufnahme gebrachte Ansicht Lakemacher's (observatt. philol. II, 11 sq.), daß הכרחר oder הכרה Kreter oder Karer und הפלחד Philister bezeichne, erklärt haben. Vgl. Ew. krit. Gramm. S. 297. Gesch. d. V. Isr. I S. 353 ff. Bertheau zur Geschichte der Isr. S. 197. Movers Phönizier I S. 19. Hitzig Urgesch. der Philister S. 17 ff. Stark Gaza S. 63 ff. u. A. mehr. Diese Ansicht wird hauptsächlich darauf gegründet, daß die Philister 1 S. 30, 14 הפרתר und Zeph. 2, 5. Ez. 25, 16 genant werden. Aber in den beiden Prophetenstellen ist dieser Name mit bestimter Beziehung auf die Bed. von מברית ausrotten gebraucht, wie bei Ezech, schon Hieron. durch die Uebersetzung der Worte interficiam interfectores angedeutet hat. Die gleiche Anspielung findet bei Zephanja statt, wo Strauss ad l. c. richtig bemerkt: Propriam hanc vim e memoria non excessisse probat Zeph. hanc ipsam ob causam Philistaeos the tember of the telessiss product Deph. and the spatial of teles and Intisticos Crethim vocans, ut sit nomen et omen. In diesen beiden Stellen steht übrigens der eigentliche Name Philister daneben, so daß diese Propheten ihnen den Namen Crethim Tödter, Ausrotter gegeben haben können, ohne dabei an 1 S. 30, 14 zu denken. In dieser Stelle bezeichnet הַּבְּבֶּהָ allerdings einen im Südwesten Philistäa's seßhaften Zweig des philistäischen Volks, aber nicht die Philister insgemein. Und gegen die Herleitung des Namens des einen Teils der königlichen Leibwache von dem Volksstamme der Crether spricht 1. schon die Zusammenstellung mit הפלתר Denn daß dieser Name Philister bezeichne und aus מלשקדם corrumpirt sei, ist eine ganz grundlose Annahme. Solche Contractionen sind in den semitischen Sprachen unerhört, weshalb schon Gesen. l. c. dagegen bemerkt hat: quis hujusmodi contractionem in linguis Semiticis ferat? Dazu komt 2. die Absonderlichkeit der Verbindung zweier synonymer Namen zur Bezeichnung der königlichen Leibwache. Quis credat, duas appellationes synonymas hoc modo cumulatas esse? quasi dicas: Englaender und Britten, Italiener und Welsche". Ges. thes. p. 1107. 3. Die spätere Bezeichnung der Leibwache הַבֶּרָר וְהַרְצִים 2 Kg. 11, 4. 19, in welcher הַבֶּרָר entspricht. So wenig nun רְצִים eine Völkerschaft bezeichnet, eben so wenig מלחר Außerdem aber stehen dieser Deutung noch andere gewichtige Bedenken entgegen: Erstlich gründet sich die Hypothese von der Einwanderung der Philister aus Creta blos auf die ganz unbestimten Angaben des Tacit. hist. V, 3, 2: Judaeos Creta insula profugos novissima Libyae insedisse memorant, und des Steph. Byz. s. v. Γαζά, daß diese Stadt einst Minoa geheißen habe nach Minos einem Könige von Creta — Aussagen, die nach

traute", nicht: Priester, Haus- oder Palastpriester, Hofcapläne, geistliche Räthe (Ges. de W. u. A. vgl. dagegen Mov. bibl. Chron. S. 302 f.), sondern, wie in dem Nebentexte der Chron. dieser damals schon veraltete Titel umschrieben wird: "die Ersten zur Hand (Seite) des Königs." Die Richtigkeit dieser Erklärung wird durch 1 Kg. 4, 5 wo מוֹני פּילִי בּילִי פּילִי פּילִי פּילִי בּילִי בּילי בּילי

### Cap. IX. Davids Huld gegen Mephiboseth.

Zum Könige über ganz Israel erhoben sucht David dem Hause des gefallenen Königs Barmherzigkeit zu erweisen, und seinem edlen Freunde Jonathan die Liebe zu vergelten, welche derselbe ihm einst vor dem Herrn zugeschworen hatte (1 Sam. 20, 13 ff. 42 vgl. 23, 17 f.). Der Bericht von dieser Tat Davids bildet den Schluß oder richtiger gesagt einen Anhang zu dem ersten Abschnitte seiner Regierungsgeschichte, welcher zeigen soll, wie David auf dem Gipfel seiner königlichen Macht und Herrlichkeit der Pflicht der Dankbarkeit und treuen Freundesliebe eingedenk war. — Der Zeit nach fält diese Begebenheit

dem richtigen Urteile von Strauss. l. c. fabularum indolem tam aperte prae se ferunt, vix ut in censum veniant - wenigstens gegenüber den geschichtlichen Zeugnissen des A. Test. Deut. 2, 23. Anm. 9, 7, daß die Philister aus Caphtor stammen. Sodann ist es auch "von vornherein durchaus unwarscheinlich, daß der so patriotisch gesinte und der Verehrung des alleinigen Gottes so treu anhangende David sich mit einer ausländischen und heidnischen Leibwache umgeben haben solte" (Then.). Dieses Argument läßt sich nicht entkräften durch die Bemerkung, "daß bekantlich zu allen Zeiten Könige und Fürsten die Bewahrung ihrer Person gerne fremden Miethlingen anvertraut haben, welche nicht im Volke wurzelnd und vom Gebieter allein abhängig eben dadurch schon eine Bürgschaft ihrer Ergebenheit stellten" (Hitzig). Denn erstlich ist das "zu allen Zeiten" gar sehr zu beschränken, sodann geschah dies auch nur von Königen, die sich vor ihrem eigenen Volke nicht sicher fühlten, was nicht auf David paßt. Am allerwenigsten aber würde David seine Leibwache sich aus den Philistern, diesen Erzfeinden Israels, gewählt haben. Zwar hatte er selbst im Philisterlande Gastfreundschaft genossen (1 S. 27), aber wol zu beachten, nicht als König von Israel, sondern als ein von Saul, dem König Israels, geächteter Flüchtling Aufnahme gefunden, und selbst da trauten ihm die Philisterfürsten nicht (1 S. 29, 3 ff.). Wenn aber Hitz. noch weiter geltend macht, daß "David nach 18, 2 den Oberbefehl über ein Dritteil seiner Krieger einem jüngst in seine Dienste getretenen Fremdling übertrug, der mit einer Schar seiner Landsleute sich von Gath übergesiedelt hatte (15, 19. 20. 22), und der v. 21 die größte Anhänglichkeit an Davids Person bezeugte", so bedarf es kaum der Bemerkung, daß die Aufnahme eines nach Israel eingewanderten tapfern Helden in seine Armee und die Anstellung desselben über eine Abteilung des Heeres, nachdem derselbe bei Absaloms Empörung seine Treue gegen David so entschieden wie Ittai kundgegeben hatte, keinen Beweis dafür liefert, daß David sich seine Leibwache aus Philistern gewählt habe. Dafür läßt sieh auch c. 15, 18 nicht geltend machen, da die Meinung, daß David nach dieser Stelle 600 Gathiter als Leibgarde in seinem Dienste gehabt, nur auf Mißverständnis der angeführten Stelle beruht.

gegen die Mitte der Regierung Davids, wie daraus erhellt, daß Mephiboseth, welcher beim Tode Sauls 5 Jahr alt war (4, 4), damals schon einen kleinen Sohn hatte (v. 12).

V. 1-8. Auf Davids Frage, ob wol noch jemand vom Hause Sauls übrig sei, dem er um Jonathans willen Gnade erweisen könne (דכר יש ist es so daß noch jemand = gewiß ist noch jemand da), wurde ein Diener Sauls, Namens Siba, gerufen, welcher dem Könige anzeigte. daß noch ein Sohn Jonathans, an den Füßen gelähmt, im Hause Machirs zu Lodebar lebe. דאָפָס שוֹד אִרשׁ "ist gar niemand mehr da?" Das st Dativ der Zugehörigkeit und selbstverständlich nicht mit Then. in מֶּכֶּר צִילְהִים zu ändern. מֶּכֶּר מֶּלְהִים Gnade Gottes d. i. Liebe, Huld, die in Gott und um Gottes willen erzeigt wird, Luc. 6, 36. — Machir, der Sohn Ammiëls, war nach 17, 27 zu urteilen ein vermögender Mann, der nach Sauls und Jonathans Tode den lahmen Sohn des Lezteren in sein Haus aufgenommen hatte. — לוֹדָכֶּר (in 17, 27 לֹּאַרָבֶּר geschrieben, in beiden Stellen aber von den Masoreten irrig in zwei Worte getrent) war eine Stadt, östlich von Mahanaim nach Rabbat Amman zu gelegen, vermutlich derselbe Ort mit לְּבֶבֶּיך Jos. 13, 26, aber nicht weiter bekant. - V. 5 ff. Diesen Sohn Jonathans - Mephiboseth vgl. 4, 4 - ließ David kommen und gab ihm nicht nur die Grundstücke seines Vaters zurück, sondern zog ihn auch lebenslänglich an seine königliche Tafel. fürchte dich nicht — sprach David zu Meph., als dieser mit tiefster Verbeugung vor ihm erschien, um ihm die Angst zu benehmen, daß der König nach der Sitte morgenländischer Thronusurpatoren die Nachkommen des gefallenen Königs tödten wolte. Aus den W.: "ich werde dir alles Feld deines Vaters Saul zurückstellen", erhellt, daß die Saul gehörigen liegenden Güter entweder als Krongüter dem David zugefallen oder nach Sauls Tode von entfernten Verwandten in Besitz genommen waren. "Du solst Brot an meinem Tische essen beständig" d. h. dein Lebenlang an meiner Tafel speisen oder dein Essen von meiner Tafel erhalten. - V. 8. Für diese Gnadenbezeugung dankte Meph. mit tiefster Verbeugung und mit dem Bekentnisse der Unwürdigkeit solcher Gnade. Ueber die Vergleichung mit einem todten Hunde s. zu 1 S. 24, 15.

V. 9—13. Darauf rief David Siba, den Diener Sauls (אַבֶּר v. 2), eröffnete ihm die Rückgabe der Güter Sauls an dessen Sohn Mephiboseth und gebot ihm, das Land mit seinen Söhnen und Knechten für den Sohn seines Herrn zu bearbeiten. Die W. אַבְּלֵּי, daß der Sohn deines Herrn Brot habe und es esse" stehen mit dem folgenden Satze: "Meph. aber soll beständig Brot an meinem Tische essen" nicht im Widerspruch; denn das Brot zum Essen ist allgemeine Bezeichnung des für den Lebensbedarf Erforderlichen. Mephiboseth hatte, obwol er selbst täglich als Gast an der Tafel des Königs speiste, doch als königlicher Prinz auch für den Unterhalt seiner Familie — denn er hatte nach v. 12 u. 1 Chr. 8, 34 ff. Kinder — und seiner Dienerschaft zu sorgen. — Siba aber hatte — wie v. 10 nachträglich bemerkt wird — funfzehn Söhne und zwanzig Knechte, mit welchen er war-

scheinlich in Gibea, der Vaterstadt Sauls, lebte und wol bisher schon die Aecker Sauls bewirtschaftet hatte. - V. 11. Siba versprach das Gebot des Königs zu erfüllen. Der lezte Satz dieses V, דמפרבשה אכל וגר ist der Form nach ein Umstandssatz, mit welchem der Geschichtschreiber zum Abschlusse dieser Begebenheit übergeht. aber של שלחני nicht, indem hienach dieser Satz noch Worte Davids enthalten müßte. Dagegen spricht aber nicht nur das Fehlen einer Andeutung darüber, daß David nach der Zusage Siba's nochmals gesprochen und das was er schon einmal gesagt hatte ohne irgend eine Veranlassung dazu wiederholt haben solte, sondern auch die Form des Satzes, namentlich das Particip אֹבֶל Es bleibt daher nichts übrig als שׁלְחָנִי für verschrieben aus שלחן הור zu halten: "Mephiboseth aber aß am Tische Davids wie einer von den Königssöhnen." Daran schließen sich die weiteren Notizen v. 12 u. 13 einfach an. בל מושב בַּרה die ganze Bewohnung d. h. alle Bewohner des Hauses Siba's, nämlich seine Söhne und seine Knechte, waren שַבְּרִים Knechte Mephiboseths d. h. für ihn arbeitend, sein Gut bebauend; während er selbst seinen Wohnsitz in Jerusalem nahm, um täglich an des Königs Tafel zu speisen, obwol er an beiden Füßen gelähmt war.

## III. Das Königtum Davids in seiner Erniedrigung. Cap. X—XX.

Während David in der ersten Hälfte seiner Regierung das Reich Israel nach innen und außen befestigte und das Bundesvolk zu einem Königreiche Gottes erhob, vor dem alle seine Feinde sich beugen mußten, brach in der zweiten Hälfte derselben eine Reihe schwerer Gerichte über ihn und sein Haus herein, die einen tiefen Schatten auf die Herrlichkeit seines Königtumes werfen. Diese Gerichte hatte David selbst durch seine schwere Versündigung mit der Bathseba sich zugezogen. Das Gelingen aller seiner Unternehmungen, die mit jedem Jahre steigende Macht seiner Herschaft hatte ihn sicher gemacht, so daß er im Gefühle ungestörten Glückes sich von der bösen Lust berücken ließ. seine Seele nicht nur mit Ehebruch, sondern auch mit Blutschuld zu beflecken, und um so tiefer fiel je höher der Herr sein Gott ihn erhoben hatte. Dies geschah während des Ammonitisch-Syrischen Krieges, als nach Besiegung und Unterwerfung der Syrer Joab mit dem Heere die Hauptstadt der Ammoniter belagerte (c. 10) und David in Jerusalem geblieben war (11, 1). - Für die zwiefache Sünde, den Ehebruch mit der Bathseba und die Ermordung ihres Mannes Uria, ließ der Herr dem hochgestelten Sünder die Strafe ankundigen, daß das Schwert von seinem Hause nicht weichen und seine Weiber öffentlich geschändet werden sollen, und ließ dann troz der aufrichtigen Reue und Buße des

2 Sam. X. 291

zur Erkentnis seiner Sünde gekommenen Königs nicht nur die Frucht der Sünde, das von der Bathseba geborene Kind, sterben (c. 12), sondern auch bald darauf die gedrohten Strafgerichte über sein Haus hereinbrechen, indem sein erstgeborener Sohn Amnon seine Halbschwester Thamar schändete und dafür von deren rechtem Bruder Absalom ermordet wurde (c. 13), worauf Absalom zu seinem Schwiegervater nach Gesur entfloh, und als ihn endlich der König wieder zu Gnaden angenommen hatte (c. 14), eine Empörung anstiftete, welche David beinah um Thron und Leben gebracht hätte (c. 15—17, 23), und auch nach dem Untergange Absaloms (17, 24—19, 1) und der Wiedereinsetzung Davids in sein Reich (19, 2—40) noch den Aufstand des Benjaminiten Seba nach sich zog, der erst mit der Tödtung des Empörers in der festen Stadt Abel-Beth-Maacha gestillt wurde (19, 41—20, 26).

Die Zeit und Dauer dieser göttlichen Heimsuchungen Davids ist nicht angegeben; und es läßt sich darüber aus den einzelnen Zeitangaben 13, 23 u. 38. 14, 28 u. 15, 7 in Verbindung mit dem mutmaßlichen Alter der Söhne Davids nur so viel bestimmen, daß Amnons Frevel gegen die Thamar nicht vor dem 20sten Regierungsjahre Davids geschehen und die Empörung Absaloms erst 7-8 Jahre später zum Ausbruch gekommen sein kann. Demnach wird die Annahme der Warheit sehr nahe kommen, daß die in diesem Abschnitt berichteten Ereignisse den Zeitraum vom 20-30sten Jahre der Regierung Davids ausfüllen. In frühere Zeit sie zu setzen erlaubt der Umstand nicht, daß Amnon erst, nachdem David König über Juda geworden, zu Hebron geboren wurde und bei der Schändung seiner Halbschwester Thamar doch wol gegen 20 J. alt war. Aber auch später dürfen wir dieselben nicht ansetzen, weil Salomo nicht früher als etwa 2 Jahre nach Davids Ehebruch geboren wurde und bei seiner Thronbesteigung und dem Tode Davids nach 40½ jähriger Regierung gegen 18-20 J. alt gewesen sein muß, da er nach 1 Kg. 14, 21 vgl. mit 11, 42 f. beim Antritt seiner Regierung schon einen einjährigen Sohn, den Rehabeam, hatte.

## Cap. X. Der Ammonitisch-Syrische Krieg.

Dieser Krieg, dessen Veranlassung und erste siegreiehe Wendung in diesem Cap. und der Parallelstelle 1 Chr. 19 berichtet wird, war der schwerste und für das israelitische Gottesreich gefährlichste Kampf, den dasselbe unter David zu bestehen hatte. Die Größe der Bedrängnis, in welche Israel durch diesen Krieg und mehr noch dadurch gerieth, daß nach den ersten siegreichen Kämpfen gegen die Syrer vom Süden her die Edomiter plündernd und verheerend in das Reich einfielen, um das Volk Gottes zu verderben, tritt uns deutlich entgegen in den aus dieser Zeit stammenden Psalmen 44 u. 60, in welchen ein frommer Korachite und David selber dem Herrn die Not seines Volkes klagen und seinen Beistand erfiehen, und nicht minder in Ps. 68, in welchem David den Sieg des Gottes Israels über alle feindlichen Weltmächte verkündet.

V. 1-5. Der Anlaß zum Kriege wider die Ammoniter. V. 1. Ueher יהה אחרים vgl. die Bem. zu 8, 1. Als der Ammoniterkönig Nahas gestorben und sein Sohn Hanun König geworden war, wolte David demselben Liebe erweisen, so wie Nahas sie ihm erwiesen hatte. Worin die von Nahas dem David erzeigte Liebe bestanden, ist uns nicht berichtet. Vermutlich hatte derselbe ihm in der Zeit seiner Flucht vor Saul irgendwelche Hilfe geleistet. Nahas ist ohne Zweifel der 1 Sam. 11, 1 genante König der Ammoniter, den Saul bei Jabes geschlagen hatte. David schikte also eine Gesandtschaft an Hanun ab, "ihn zu trösten in Bezug auf seinen Vater" d. h. ihm sein Beileid über den Tod seines Vaters zu bezeugen und zugleich zum Antritte seiner Regierung Glück zu wünschen. — V. 3. Bei Ankunft der Gesandten Davids sprachen aber die Fürsten der Ammoniter zu Hanun, ihrem Herrn: "Ehret wol David deinen Vater in deinen Augen (d. h. glaubst du wirklich, daß David deinen Vater ehren wolle), weil er dir Tröster gesandt hat? Hat nicht in der Absicht, die Stadt zu erforschen und sie auszukundschaften und sie (dann) zu zerstören, David seine Knechte zu dir gesandt?" Die erste Frage ist mit geingeführt, weil sie verneinenden, die zweite mit הלוא, weil sie bejahenden Sinn hat. העיר ist die Hauptstadt Rabba, eine starke Festung, s. 11, 1. Dem von den Fürsten geäußerten Verdachte lag Nationalhaß und Feindseligkeit zu Grunde, die vielleicht in dem Verfahren Davids gegen Moab neue Nahrung gefunden hatte, da die Unterwerfung und strenge Züchtigung der Moabiter (8, 2) sicher kurz vorhergegangen war. Der König Hanun schenkte daher dieser Verdächtigung der redlichen Absicht Davids Glauben, und ließ die Gesandten Davids arg beschimpfen. V. 4. Er ließ ihnen die Hälfte ihres Bartes abscheeren und ihre Gewänder halb, bis an das Gesäß, abschneiden und sie so entstelt fortschicken. "Die Hälfte des Bartes" d. h. den Bart auf der einen Seite. Bei dem Werte, welchen der Hebräer wie der Morgenländer überhaupt auf den Bart als den größten Schmuck des Mannes legt,1 war das Abschneiden der einen Hälfte desselben der ärgste Schimpf, welcher den Gesandten und in ihrer Person ihrem Herrn, dem Könige David, angetan werden konte. Dieser Schimpf wurde noch vermehrt durch das Abschneiden des den Körper bedeckenden langen Gewandes, wodurch, da die alten Israeliten keine Beinkleider trugen, die untere Hälfte des Körpers entblößt wurde. מְדְנְּהָם von מָדְנָהָם das lange bis zu den Füßen

<sup>1) &</sup>quot;Jemandem den Bart abscheeren, wird bei den Arabern für eben so infam gehalten, als bei uns der Staupbesen und das Brandmarken. Viele würden lieber sterben, als sich den Bart abscheeren lassen." Arvieux, Sitten der Beduinenaraber, deutsch v. Rosenmüller S. 49 f. vgl. S. 176 f. Einen ähnlichen Fall aus neuerer Zeit erzählt Niebuhr, Beschreib. v. Arabien S. 317. Im J. 1764 ließ ein Prätendent der persischen Krone Karim Khan durch Gesandte von dem Fürsten zu Bendervigk am persischen Meerbusen Mir Mahenna einen ansehnlichen Tribut fordern; dieser aber ließ den Gesandten den Bart abscheeren. Darüber wurde Karim Khan so entrüstet, daß er im folgenden Jahre mit einem großen Heere jenen Fürsten mit Krieg überzog und die Stadt und fast das ganze Gebiet desselben eroberte, um diesen Schimpf zu rächen. — Ueber einen andern Fall s. Stäh. a. a. O. S. 572.

herabreichende Gewand, von der rad. קַּבֶּר בּשְׁלָּחָם dehnen, ausdehnen, messen. Für שְּׁבְּשׁ Gesäß, nates hat die Chron. das euphemistische בְּשָּׁיִדְּם die Schrittgegend d. i. die Mitte des Leibes, wo die Beine anfangen. — V. 5. Als David von dieser Entehrung seiner Gesandten Kunde erhielt, ließ er denselben durch entgegengeschikte Boten befehlen, in Jericho zu bleiben, bis ihr Bart wieder gewachsen wäre — um die ihnen zugefügte Schmach nicht selbst ansehen zu müssen.

V. 6. Als die Ammoniter sahen, daß sie sich bei David stinkend gemacht hatten, daß also David den in seinen Gesandten dem Volke Israel angetanen Schimpf rächen würde, sahen sie sich nach Hilfe bei den mächtigen Königen Syriens um. Sie erkauften sich - mit 1000 Talenten Silber, über 21/2 Millionen Thaler, wie die Chron. ergänzend mitteilt - den Beistand von Aram-Beth-Rechob und Aram-Soba mit 20,000 Mann Fußvolk, den König von Maacha mit 1000 Mann, und von den Männern Tob's 12,000 Mann Hilfstruppen. Aram-Beth-Rechob ist das aramäische Reich, dessen Hauptstadt Beth-Rechob war. Dieses Beth-Rechob, in v. 8 blos Rechob genant, ist aller Warscheinlichkeit nach die Num. 13, 21 u. Jud. 18, 28 erwähnte Stadt dieses Namens südlich von Hamat, deren Lage noch nicht sicher ermittelt ist. In der Gegend von Damaskus findet sich noch heute ein Dorf Namens Ruhaibe (Kremer Damaskus S. 192. Ritter XVII S. 1472), woran Stäh. denkt. Denn das Castell Hunin, in dessen Ruinen Robinson (neue bibl. Forsch. S. 487) Beth-Rechob vermutet, liegt südwestlich vom Tell el Kadi, dem alten Lais-Dan, der Nordgrenze des israelitischen Gebietes, wonach die Hauptstadt dieses aramäischen Reiches innerhalb des Landes Israel gelegen sein würde, was nicht denkbar ist. — In dem Nebentexte der Chron, ist auch Aram Naharaim genant, weshalb Manche Beth-Rechob mit dem Rechobot am Strome (Euphrat) Gen. 36, 37 identificirt haben. Aber dieser Combination steht entgegen, daß diese Stadt aller Warscheinlichkeit nach in dem am Euphrat gelegenen, nur eine halbe Meile vom Wasser entfernten Rachabe (s. Rosenm. bibl. Althk. II, 2 S. 270 f. u. Ritter, Erdk. XV S. 128) erhalten ist, und nach dieser Lage nicht wol Hauptstadt eines besondern aramäischen Reiches gewesen sein kann, weil die Herschaft des Königs von Soba sich nach v. 16 bis über den Euphrat in Mesopotamien hinein erstrekt hat. Ueber Aram Soba s. zu 8, 3 u. über Maacha zu Deut. 3, 14. אַרשׁ פוֹב ist nicht ein Name: Is-Tob (nach den alten Uebersetzern), sondern אַרּשׁ Appellativum in collectiver Bedeutung wie häufig in איש דשראל, Männer von Tob, der Landschaft, in welche Jephtah geflohen war (Jud. 11, 5) zwischen Syrien und Ammonitis. - Der Nebentext der Chron. in v. 6 u. 7 ist vollständiger, aber in mehrern Punkten auch von uuserm Texte abweichend. Nach der Chron. schikte Hanun 1000 Talente Silber, um sich zu dingen von Aram-Naharaim, Aram-Maacha und von Soba Wagen und Reiter. Dafür dingten sich die Ammoniter 32000 d. h. Wagen und Reiter (s. zu 8, 4) und den König von Maacha mit seinem Volke. Diese kamen und lagerten sich vor Medeba, der heutigen Ruine Medaha 2 Stunden südöstlich von Hesbon im Stamme Ruben (s. zu Num. 21, 30 vgl. mit Jos. 13, 16), und die Ammoniter sammelten sich aus ihren Städten und zogen in den Krieg. Der Chronist nent mithin als von den Ammonitern gedungen: Aram-Naharaim (d. i. Mesopotamien) statt Aram-Beth-Rechob und läßt die Männer von Tob weg. Die erste dieser Differenzen läßt sich nicht mit Bertheau daraus erklären, daß der Chronist Beth-Rechob für dieselbe Stadt mit Rechobot-Hannahar Gen. 36, 37 gehalten und demgemäß den seltenen Namen Beth-Rechob durch den bekanteren Aram der beiden Flüsse erklärt, aber schwerlich richtig erklärt habe. Denn mit dieser Vermutung wird die Weglassung des ארש מוב nicht erklärt. Viel näher liegt die Ausgleichung, daß der Chronist Beth-Rechob und Tob als minder bekante, weil außer hier im A. Test. als besondere Reiche nicht weiter erwähnte, Namen weggelassen und nur die öfter vorkommenden Reiche Maacha und Soba aufgenommen, dazu aber noch an der Spitze Aram der beiden Flüsse mit genant habe, weil die Syrer nach der ersten Niederlage Verstärkungen aus Mesopotamien ins Feld führten. In Betreff der Zahl der Hilfstruppen stimt die Chron. mit unserer Relation. Denn 20,000 Mann von Soba und 12,000 von Tob betragen 32,000 Mann, außer dem Volke des Königs von Maacha, der nach unserem Texte 1000 Mann gestelt hatte. Aber nach der Chron. bestanden die Hilfstruppen aus מבֶב und Wagen und Reitern, nach unserem Texte aus Fußvolk (בָּבֶּלִי), was um so mehr auffält, als nach 8, 4 u. 1 Chr. 18, 4 der König von Soba mit einer beträchtlichen Streitmacht von Wagen und Reitern gegen David kämpfte. Hier liegen also Abschreibefehler vor, und zwar in beiden Texten. Denn die Truppen der Syrer bestanden weder blos aus Fußvolk, noch blos aus Wagen und Reitern, sondern aus Fußvolk, Reiterei und Streitwagen, wie nicht blos aus den bereits angeführten Stellen 8, 4 u. 1 Chr. 18, 4, sondern auch aus dem Schlusse unserer Erzählung unzweifelhaft hervorgeht. Nach v. 18 unsers Cap. schlug David, als Hadarezer nach der ersten verlorenen Schlacht sein Heer durch Hilfsvölker aus Mesopotamien verstärkt hatte, von Aram 700 und 40,000 פְּרָשִׁים, dagegen nach dem parallelen Texte (1 Chr. 19, 18) אים רגלי und 40,000 אים רגלי. Abgesehen von der Differenz 7000 und 700 כבב, die nach der ähnlichen Differenz in c. 8, 4 zu beurteilen, so hat die Chron. in v. 18 keine פֶּרָשֵׁים, sondern nur דָּגָלֶּר, während sie v. 7 nur בְּבֶב und פֵּרְשֵׁים erwähnt, und umgekehrt unser Text in v. 18 kein Fußvolk, sondern nur Reiter, während in v. 6 blos Fußvolk (ohne Reiterei) aufgeführt ist. Offenbar kämpften die Syrer in beiden Schlachten mit allen drei Waffengattungen (Fußvolk, Reiter und Wagen), so daß David beide Male Wagen, Reiter und Fußvolk geschlagen hat.

V. 7—14. Als David von diesen Rüstungen und dem Einrücken der Syrer ins Land hörte, sandte er Joab und sein ganzes tapferes Heer gegen die Feinde. בַּלְּבְּיִבְּיִם ist Apposition zu בְּלִבְּיִבְּעָּבְּא das ganze Heer, nämlich die Helden d. h. die kriegsgeübten, tapferen Truppen. Willkürlich ist die Ergänzung von יְ vor בַּלְּבִּיִּרִים bei Then., da, wie schon Berth. dagegen erinnert hat, nirgends die Gibborim von dem

ganzen Heere unterschieden werden. - V. 8. Dagegen rükten die Ammoniter aus (aus der Hauptstadt, wo sie sich gesammelt hatten) und stelten sich in Schlachtordnung auf vor dem Thore (nach der Chron.: vor der Stadt, was denselben Sinn gibt, nämlich vor dem Thore der Hauptstadt Rabba). Die Syrer aber waren allein auf dem Felde d. h. sie hatten auf der weiten baumlosen Hochebene (הַמִּרשׁר Jos. 13, 16) bei Medeba abgesonderte Stellung genommen. Medeba lag in gerader Richtung 4 geogr. Meilen südwestwärts von Rabbat-Ammon entfernt. - V. 9. Als Joab nun sah, daß gegen ihn die Fronte des Krieges (gerichtet) war von vorne und von hinten, traf er eine Auswahl aus der ganzen israelitischen Mannschaft und stelte sie (die ausgewählte Mannschaft) gegen Aram (die Syrer) auf. Das übrige Volk übergab er seinem Bruder Abisai und stelte es gegen die Ammoniter auf. פני המלחמה das Angesicht die i. die Fronte der in Schlachtordnung aufgestelten feindlichen Armee. Diese hatte Joab von vorne und von hinten, da die Ammoniter vor Rabba im Rücken des israel. Heeres, die Syrer aber bei Medeba vor den Israeliten sich aufgestelt hatten, so daß Joab von vorne und von hinten angegriffen werden konte. Dadurch wurde er genötigt sein Heer zu teilen. פרבתר er wählte aus d. h. traf eine Auswahl. Statt בחורה בישראל die Auserlesenen in Israel hat die Chron. die Mannschaft in Israel, weil der Singular בַּחִיּר zur Bezeichnung der Kriegsmannschaft gewöhnlicher ist als der Plural. Das י vor ייי ist nicht zu verdächtigen, obgleich es die alten Uebersetzer nicht ausgedrükt haben und die Masoreten es tilgen wolten. בחורר bed. die in Israel zum Kriege auserlesen waren d. h. die israelitische Kriegsmannschaft. Joab selbst stelte sich mit seinem ausgewählten Corps den Syrern entgegen, weil diese die stärkere Macht bildeten. Dabei verabredete er mit Abisai v. 11: "Wenn Aram stärker als ich (d. h. mir überlegen) wird, so komme mir zu Hilfe, und wenn die Ammoniter dir überlegen werden, so will ich gehen dir zu helfen." Der Angriff solte demnach nicht gleichzeitig gegen beide feindliche Heere gemacht werden, sondern Joab wolte zuerst die Aramäer (Syrer) angreifen (vgl. v. 13), und Abisai solte fürs erste nur die Ammoniter in Schach halten, wobei freilich die Möglichkeit blieb, daß die beiden Feinde gleichzeitig angreifen möchten. - V. 12. "Sei fest und laß uns fest (stark) sein für unser Volk und für die Städte unsers Gottes, und Jahve wird tun was ihm gut däucht." Städte unsers Gottes nent Joab die Städte Israels, sofern der Gott Israels das Land als sein Eigentum dem Volke Israel gegeben hatte. Dafür wollen Joab und Abisai streiten, daß das Eigentum Jahve's nicht in die Hände der Heiden falle und deren Göttern unterworfen werde. - V. 13. Darauf rükte Joab mit seinem Heere gegen Aram zur Schlacht vor, und "sie flohen vor ihm". V. 14. Als dies die Ammoniter erfuhren, flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt (Rabba) zurück; worauf Joab nach Jerusalem zurükkehrte, vermutlich weil es - nach 11, 1 zu urteilen - für die Belagerung und Eroberung von Rabba schon zu spät im Jahre war.

V. 15-19. Die Aramäer aber sammelten sich nach der ersten Niederlage wiederum (אספר דחד), um den Krieg fortzusetzen, und Hadarezer, der mächtigste unter den aramäischen Königen, sandte Boten nach Mesopotamien und ließ dieses zum Kriege kommen. Sowol aus den W. ילצא מֶּת־אַרֶם, "er ließ Aram, welches jenseit des Stromes, ausziehen (zum Kriege)", als auch daraus daß Hadarezers Feldherr Sobach (שׁוֹבָה in der Chron. שׁוֹבָה) an der Spitze der Mesopotamischen Truppen stand, ergibt sich klar, daß die zu Hilfe gerufenen Mesopotamier unter der Oberherschaft Hadarezers standen. Dies wird außer Zweifel gesezt durch v. 19, wo die Könige, die mit Hadarezer gegen Israel gekämpft hatten, עבדר הדר seine Knechte d.h. Vasallen genant werden. נְּבָבֹאֵר מִילָם (v. 16) könte übersezt werden: "und es kam ihr Heer"; vergleichen wir aber damit הַלָּאמָה (v. 17), so müssen wir (mit LXX Chald. Syr. u. Ar.) für ein nomen propr. halten und übersetzen: "und sie (die Transeuphratenser) kamen (zogen) nach Helam, wonach מלאם eine abgekürzte Schreibart für אים ist. Die Lage dieser Stadt oder Ortschaft ist noch nicht aufgefunden. Ewald (Gesch. III S. 211) vergleicht die Syrische Stadt Alamatha am Euphrat (Ptolem. geogr. V, 15); aber daran ist nicht zu denken, schon deshalb, weil sich nicht annehmen läßt, daß die Aramäer sich werden bis an den Euphrat zurückgezogen und das Vordringen der Israeliten abgewartet haben, bevor sie ihnen eine Schlacht lieferten, sodann aber auch wegen 8, 4 u. 1 Chr. 18, 3., wonach Helam in der Nähe von Hamat zu suchen ist (s. S. 281). Für וַלָּבֹא הֵלָאטָה steht in der Chron. וַיָּבֹא אַלַרְהֶם "David kam an sie (die Aramäer)." Falls אליהם nicht aus יחלאם verschrieben ist, so hat der Chronist den ganz unbekanten Ort weggelassen, - V. 17 ff. Gegen diese Feinde zog David mit ganz Israel (der ganzen israel. Kriegsmacht) ins Feld und schlug die Aramäer bei Helam, wo sie sich zur Schlacht aufgestelt hatten, von ihnen 700 Wagenkämpfer und 40,000 Reiter tödtend und den Feldherrn Sobach so schlagend, daß er daselbst starb d.h. so verwundend, daß er die Schlacht nicht überlebte (Then.). Ueber die abweichenden Angaben der Getödteten im Nebentexte der Chron. s. die Bem. zu v. 6 (S. 294). Beachtenswert ist darnach, daß die Zahl der in der Schlacht Gefallenen - nach unserem Texte 700 בֶּבֶב und 40,000 מְּרָטִים, nach der Chron. הַבֶּב 200 בַּבַב und 40,000 דַּלְּכֹּי — mit der Zahl der gefangen genommenen und geschlagenen Aramäer in c. 8, 4 u. 1 Chr. 18, 4. 5. — 1700 פרשים oder 1000 ברב ער ער ער ער ער פרשים und 20,000 ברבר von Aram Soba und 22,000 Mann von Aram-Damaskus - so weit übereinstimt, als es bei der notorisch vorliegenden Corruption dieser Zahlangaben nur erwartet werden kann, so daß kaum ein Zweifel darüber bleibt, daß in beiden Erzählungen (c. 8 u. 10) die Zahl der gefallenen Aramäer die gleiche ist, und in unserm Cap. derselbe Krieg umständlicher berichtet ist, von dem in c. 8 u. 1 Chr. 18 nur das Resultat angegeben ist. - V. 19. "Da nun alle die Könige, die Vasallen Hadarezers sahen, daß sie vor Israel geschlagen worden, machten sie Friede mit Israel und wurden ihnen untertänig, und Aram fürchtete sich noch ferner den Ammonitern Hilfe

zu leisten." Nach der ersten Hälfte dieses V. könte es scheinen, daß nur die Vasallen Hadarezers mit Israel Friede geschlossen und sich ihm unterworfen hätten, Hadarezer selbst aber nicht. Aber der lezte Satz: Und die Aramäer fürchteten sich u. s. w. zeigt klar, daß auch Hadarezer mit seinen Vasallen zugleich Frieden schloß und sich der Herschaft Israels unterwarf, also der Ausdruck in der ersten Vershälfte nicht ganz genau ist.

#### Cap. XI. Belagerung von Rabba. Davids Ehebruch.

V. 1. Vgl. 1 Chr. 20, 1. Belagerung Rabba's. "Und es geschah bei der Rükkehr des Jahres, zur Zeit als die Könige auszogen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel: und sie verderbten die Ammoniter und belagerten Rabba, David aber blieb in Jerusalem." Dieser Vers schließt sich an 10, 14 an, wo berichtet worden, daß Joab, nachdem er die den Ammonitern zu Hilfe gekommenen Aramäer in die Flucht geschlagen und infolge dieses Sieges auch die Ammoniter vor Abisai gewichen waren und sich in ihre feste Hauptstadt zurückgezogen hatten, nach Jerusalem gekommen sei. Hier blieb er während des Winters oder der Regenzeit, in welcher der Krieg nicht fortgesezt werden konte. Bei Rükkehr des Jahres aber d. h. mit Anbruch des Frühlings, mit dem im Monate Abib (Nisan) das neue Jahr begann, in der Zeit da die Könige, wenn sie in Kriege verwickelt waren, die Feldzüge zu eröffnen pflegten, sandte David seinen Oberfeldherrn Joab mit der ganzen israelitischen Kriegsmacht wieder gegen die Ammoniter, um sie zu züchtigen und ihre Hauptstadt zu erobern. Das ist nach dem Keri u. der Chron. in הַמַּלָּאִכִּים zu verbessern. Das eingeschobene x ist eine ganz überflüssige mater lectionis und wol nur durch ein Versehen in den Text gekommen. עַבְּרָיוּ עָמֵּנוּ, die Knechte Davids mit Joab" sind nicht die Kriegsknechte oder Soldaten, wonach das nur in außerordentlichen Fällen für den Krieg ausgehobene Volk bezeichnen müßte, sondern die militärischen Beamten des Königs, die Kriegshauptleute, und בַּל־רָשׁרָא die gesamte Kriegsmannschaft Israels. Für אָר־בְּנֵר עַמוֹן steht in der Chr. אָר־בָּנֶר עַמוֹן, wodurch der Sinn verdeutlicht wird. Notwendig ist aber nicht, da auch sonst von Menschen vorkomt in der Bed. zu Grunde richten, verderben, z. B. 1 S. 26, 15. רָבָה Rabba war die Hauptstadt von Ammonitis, wie Jos. 13, 25, vollständiger Rabbat der Söhne Ammons genant, in Ruinen unter dem alten Namen: Rabbat-Ammân am Nahr Ammân d. i. dem obern Jabbok erhalten, s. zu Deut. 3, 11. - Der lezte Satz: "David aber saß (blieb) in Jerusalem" leitet zur folgenden Begebenheit über, zu der Geschichte des Ehebruches Davids mit der Bathseba v. 2-27 u. 12, 1-25, welcher in diese Zeit fiel und deshalb hier eingefügt ist, so daß die Eroberung von Rabba erst nachher c. 12, 26-31 berichtet wird.

V. 2-27. Davids Ehebruch. Dieser tiefe Fall Davids bildet einen Wendepunkt nicht blos in dem inneren Leben des großen Königs, son-

dern auch in der Geschichte seiner Regierung. Bis dahin hatte sich David von gröberen Sünden frei erhalten und nur Schwächen und Fehler, wie Verstellung, Notlüge u. dgl. gezeigt, welche allen Heiligen des A. Bundes ankleben und auf der damaligen Stufe der Gotteserkentnis kaum für Sünden geachtet wurden, obgleich Gott sie niemals ungestraft ließ, sondern jederzeit mit Demütigungen und Züchtigungen verschiedener Art an seinen Knechten heimsuchte. — Zu den unerkanten Sünden, welche Gott um der Herzenshärtigkeit Israels willen duldete, gehörte auch die Vielweiberei, welche die Wollust und den Hang zu geschlechtlicher Ausschweifung nährte, und welcher durch das für die israelitischen Könige gegebene Verbot, viele Weiber zu nehmen Deut. 17, 17, nur ein schwacher Damm gesezt wurde, gegenüber der im alten und neuen Morgenlande herschenden Sitte, die ein zahlreich beseztes Harem für ein notwendiges Erfordernis zu dem Glanze eines fürstlichen Hofstaates erachtet. Diese Sitte wurde für David eine Klippe zum schwersten Falle, der sich — wie O. v. Gerl. treffend bemerkt nur aus dem Rausche eines bis dahin ungestörten Glückes und einer mit jedem Jahre seiner Regierung immer mehr befestigten Macht erklärt, und der für David die Ursache zu einer langen Reihe schwerer Demütigungen und göttlicher Züchtigungen wurde, welche den Glanz seines Königtums trübten, obgleich der großen Sünde auch eine tiefe und aufrichtige Buße folgte.

V. 2-5. Gegen die Abendzeit erging sich David, von seinem Lager aufgestanden d. h. nachdem er Mittagsruhe gehalten hatte, auf dem Dache seines Palastes und sah von da ein Weib sich baden, nämlich in dem unbedekten Hofe eines benachbarten Hauses, wo wie noch jezt im Morgenlande ein Springbrunnen mit einem Wasserbassin sich befand. "Das Weib war sehr schön von Ansehen." Der Sinnenreiz erregte sinnliche Begierden. V. 3. David ließ sich nach ihr erkundigen und erfuhr (ניאֹמֶר er, der Bote, oder unbestimt: man sagte), daß sie Bathseba, das Weib des Hethiters Uria sei. הַלּוֹא nonne wie öfter im Sinne einer Versicherung: es ist ja. Der Name בת-שבע erklärt sich aus בח־שול, in welcher ב zu י erweicht ist. Denn nicht die leztere, sondern die erstere Form des Namens ist die richtigere und ursprüngliche, wie aus 1 Kg. 1, 11. 15. 28 u. a. erhellt. Eliam und Ammiël haben gleiche Bedeutung und die Verschiedenheit besteht nur in Versetzung der beiden Bestandteile des Namens, wobei unentschieden bleibt, welche der beiden Formen die ursprüngliche war. - V. 4. Die Nachricht daß das schöne Weib eines Mannes Eheweib sei, reichte nicht hin, die in Davids Seele erwachte sinnliche Begierde zu ersticken. Wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde (Jak. 1, 15). David ließ das Weib holen und schlief bei ihr. In dem: "er holte sie und sie kam zu ihm" liegt keine Andeutung, daß David durch List oder Gewalt die Bathseba in seinen Palast gebracht habe, vielmehr daß sie auf seine Aufforderung hin ohne weiteres zu ihm kam und seiner Absicht keinen Widerstand entgegensezte. Die Bathseba ist demnach bei dieser Sünde auch nicht von Schuld freizusprechen. Schon ihr Baden in dem unbedekten Hofe eines in der Stadt gelegenen Hauses, auf den man von den Dächern der höher gelegenen Häuser hinabsehen konte, spricht nicht sehr für weibliche Schamhaftigkeit, wenn dasselbe auch nicht — wie manche Ausll. meinen — mit Absicht geschah. Doch fält die größere Schuld jedenfalls auf David, da er, den der Herr so größer Gnade gewürdigt hatte, dem Reize der Fleischeslust nicht widerstand und das Weib zu sich holen ließ. "Als sie sich von ihrer Unreinigkeit geheiligt hatte, kehrte sie in ihr Haus zurück." Die Verunreinigung durch Beischlaf machte bis zum Abende unrein Lev. 15, 18. Diese Satzung glaubte Bathseba gewissenhaft einhalten zu müssen, während sie sich vor der Sünde des Ehebruchs nicht gescheut hatte. — V. 5. Als sie hernach ihre Schwangerschaft merkte, zeigte sie es David an. Darin lag für diesen die Aufforderung, Maßregeln zur Abwendung der bösen Folgen dieser Sünde zu treffen, da nach dem Gesetze Lev. 20, 10 Ehebrecher und Ehebrecherin sterben solten.

V. 6-13. David ließ nun den Mann der Bathseba, Uria, unter irgend einem Vorwande durch Joab, unter dem er im Heere vor Rabba diente, zu sich nach Jerusalem entbieten und befragte ihn, als er ankam, nach dem Wolergehen Joabs, des Volkes (d. i. des Heeres) und des Krieges. Dies war wol auch der Vorwand, unter welchem David ihn zu sich hatte kommen lassen. Uria gehörte nach 23, 39 zu den Davids, bekleidete also eine Befehlshaberstelle im Heere, obwol die Angabe des Josephus, daß er Waffenträger d. h. Adjutant Joabs gewesen, keinen geschichtlichen Grund hat. Dann sprach der König zu ihm: "Gehe hinab in dein Haus (aus dem Palaste auf dem Zion in die Unterstadt, wo Uria's Haus stand) und wasche deine Füße", und ließ, als er aus dem Palaste gegangen war, ein königliches Geschenk hinter ihm her folgen. Die Füße pflegten die Israeliten zu waschen, wenn sie von der Arbeit oder von einer Wanderung nach Hause kamen, um zu essen und sich auszuruhen. Hienach lag in diesen Worten die Aufforderung, sich in seinem Hause zu erholen. David wünschte, daß Uria in seinem Hause eine Nacht bei seinem Weibe zubringen möchte, damit er nachher als Vater des im Ehebruch erzeugten Kindes angesehen werden könte. קשׁמֵּם Geschenk, wie Am. 5, 11. Jer. 40, 5. Esth. 2, 18. — V. 9. Aber Uria schöpfte Verdacht. Das Verhältnis seines Weibes zu David mochte doch nicht ganz unbekant geblieben und ihm bei seiner Ankunft in Jerusalem zu Ohren gekommen sein. "Er legte sich vor dem Hause des Königs bei allen Dienern seines Herrn (den Hofbedienten) schlafen und ging nicht in sein Haus hinab." "Vor oder an der Thür des Königshauses" d. h. im Hofe des Palastes oder in einem Vorgebäude des königlichen Palastes, wo die Hofdienerschaft wohnte. - V. 10. Als dies (am andern Morgen) David angezeigt wurde, sprach er zu Uria: "Bist du nicht vom Wege d. h. von der Reise gekommen, warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen (wie man doch nach der Rükkehr von einer Reise zu tun pflegt)?" Uria antwortete v. 11: "Die Lade (Bundeslade) und Israel und Juda weilen in den Hütten, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf dem

Felde, und ich solte in mein Haus gehen zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? Bei deinem Leben und beim Leben deiner Seele tue ich solches nicht!" הַּשֶׁב בַּסְבוֹח in Hütten sitzen oder weilen ist sachlich gleich dem: lagern auf dem Felde. Uria wolte sagen: Während die Lade d. h. mit der Lade Jahve und das ganze Israel im Streite wider die Feinde Gottes und seines Reichcs zu Felde liegen, darf ein Krieger nicht in seinem Hause der Ruhe und Wollust pflegen. In dieser Antwort sprach sich die Gesinnung und das Pflichtgefühl, welche einen Streiter für die Sache Gottes beseelen sollen, so schlicht und unumwunden aus, daß sie ganz geeignet war, einen Stachel in das Herz des Königs zu senken. Aber die Seele Davids war noch von dem Streben, sich vor den Augen der Welt von den Folgen der bösen Tat zu reinigen, dermaßen umnachtet, daß er diesen Stachel nicht fühlte, sondern noch weiter versuchte, Uria für seine Absicht zu gewinnen. Er befahl ihm diesen Tag noch in Jerusalem zu bleiben, da er ihn erst morgen entlassen wolle. V. 13. Am folgenden Tage lud er ihn zur Tafel und machte ihn trunken, in der Hoffnung, Uria werde in diesem Zustande seinem Vorsatze, nicht in sein Haus und zu seinem Weibe zu gehen, untreu werden. Aber Uria legte sich auch in der folgenden Nacht bei den Dienern des Königs schlafen, ohne in sein Haus hinabzugehen — denn die Sünde Davids solte nach Gottes Rath und Vorsehung zu seiner Demütigung offenbar werden.

V. 14-27. Als der König durch die Beharrlichkeit des Uria seinen Plan vereitelt sah, entschloß er sich zu einem neuen, noch größeren Verbrechen. Er schrieb einen Brief an Joab, mit welchem er Uria zum Heere zurücksandte, des Inhalts: "Stellet den Uria dem stärksten Streite gegenüber und wendet euch dann ab hinter ihm, daß er geschlagen werde und sterbe."1 Der Erfüllung dieses seines Befehles war David so gewiß, daß er es nicht für nötig hielt, ein Vergehen des Uria anzudeuten. - V. 16. Des Königs Wille wurde von Joab pünktlich ausgeführt. "Als Joab die Stadt bewachte d. h. blokirte, stelte er den Uria an die Stelle, von der er wußte, daß daselbst (in der Stadt) tapfere Männer waren." V. 17. "Und es rükten die Männer der Stadt heraus (d. h. die Belagerten machten einen Ausfall) und kämpften mit Joab, und es fielen etliche vom Volke, von den Knechten Davids, und es starb auch der Hethiter Uria." Die pünktliche Ausführung des königlichen Befehles berechtigt nicht zu der Annahme, daß Joab die Sache geahnt oder durch ein Gerücht erfahren haben mochte. Als ein Feldherr, der nicht gewohnt war Menschenleben zu schonen, wolte er

<sup>1) &</sup>quot;Hieraus kann man sehen, wohin eine Seele verfallen könne, die sich Gott entziehet und von seiner Gnadenleitung abkehret. Dieser David, welcher in den Tagen seiner Verfolgung nicht einmal recht-scheinende Mittel zu seiner Verteidigung brauchen wolte, der schämet sich jezo nicht, der größesten Missetaten sich zu bedienen, um seine Sünde zu bedecken. O mein Gott! wie stark sind wir, wann wir an dir hangen bleiben! Und hingegen wie schwach, sobald wir uns von dir entfernen! Die allergrößesten Heiligen wären zu den allerbösesten Taten geschickt, wann du nur einen Augenblick aufhörtest sie zu beschützen. Wer dieß erwäget, der wird die Gedanken der Sicherheit und des geistlichen Hochmuts wol fahren lassen." Berlenb. Bibel.

in diesem Punkte ein treuer Diener seines Herrn sein, damit ihm ein ander Mal wieder gedient würde. - V. 18-21. Darauf sandte Joab einen Boten an den König ab, um ihm Bericht über die Vorfälle des Krieges zu erstatten, mit der Weisung: "Wenn du alle Dinge des Streites dem Könige zu Ende berichtet hast - falls dann der Grimm des Königs erregt werden (מַצְלֵהוֹ aufsteigen) und er dir sagen solte: warum seid ihr so nahe an die Stadt gerükt zu streiten? wußtet ihr nicht, daß sie schießen würden von der Mauer? - Wer hat den Abimelech, den Sohn Jerubboseths (d. i. Gideons s. zu Jud. 6, 32) erschlagen? Hat nicht ein Weib auf ihn einen Mühlstein von der Mauer herabgeworfen, daß er zu Thebez starb? (Jud. 9, 53) - warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerükt? so sage (nur): auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist umgekommen." Joab sezt also voraus, daß David über das Vorgefallene aufgebracht werden möchte, oder wenigstens darüber, daß Joab durch unvorsichtiges Vordringen bis unter die Mauer eine Zahl Krieger geopfert habe, sich erzürnt aussprechen würde, und instruirt für diesen Fall den Boten, dem Könige dann den Tod des Uria zu melden, um seinen Zorn zu besänftigen. Der Bote scheint demnach gewußt zu haben, daß Uria sich die Ungnade des Königs zugezogen hatte. Doch lassen sich die Worte: "auch dein Knecht Uria ist gefallen", auch so verstehen oder deuten, als sei Uria auf eigene Hand, ohne oder gar wider Joabs Willen mit seinen Leuten so weit vorgedrungen und habe dadurch seinen und der anderen gefallenen Krieger Tod verschuldet. - V. 22 ff. Der Bote meldete David alles, womit Joab ihn beauftragt hatte (קשׁשׁ mit doppeltem Accus. jem. mit etwas senden, beauftragen), aber sich kurz fassend so, daß er den Tod des Uria gleich mit erwähnte. "Da die Männer (von Rabba) wider uns stark wurden und zu uns aufs Feld herauskamen und wir gegen sie bis vor das Thor geriethen, schossen die Schützen auf deine Knechte von der Mauer herab, so daß etliche von den Knechten des Königs starben und auch dein Knecht Uria, der Hethiter, todt ist." Das א in den Formen בַּלְּכָאנּ für ירוֹ הַמּוֹרִים ist aramaisirende Schreibart. — V. 25. Diese ihm natürlich erwünschte Nachricht nahm David mit scheinbarer Ruhe auf und ließ durch den Boten dem Joab sagen: "Laß dich diese Sache nicht verdrießen, denn so und so frißt das Schwert. Halte an im Streit gegen die Stadt und zerstöre sie." Die Construction des צל־בֵרֵע mit אַ obj. ist analog der Verbindung des verbi passivi mit אוֹ: sieh nicht als böse (schlimm) diese Sache an, vgl. Ew. §. 277 d (S. 684). s. zu Jud. 18, 4 u. Ew. §. 105 b. Mit den W. היקהו bestärke ihn, flöße ihm Mut ein, entließ David den Boten, um damit sein volles Vertrauen auf die Tapferkeit und Ausdauer Joabs und des Heeres und auf das endliche Gelingen der Eroberung Rabba's anzudeuten. - Mt. v. 26 kehrt die Erzählung zu ihrem Ausgangspunkte zurück. Als Uria's Weib den Tod ihres Mannes erfuhr, betrauerte sie ihren Ehemann (בעלה). Als die Trauer vorüber war, nahm David sie in sein Haus zum Weibe, worauf sie ihm einen (den im Ehebruch erzeugten) Sohn gebar. Die gewöhnliche Trauer der Israeliten dauerte 7 Tage (Gen. 50, 10.

1 Sam. 31, 13). Ob die Witwen länger trauerten, wissen wir nicht. Im vorliegenden Falle wird aber Bathseba nicht über die gewöhnliche Zeit hinaus getrauert, und David dann auch nicht gezögert haben, sie sich zum Weibe zu nehmen, so daß sie noch geraume Zeit vor ihrer Niederkunft mit dem Könige vermählt sein konte. — Der Bericht von dieser zwiefachen schweren Versündigung Davids schließt mit den Worten: "Aber die Sache die David getan mißfiel dem Herrn", welche auf das Weiterfolgende überleiten.

# Cap. XII. Nathans Strafrede und Davids Bufze. Eroberung von Rabba.

Fast ein Jahr lang ließ der Herr David in seiner Sünde dahin leben, bevor er einen Propheten sandte, dem hochgestelten Sünder seine schweren Missetaten vorzuhalten und die Strafe dafür anzukündigen. Dies geschah durch Nathan erst nach der Geburt des im Ehebruche erzeugten Kindes der Bathseba, vgl. v. 14 f. mit 11, 27. Nicht nur solte die Frucht der Sünde erst ans Licht der Welt treten und dem verstokten Sünder die Möglichkeit der Leugnung und Verheimlichung seiner Verbrechen abgeschnitten werden, sondern Gott wolte auch erst durch die Folter der Gewissensbisse das ungebrochene Herz brechen und für die Aufnahme der Straf- und Bußpredigt seines Propheten empfänglich machen. Diese göttliche Absicht des Verzuges der Androhung des Gerichts tritt uns deutlich aus Ps. 32 entgegen, wo David den Zustand seines Innern während dieser Zeit, die Qual die er empfand, so lange er seine Missetat verschweigen wolte, lebendig schildert. Wie David in diesem Psalme die Seligkeit des begnadigten Sünders zur Unterweisung aller Gottesfürchtigen aus eigenster Lebenserfahrung preist, nachdem seine Seele die Freudigkeit und Zuversicht der vollen Vergebung seiner Missetaten wieder gewonnen hatte, so zeigt uns der nach Nathans Kommen zu ihm gedichtete 51. Psalm, wie der Zuspruch der göttlichen Vergebung, welche der Prophet ihm infolge des Bekentnisses seiner Schuld eröffnete, nicht sogleich in seiner Seele haftete, sondern zunächst ihn nur vor Verzweiflung bewahrte und ihm Kraft verlieh, durch anhaltendes Flehen und Gebet sich zur gründlichen Erkentnis seiner Sündenschuld durchzuarbeiten, und um gänzliche Tilgung derselben zur Erneuerung und Befestigung seines Herzens durch den heiligen Geist zu bitten. Diese heilsame Frucht hätte Nathans Straf- und Bußpredigt nicht schaffen können, wenn David, als der Prophet zu ihm kam, noch in gänzlicher Verblendung über seine Sünde dahin gelebt hätte.

V. 1—14. Nathans Straf- und Bußpredigt. V. 1 ff. Um seine Mission, dem Könige seine Missetaten vorzuhalten, mit Erfolg auszurichten, bedient sich Nathan eines Gleichnisses, wodurch er den König veranlaßt, sich selbst das Todesurteil zu sprechen. Das Gleichnis ist einfach und ganz aus dem Leben gegriffen. In einer Stadt lebten zwei Männer; der eine war reich und hatte sehr viele Schafe und Rinder,

der andere war arm und besaß gar nichts außer (מֵּרְרַבּל בִּר מִּבּי einem kleinen Lamme, das er sich erworben hatte und auferzog (יְרַבְּיָרָ eig. am Leben erhielt), so daß es bei ihm mit seinem Sohne zugleich aufwuchs, und zärtlich gepflegt und wie eine Tochter geliebt wurde. Die Sitte, Lieblingsschafe im Hause zu halten wie Schoßhündchen findet sich noch bei den Arabern, bei welchen ein solches Schäfchen

heißt, vgl. Boch. Hieroz. I p. 594 ed. Rosenm. Da kam ein Wanderer (קֹבֶּה Reise für Reisender) zu dem reichen Manne (לְּאִרשׁ ohne Artikel, so daß die Bestimmung erst bei dem Adjectivum (הַנְשִׁיר folgt, vgl. En. §. 293 a S. 741), den er bewirten solte: יהומל דגר und es dauerte ihn zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, של שווה um zuzurichten (eine Mahlzeit) dem Wanderer, der bei ihm eingekehrt war, und er nahm das Lamm des armen Mannes und bereitete es für den bei ihm eingekehrten Mann zu." - V. 5 f. Ueber diese ihm erzählte Gewalttat des reichen Mannes wurde David dermaßen empört, daß er im Aufwallen des Zornes das Urteil fällte: "So wahr der Herr lebt, der Mann der dies getan ist des Todes schuldig, und das Lamm soll er vierfältig erstatten." Die vierfache Erstattung entspricht dem Gesetze Ex. 21, 37. Außerdem solte der Schuldige sterben, weil der gewaltsame Raub des Lieblingsschäfchens des Armen fast einem Menschenraube gleichkam. - V. 7 ff. Das Gleichnis war so gewählt, daß David nicht ahnen konte, daß es ihm und seinem Frevel gegen Uria gelte. Um so erschütternder mußte daher das Wort des Propheten v. 7: "Du bist der Mann" den König treffen. Wie aber schon in dem Gleichnisse die Sünde auf ihre Wurzel, auf die Unersättlichkeit der Begierde zurückgeführt wird, so dekt nun der Prophet in dem folgenden Worte Jahve's, in welchem er dem Könige seine Schuld näher vorhält, auch diesen verborgenen Hintergrund aller Sünden schonungslos auf, um ihm die Größe und Verdammungswürdigkeit seiner Missetat recht eindringend ans Herz zu legen. "Jahve der Gott Israels hat gesprochen: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. und habe dir das Haus deines Herrn (Sauls) und die Weiber deines Herrn in den Schoß gegeben." Diese Worte beziehen sich darauf, daß nach der herschenden Sitte des Morgenlandes dem Könige bei seiner Thronbesteigung das Harem seines Vorgängers zufiel, so daß es David frei gestanden, die Weiber seines Vorgängers zu nehmen, ohne daß man hieraus schließen kann, daß David dies wirklich getan hatte, was darum nicht warscheinlich ist, weil Saul nach 1 S. 14, 50 nur ein Weib hatte und nach 2 S. 3, 7 nur ein Kebsweib, welches Abner sich zueig-"Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben" d. h. das ganze Volk dir als König übergeben, so daß du aus allen Töchtern Juda's und Israels dir hättest Jungfrauen zu Weibern wählen und nehmen können. Die Conjectur, für אַר־בֵּרת רש' nach dem Syr. מרבְנֹת רש' zu lesen (Then.) verwirft Wellh. mit Recht "als eine in sich abscheuliche Aenderung", die durch den Schlußsatz "מאם וגר aufs entschiedenste verurteilt werde. יָאָם מְעָט ,,und wenn (dies alles) zu wenig war,

so würde ich dir noch dies und das hinzugefügt haben." V. 9. "Warum hast du das Wort Jahve's verachtet, zu tun das Böse in seinen Augen? Den Hethiter Uria hast du mit dem Schwert erschlagen und sein Weib dir zum Weibe genommen und ihn durch das Schwert der Ammoniter gemordet." Der lezte Satz enthält keine Tautologie, sondern dient zur Verstärkung des Gedankens, indem er die Art, wie David den Uria umgebracht, schärfer bestimt. יהבה morden ist stärker als יהבה und der Zusatz zu מֵבֶב das Schwert der Ammoniter — der Feinde des Volkes Gottes — erhöht den Frevel. — V. 10-12. Dem Verbrechen entspricht die Strafe. Zuerst die Strafe für die Ermordung Uria's v. 10: "Das Schwert wird nicht weichen von deinem Hause auf ewig, darum daß du mich verachtet und dir genommen hast das Weib u. s. w " בל ist nicht in den unbestimten Begriff einer langen Dauer abzuschwächen, sondern in seiner eigentlichen Bedeutung festzuhalten; aber bezeichnet das Haus Davids nicht nach seiner Fortsetzung in den Nachkommen, sondern nur in seinem Bestande unter David bis zu der mit seinem Tode erfolgenden Auflösung. Die Erfüllung dieser Drohung begann mit Amnons Ermordung durch Absalom (13, 29), sezte sich fort in der Tödtung des Empörers Absalom (18, 14) und vollendete sich mit der Hinrichtung Adonija's 1 Kg. 2, 24 f. - V. 11 f. David hatte sich aber auch durch Ehebruch verschuldet. Dafür wird ihm von Jahve angekündigt: "Siehe ich erwecke Unheil über dich aus deinem Hause und werde deine Weiber nehmen vor deinen Augen und sie deinem Nächsten geben, daß er liege bei deinen Weibern vor den Augen dieser Sonne (s. die Erfüllung durch Absalom 16, 21 f.). Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde solches tun vor ganz Israel und vor (angesichts) der Sonne." Der zweifachen Sünde Davids soll eine zweifache Strafe folgen. Für seinen Todtschlag wird er Todtschlag in seiner Familie, für seinen Ehebruch Schändung seiner Weiber erleben müssen, und zwar beides in verstärktem Grade. Wie seine Sünde mit Ehebruch begann und im Todtschlage sich vollendete, so zeigte sich bei der Strafe das Gesetz der gerechten Wiedervergeltung auch darin, daß die Gerichte, welche über sein Haus hereinbrachen, mit der Blutschande Amnons ihren Anfang nahmen, die Empörung Absaloms in der öffentlichen Schändung der Kebsweiber seines Vaters gipfelte und selbst Adonija erst durch das Begehren der Sunamitin Abisag, die am Busen Davids gelegen, um den Altersschwachen zu erwärmen, sein Leben verwirkte (1 K g2, 23 f.). — V. 13. Diese Worte trafen das Herz Davids und lösten den Bann der Verstockung, der auf demselben lastete. Er bekante dem Propheten: "Ich habe gesündigt gegen den Herrn.", "Der Worte sind sehr wenig, wie dort bei dem Zöllner im Evang. Luc. 18, 13. Aber das ist eben ein gutes Kennzeichen eines recht gebrochenen Geistes. - Da ist keine Entschuldigung, keine Bemäntelung, keine Geringemachung der Sünde. Da wird kein Schlupfwinkel gesucht - kein Vorwand gebraucht, keine menschliche Schwachheit vorgeschüzt. Er bekennet die Schuld freimütig und aufrichtig, ohne Umschweife" (Berlenb. Bibel). — Auf dieses unumwundene Be-

kentnis seiner Sünde 1 verkündigte Nathan ihm: "So hat auch der Herr deine Sünde vorübergehen lassen (d. h. vergeben). Du wirst nicht sterben. Nur (אַפַּב) weil du Anlaß zur Lästerung gegeben den Feinden des Herrn durch diese Sache, so soll der Sohn der dir geboren sterben." נאָץ Infin. abs. pi. mit Chirek des Gleichlautes mit dem folgenden Perfecte wegen, s. En. §. 240°. Da mit welchem der Nachsatz begint, gehört zum folgenden קבן und dient dazu, diesem Worte Nachdruck zu geben: "doch der Sohn", vgl. Ges. §. 155, 2ª. David selbst hatte den Tod verdient als Ehebrecher und Todtschläger. Die Todesstrafe erließ ihm der Herr, nicht sowol um seiner gründlichen Buße, als vielmehr aus väterlicher Gnade und Barmherzigkeit um seiner c. 7, 11 ff. ihm gegebenen Verheißung willen, welche auf der Voraussetzung beruhte. daß David nicht ganz aus dem Gnadenstande fallen, keine Todsünde begehen, sondern auch bei den schwersten Sündenfällen sich immer wieder zum Herrn wenden und Vergebung suchen würde. Daher strafte der Herr ihn für diese Sünde mit den v. 10-12 angekündigten Ge richten, die über ihn und sein Haus hereinbrechen solten. Da jedoch seine Sünde den Feinden des Herrn d. i. nicht blos den Heiden, sondern auch den Ungläubigen im Volke Israel Ursache zur Lästerung über seine und aller Gläubigen Frömmigkeit gegeben, so solte das im Ehebruch gezeugte, eben geborene Kind sterben, damit einerseits der Vater in dem Tode des Sohnes die Strafe seines Ehebruches büßen solte, andrerseits mit dem im Ehebruche erzeugten Sohne zugleich den Lästerern der sichtbare Anlaß zu fortgesezter Lästerung genommen würde, so daß David in dem Tode dieses Sohnes nicht blos Strafe fühlen, sondern zugleich ein Zeichen göttlicher Gnade erblicken solte.

V. 15—25. Davids Bußtrauer und Geburt Salomo's. V. 15. Die leztgenante Strafe trat ungesäumt ein. Als Nathan nach Hause gegangen war, schlug der Herr das Kind, daß es schwer erkrankte. Die Uebersetzung der Vulg.: et desperatus est beruht auf Verwechslung von ייד mit איז (Wellh. gegen Then.). — V. 16 f. Da suchte David Gott um den Knaben (betend) und fastete und kam und lag über Nacht auf der Erde. אָבְּי er kam — nicht in das Heiligtum des Herrn, vgl. dagegen v. 20 — sondern in sein Haus oder in sein Kämmerlein, um vor Gott sein Herz auszuschütten und sich unter seine züchtigende Hand zu beugen — und wies den Zuspruch seiner nächststehenden Diener, die ihn aufrichten und mit Speise erquicken wolten, zurück. יִּבְיֵי בֵּיִרוֹ, nach Gen. 24, 2 zu erklären, sind die ältesten vertrautesten Diener — honoratissimi ministrorum ejus et qui maximam apud eum auctoritatem obtinebant (Cler.). — V. 18. Als nun am 7. Tage das Kind starb, fürchteten sich die Diener Davids, ihm den Tod anzu-

<sup>1)</sup> Das 'Piska in der Mitte des Verses entstamt hier deutlich dem Gefühle, daß Nathan unmöglich einer solchen Bußpredigt in Einem Athem die Absolution folgen lassen kann, sobald nur David das Wort קשמהים ausgesprochen hat. 'So richtig Wellhaus., aber die unrichtige Folgerung daraus ziehend, daß der Wechsel der Stimmung des Propheten sich nicht im Handumdrehen vollziehe. Die Bußpredigt Nathans war nicht Erzeugnis subjectiver oder persönlicher Stimmung.

zeigen; denn sie sprachen (unter sich): "Siehe als das Kind noch lebte, redeten wir zu ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme; wie sollen wir ihm nun sagen: das Kind ist gestorben, daß er Schlimmes tue?" d. h. in seinem Schmerze sich ein Leid antue. - V. 19 f. David merkte aus ihrer murmelnden Unterhaltung, was geschehen war, und fragte sie, ob das Kind gestorben sei, was sie bejahten. Da stand er vom Boden auf, wusch und salbte sich und wechselte seine Kleider — legte also alle Zeichen des Bußschmerzes und der Trauer ab, ging in das Haus des Herrn (das heilige Zelt auf dem Zion), betete an, kehrte dann in sein Haus zurück und ließ sich Speise vorsetzen. - V. 21 ff. Als seine Diener hierüber ihre Verwunderung äußerten, antwortete David: "So lange der Knabe lebte, fastete und weinte ich, denn ich dachte (אַמַרָּתִּר), vielleicht (מֵר דּוֹרֶעֵּ) begnadigt mich der Herr, daß das Kind am Leben bleibt. Nun es aber todt ist, warum doch solte ich fasten? Vermag ich es noch zurückzubringen? Ich gehe zu ihm, es wird aber nicht zu mir zurükkehren." Hiezu bemerkt O. v. Gerl. treffend: "Bei einem Manne, dessen Buße so ernst und tief war, mußte auch die Bitte um Erhaltung seines Kindes aus einer andern Quelle fließen, als aus übermäßiger Liebe eines Geschöpfes; — es war ihm darum zu tun, den Schlag als ein Zeichen des Zornes Gottes abzuwenden, in der Erhaltung des Kindes einen Gnadenbeweis nach Wiederherstellung seiner Gemeinschaft mit Gott erblicken zu dürfen. — Nachdem aber das Kind todt war, demütigte er sich unter Gottes gewaltige Hand und ließ sich an Seiner Gnade genügen, ohne in unfruchtbarem Schmerze sich zu ergehen. Ps. 51 erklärt diese Herzensstellung", in welche seine Diener sich nicht hatten finden können. ע בעבור v. 21 entspricht unserm dieweil. Die Form ist nach dem Chet. Imperf. Kal יְרְּבָּנִי, wofür die Masoreten als Keri יְרְבָּנִי perf. mit י consec. substituirt haben. - V. 23 b umschreibt Cler. gut so: ibo ad mortuos, mortui ad me non venient. - V. 24. Sodann tröstete David sein Weib Bathseba und wohnte ihr wieder bei, worauf sie einen Sohn gebar, den er Salomo nante. שלמים Friedreich, Mann des Friedens, vgl. 1 Chr. 22, 9. Diesen Namen gab David dem Kinde, weil er in seiner Geburt ein Unterpfand erblikte, daß er nun des Friedens mit Gott wieder teilhaftig geworden, nicht aber mit Rücksicht darauf, daß bei seiner Geburt der Krieg mit den Ammonitern beendigt war und Friede herschte, obgleich aller Warscheinlichkeit nach Salomo erst nach der Einnahme von Rabba und der Beendigung des Ammoniterkrieges geboren worden. Seine Geburt ist nur um des sachlichen Zusammenhanges mit dem Vorhergehenden willen gleich hier berichtet. Der Erzähler sezt v. 24 f. hinzu: "Und Jahve liebte ihn und sandte durch die Hand (durch Vermittlung) Nathans des Propheten, und derselbe nante seinen Namen Jedidja (d. i. Jahvelieb = Geliebter Jahve's) um Jahve's willen." Subject zu יַּרְשֵׁלֵּח kann nicht David sein, weil dies keinen passenden Sinn ergibt, sondern nur Jahve, das Subject des nächstvorhergehenden Satzes. שלח ברד eine Sendung durch jem. machen (vgl. Ex. 4, 13 u. ö.) heißt s. v. a. einen Auftrag durch jemand ausrichten lassen oder jemandem einen Auftrag an einen andern erteilen. Worin der Auftrag, den Jahve hier durch Nathan an David bestellen ließ, bestand, das ergibt sich aus dem folgenden אַרָּאָרָא וּגּוּ (Nathan, nicht Jahve) nante seinen (des Knaben) Namen Jedidja. Wenn aber zu אַרָּאָר וּמָרָא Nathan Subject ist, so kann auch בַּבּבּי וְהַוּלְי nicht befremden. Der Gedanke ist nämlich dieser: Dem Auftrage Jahve's gemäß kam Nathan zu David und gab dem Salomo den Namen Jedidja um Jahve's willen d. h. weil Jahve denselben lieb hatte. Diese Namengebung war eine Realerklärung vonseiten Jahve's, daß er Salomo liebe, woran David erkennen konte und solte, daß der Herr seine Ehe mit der Bathseba gesegnet habe. Daher ist Jedidja auch nicht wirklicher Name Salomo's geworden.

V. 26-31. Eroberung Rabba's und Züchtigung der Ammoniter. Vgl. 1 Chr. 20, 1-3. "Joab stritt wider Rabba der Söhne Ammons und nahm die Königsstadt." עיר המלוכה die Hauptstadt des Reiches ist die Stadt mit Ausnahme der Akropolis, wie v. 27 zeigt, wo die eroberte Stadt "die Wasserstadt" genant wird. Rabba lag - wie die Ruinen von Ammân zeigen — an beiden Ufern des Flusses (Moiet) Ammân (des obern Jabbok) in einem Thale, das, von zwei nackten, mäßig hohen Hügelreihen im Norden und Süden beschränkt, nicht mehr als 200 Schritte breit ist. "Die nördliche Berghöhe ist an der Nordwestseite der Stadt durch das Castell, die alte Akropole, welche die ganze Stadt dominirt, gekrönt", s. Burckh. Syr. II S. 612 ff. u. Ritter Erdk. XV S. 1145 ff. — Nach Eroberung der Wasserstadt sandte Joab Boten an David mit der Nachricht von diesem Erfolge der Belagerung und mit der Aufforderung: "Sammle das übrige Volk und belagere die Stadt (הְּבִּיה d. i. die Akropole, die besonders fest sein mochte) und nimm sie ein, damit ich nicht (auch) die Stadt einnehme und mein Name über ihr genant werde" d. h. der Ruhm der Eroberung mir zugeschrieben werde. So schon Luther in freier Uebersetzung: "und ich den Namen davon habe." - V. 29. Demgemäß sammelte David "das ganze Volk" d. h. die gesamte im Lande zurückgebliebene Kriegsmannschaft - woraus man sieht, daß das Belagerungsheer Joabs während der langen Belagerung und bei der Eroberung der Wasserstadt sehr geschwächt worden war - und stritt wider die Akropolis und eroberte sie. — V. 30. Dann nahm er die Krone ihres Königs (מַלְּכָּם des K. der Ammoniter) von seinem (des Königs) Haupte, der also bei der Eroberung gefangen genommen oder erschlagen worden war. Das Gewicht derselben betrug ...ein Talent Gold und kostbares Gestein" sc. war daran, wie der Chronist durch Ergänzung von ma richtig verdeutlicht hat. Das hebr. Talent (= 3000 Sekel) betrug 83 1/2 Dresdn. Pfund. Eine Krone von diesem Gewichte hätte schwerlich der kräftigste Mann auch nur kurze Zeit auf dem Haupte tragen können und würde auch David sich schwerlich aufgesezt haben, wie doch מַהַר עַל־ראָשׁ דָּוָד aussagt. Wir müssen daher annehmen, daß diese Gewichtsangabe nicht auf Wägung, sondern nur auf ohngefährer - und zwar etwas zu hoch gegriffener Schätzung beruht. Außerdem führte David sehr viele Beute aus der Stadt fort. - V. 31. Die Einwohner aber ließ er mit grausamen Strafen hinrichten. "Er zersägte sie mit der Säge und mit eisernen Dreschschlitten." רַשֶּׁם בַּמְנֵּרָה ,er legte sie in die Säge' gibt keinen passenden Sinn, und ist ohne Zweifel statt מים nach der Chron. עולר (von נישר) zu lesen: Er zerschnitt (zersägte) sie. בבמגורות הברגל ,,und mit eisernen Schneidewerkzeugen. Genauer läßt sich die Bed. des  $\alpha\pi$ . nicht ermitteln. Die gangbare Uebersetzung: Aexte, Beile, gründet sich blos darauf, daß schneiden 2 Kg. 6, 4 vom Holzfällen vorkomt. Die Lesart der Chron. יבַּמַנְרוֹת ist offenbarer Schreibfehler. da במנרה, mit der Säge" vorhergegangen ist. Streitig ist auch die Deutung des folgenden Satzes: יהעביר וגו, weil die Lesart schwankt, statt des Chet. במלכן die Masoreten במלכן lesen: "er ließ sie durch Ziegelöfen gehen d. h. in Zlegelöfen verbrennen, wie schon LXX u. Vulg. übersezt haben. Dagegen wird das Chet. von Then. in Schutz genommen mit der Erklärung von Kimchi: traduxit eos per Malchan i. e. per locum, ubi Ammonitae filios suos comburebant idolo suo, wonach Then. בַּכְלְכֵּם in בַּכְלָכֵם oder בַּכְלָכֹם, er opferte sie in ihrem Molochbilde" ändern will. Aber diese Erklärung läßt sich, abgesehen von der Willkür der Aenderung des Textes, auch sprachlich nicht rechtfertigen. Denn die Redeweise: הַעֶּבֶּרֶר בָּאֵשׁ לַּמֹלֶּךְ für den Moloch durchs Feuer gehen lassen (Lev. 18, 21) ist wesentlich verschieden von העברה durch den Moloch hindurchgehen lassen — eine nirgends vorkommende Ausdrucksweise. Zudem läßt sich auch nicht einsehen, wie in dem Verbrennen der Ammoniter im Molochbilde "eine recht auffällige Bestrafung des Götzendienstes" liegen solte, da ja der Götzendienst eben darin bestand, daß die Ammoniter ihre Kinder dem Moloch verbranten. — Die Sache betreffend so läßt sich dies grausame Verfahren mit den Gefangenen nicht mit Danz u. A. durch willkürliche Umdeutung der Worte in eine Verurteilung der Gefangenen zu schweren Arbeiten, Holzsägen, Ziegelbrennen u. dgl. aus dem Texte wegerklären. Doch besagen auch die Textesworte nicht, daß alle Einwohner von Rabba so grausam getödtet wurden. הַעָּם אַשֶּׁר בַּה (ohne כֹל (ohne כֹל bezieht sich ohne Zweifel nur auf die gefangen genommene Kriegsmannschaft, höchstens die männliche Bevölkerung der Akropolis von Rabba, die übrigens wol nur in Kriegern bestand. Sodann hat aber David damit den Ammonitern nur die Grausamkeiten vergolten, mit welchen sie ihre Feinde behandelten, indem sie nach Am. 1, 13 den Schwangern den Leib aufschnitten und nach 1 S. 11, 2 ihr König Nahas mit den Bewohnern von Jabes nur unter der Bedingung, daß jedem das rechte Auge ausgestochen würde, Friede schließen wolte. Daraus erhellt zur Genüge, daß die Ammoniter es auf die schmachvollste Vertilgung Israels abgesehen hatten. — "Also tat er allen Städten der Ammoniter" d. h. den festen Städten, die gegen Israel gestritten. — Nach Beendigung dieses Krieges kehrte David mit dem ganzen Kriegsvolke nach Jerusalem zurück. Der ammonitisch-syrische Krieg, mit welchem auch der edomitische zusammenhing, war wie der schwerste, so wol auch der lezte größere Krieg, den David geführt hat.

#### Cap. XIII. Amnons Blutschande und Absaloms Brudermord.

Die dem Könige David für seine Versündigung mit der Bathseba gedrohten Gerichte fingen bald an über ihn und sein Haus hereinzubrechen und wurden herbeigeführt durch Sünden und Frevel seiner Söhne, welche David teils durch die zärtliche Nachsicht gegen dieselben, teils durch das böse Beispiel das er gegeben verschuldet hatte. — Ohne die ernste väterliche Zucht unter der Aufsicht ihrer verschiedenen, auf einander eifersüchtigen Mütter aufgewachsen, glaubten seine Söhne ihren Fleischeslüsten und ehrgeizigen Plänen nachhängen zu dürfen, woraus sich eine Kette von Verbrechen entspann, die dem alternden Könige beinahe Thron und Leben gekostet hätten. Den Anfang dazu machte Amnon, Davids ältester Sohn, mit der gewaltsamen Schwächung seiner Stiefschwester Thamar (v. 1—22). Diesen Frevel rächte der leibliche Bruder der Geschändeten, Absalom, durch hinterlistige Ermordung Amnons, infolge welcher Tat er zu seinem Schwiegervater nach Gesur flüchten mußte (v. 23—39).

V. 1-22. Amnons Schandtat. V. 1-14. Die folgenden Ereignisse werden durch יההי אחרי־בן, und es geschah nachmals" im Allgemeinen in die Zeit nach dem ammonitischen Krieg gesezt und können auch, da David die Maacha, die Mutter Absaloms und der Thamar, erst als er zu Hebron König geworden geheiratet hatte (s. zu 3, 3), nicht füglich vor dem 20sten Jahre seiner Regierung eingetreten sein. Amnon. der älteste Sohn Davids von der Jezreelitin Ahinoam (3, 2), liebte die schöne Schwester seines Stiefbruders Absalom, Thamar, leidenschaftlich, so daß er vor Liebe krank wurde, weil er ihr als Jungfrau nicht nahen konte. V. 1 u. 2 bilden eine Periode, זיהר אחרר־כן sezt das fort: die W. von לאַבשׁלוֹם an bis בּוֹ־דָוֹרָ sind Umstandssatz. שׁהָּצֶּר wörtl. "es wurde dem Amnon enge (angst) zum sich Krankmachen" d. h. er grämte, härmte sich ganz ab, nicht: "er stelte sich krank" (Luth.); denn dies tat er erst später auf Jonadabs Rath v. 5. אַנְהַלְּיִה sich krank machen, hier: krank werden, in v. 5 sich krank stellen. Der Satz: ist mit dem Folgenden zu verbinden: weil sie Jungfrau war und es ihm unmöglich schien, ihr etwas zu tun. Die jungfräuliche Keuschheit der Thamar stelte seiner wollüstigen Begierde anscheinend unüberwindliche Hindernisse entgegen. - V. 3-5. Das elende Aussehen Amnons bemerkte sein Vetter Jonadab, ein sehr kluger Mann, fragte ihn nach der Ursache und gab ihm dann einen Rath, wie er zur Befriedigung seiner Begierde gelangen könte. המעה heißt 1 S. 16, 9 שמה — V. 4. "Warum bist du so abgezehrt (לים dünn, mager, hier s. v. a. abgezehrt, elend aussehend) Königssohn, von Morgen zu Morgen" d. h. Tag für Tag? בַּבֹּקֵר heißt es, weil am Morgen das schlimme Aussehen kranker Personen am deutlichsten warzunehmen ist (Then.). Der Rath v. 5: Leg dich auf dein Bett und stell dich krank; komt dann dein Vater zu dir dich zu besuchen, so sprich zu ihm: meine Schwester Thamar möge zu mir kommen und mir zu essen geben u. s. w., war klug ausgedacht, da das elende Aussehen Amnons sein Vorgeben,

krank zu sein, begünstigte, und von dem zärtlichen Vater zu hoffen war, daß er die Bitte gewähren würde, da das auffallend erscheinende Verlangen sich aus den oft wunderlichen, namentlich in Bezug auf Speisen sehr schwer zu befriedigenden Wünschen kranker Personen erklären ließ. -- V. 6 ff. Amnon befolgte diesen Rath und bat seinen Vater, als dieser nach seinem Befinden sich erkundigte, daß seine Schwester Thamar kommen und ihm vor seinen Augen zwei Herzkuchen backen möchte, was diese dann auch tat. לַבֶּב ist denom. von ist ein herzstärkendes Gebäck, eine Art Plinsen oder Pfannkuchen, die rasch zubereitet werden konten. Aus diesen Versen erhellt übrigens, daß die Kinder des Königs in verschiedenen Häusern wohnten. Warscheinlich bewohnte jede der königlichen Gemahlinnen mit ihren Kindern eine besondere Abteilung des königlichen Palastes. - V. 9 ff. "Und sie nahm die Pfanne und schüttete (das Zubereitete) vor ihm aus." Das άπ. λεγ. bed. nach den alten Verss. Pfanne oder Tiegel; LXX: τήγανον, Chald. מסרת sartago, Pfanne. Die Etymologie ist ungewiß. Aber Amnon weigerte sich zu essen - wie ein launenhafter Patient, befahl dann allen Männern die bei ihm waren hinauszugehen und ließ, als dies geschehen war, sich das Essen von der Thamar in die Kammer bringen, um es aus ihrer Hand zu essen — und ergriff sie, als sie dort ihm das Essen reichte, mit den Worten: "Komm, liege bei mir, meine Schwester." — V. 12 f. Diesem Begehren suchte sich Thamar durch Hinweisung auf das Unrecht desselben zu entziehen. "Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht; denn also tut man nicht in Israel, tue nicht diese Thorheit." Die Worte erinnern an Gen. 34, 7, wo יבלה Thorheit zuerst von der Unzuchtssünde gebraucht ist. Solche Sünde ist mit der Bestimmung und der Heiligkeit Israels unverträglich, vgl. Lev. 20, 8 ff. "Und ich, wohin solte ich meine Schande tragen?" d. h. allenthalben würde mich Schmach und Verachtung treffen. "Und du würdest wie einer der Thoren in Israel sein." Wir beide würden davon nur Schande haben. Die weiteren Worte der Thamar: "und nun rede doch zum Könige, denn er wird mich dir nicht versagen", stehen zwar mit dem Gesetze, welches Ehen unter Stiefgeschwistern verbietet (Lev. 18, 9, 11, 20, 17), in Widerspruch, beweisen aber durchaus nicht, daß die Gesetze des Leviticus damals noch nicht existirt hätten, setzen nicht einmal sicher Unbekantschaft der Thamar mit diesen Gesetzen voraus, sondern Thamar sagt — wie schon Cler. bemerkt hat — dies nur, ut e manibus ejus quacunque ratione posset elaberetur; ne spem omnem nuptiarum negando hominem ad stuprum magis accenderet.1 Man kann daher aus diesen ihren Worten nicht einmal schließen, daß sie geglaubt habe, der König könte von jenem Ehehindernisse dispensiren. - V. 14. Amnon aber wolte auf ihre Stimme nicht hören, sondern überwältigte sie, schwächte sie und beschlief sie (מַבָּב אֹכָה nicht: "lag bei ihr", denn der accus. אַרָה kann nicht für ממה v. 11 stehen).

So schon Josephus Ant. VIII, 8, 1: ταῦτα ό' ἔλεγε, βουλομένη τὴν ξομὴν αὐτοῦ τῆς ὀφέξεως πρὸς τὸ παρὸν διαφυγεῖν.

V. 15-22. Kaum hatte Amnon seine thierische Lust befriedigt, so verwandelte sich seine Liebe gegen die Geschändete in Haß, der größer war als seine (frühere) Liebe, so daß er ihr befahl aufzustehen und fortzugehen. Diese psychologisch tief begründete und durch die Erfahrung vielfach bestätigte Wendung der Sache liefert einen schlagenden Beweis dafür, daß Wollust keine Liebe ist, sondern nur Befriedigung des thierischen Geschlechtstriebes. - V. 16. Thamar erwiderte: "Werde nicht Ursache dieses großen Uebels (das) größer (ist) als ein anderes was du mir angetan hast, mich zu verstoßen", d. h. füge zu dem großen Unrechte, das du mir angetan, nicht noch das größere hinzu, mich zu verstoßen. Dies scheint die einzige Erklärung des schwierigen אל־ארוֹת, die sich rechtfertigen läßt, indem man bei ihr nur קהר zu ergänzen braucht. So Maur. u. Dietr. in Ges. Lex. unter Größer als das ihr angetane Uebel nent Thamar die Verstoßung. weil man nun glauben mußte, sie hätte sich etwas Schändliches zu Schulden kommen lassen, die Verführung veranlaßt, während sie doch ganz unschuldig war, nur getan hatte was die Liebe gegen den kranken Bruder gebot, und bei der Untat des Bruders keine Hilfe hatte herbeirufen können (nach Deut. 22, 27), weil Amnon die Dienerschaft hinausgeschikt hatte und Thamar von derselben wol überhaupt keinen Beistand erwarten konte. - V. 17. Amnon rief alsdann den ihm aufwartenden Burschen und gebot ihm, diese (אֹד die geschändete Schwester) hinauszuschaffen und die Thür hinter ihr zu verriegeln, so daß es den Anschein gewann, als habe Thamar ihm eine Schandtat zugemutet. - V. 18. Vor Erwähnung der Ausführung dieses Gebotes schaltet der Erzähler die Bemerkung ein: "Sie (Thamar) trug ein langes Aermelkleid (בְּחֹנֶּח s. Gen. 37, 3); denn also bekleideten sich die jungfräulichen Königstöchter mit Mänteln." קּמִילִּים gehört als *accus.* zu אלבשנה, und der Sinn ist: die Königstöchter, die Jungfrauen waren, trugen lange Aermelkleider als Mäntel. Das בחנה פסים war kein gewöhnliches Unterkleid, sondern wurde über dem einfachen שמות (tunica) getragen und vertrat die Stelle des ärmellosen פֶּעֵיל. Troz dieser Bekleidung, an der doch die Königstochter zu erkennen war, behandelte Amnons Diener die Thamar wie eine gemeine Dirne, die man aus dem Hause hinausschaft. - V. 19. Und Thamar nahm Asche auf ihr Haupt, zerriß (riß ein) ihr Aermelkleid - als Zeichen der Trauer und des Schmerzes über die ihr zugefügte Schmach, legte ihre Hand aufs

<sup>1)</sup> Die Theniussche Conjectur, welche Wellh. durch die Itala zu stützen sucht, hat schon Böttcher als ungerechtfertigt verworfen, aber nichts Befriedigerendes an ihre Stelle gesezt. Denn gegen die von ihm proponirte Emendation אָל אָדוֹת בָּיָה pricht, abgesehen von der Ergänzung des בְּיִה sowol der Umstand, daß אַל אָדוֹת בִּיה nirgends vorkomt, als auch das Unpassende des Gedankens: weswegen dieses große Unglück u. s. w.? Aus dem angeführten sprachlichen Grunde können wir uns auch die Vermutung von Erdm. nicht aneignen, daß Thamar von Amnon unterbrochen ihre Rede nicht habe vollenden können, der Satz also so laute: "wegen dieses Uebels, das größer ist als das andere, das du mir angetan hast, daß du mich verstößest . . . aber er wolte nicht u. s. w."

Haupt — zum Zeichen, daß ein schwerer Kummer, daß gleichsam Gottes Hand auf ihr liege (Then.), vgl. Jer. 2, 37, und ,,ging gehend und schrie" d. h. im Gehen laut wehklagend. - V. 20. Da sprach Absalom zu ihr, nämlich als sie so trauernd nach Hause kam: "Ist Amnon dein Bruder bei dir gewesen?" היה לבה ist Euphemismus für das Vorgefallene vgl. Gen. 39, 10, das Absalom sogleich errieth. "Und nun, meine Schwester, schweig: es ist dein Bruder, nimm dir diese Sache nicht zu Herzen!" Absalom beruhigte die Schwester, weil er entschlossen war die Schmach zu rächen, aber seinen Racheplan fürs erste verbergen wolte. So blieb Thamar im Hause ihres Bruders ישמקה, und zwar verwüstet" d. h. als eine Verwüstete, als eine deren Lebensglück zerstört war. Daß "einsam" bedeute, ist unerweislich. — V. 21 f. Als David "alle diese Dinge" erfuhr, ward er sehr zornig; Absalom aber redete mit Amnon nicht vom Guten zum Bösen (weder Gutes noch Böses, Gen. 24, 50) d. h. kein Wort, weil er ihn um der Schwächung seiner Schwester willen haßte. — Hinter אַל מָאֹר, "David entbrante sehr in Zorn" haben die LXX den Zusatz: καὶ οὐκ ἐλύπησε τὸ πνεῦμα Άμνὼν τοῦ υίοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἢγάπα αὐτόν, ὅτι πρωτότοκος αὐτοῦ ἦν, der vielleicht den richtigen Grund andeutet, weshalb David den Frevel Amnons, den das Gesetz als Blutschande mit Ausrottung verpönte (Lev. 20, 17), ungestraft hingehen ließ, aber doch im Grunde nichts weiter ist als eine subjective Vermutung des alexandrin. Uebersetzers, nach der Then. Ew. u. Wellh. den Text emendiren wollen, ohne irgend einen Grund für die Entstehung der vermeintlichen Lücke im masor. Texte erdenken zu können. Daß David es beim bloßen Zürnen bewenden ließ, hatte seinen Grund zum Teil in dem eigenen Schuldbewußtsein, da er ja selbst durch Ehebruch sich versündigt hatte, hauptsächlich aber in zu schwächlicher Liebe und Nachsicht gegen seine Söhne. Diese Schwäche trug aber bittere Früchte.

V. 23-39. Absaloms Rache und Flucht. V. 23 f. Gegen zwei volle Jahre (לשנחים ימים) schob Absalom seine Rache auf. Da feierte er Schafschur, die als ein fröhliches Fest begangen wurde (s. 1 S. 25, 2, 8). zu Baal-Hasor bei Ephraim, wo er also ein Landgut hatte. Die Lage von Baal-Hasor läßt sich nicht genau bestimmen. Der Zusatz: "welches bei Ephraim" (juxta Ephraim nach dem Onom. u. Baalasor), klärt uns über die Lage nicht auf, weil eine Stadt Namens Ephraim im A. T. nicht erwähnt wird, sondern nur אַפֿרוֹן 2 Chr. 13, 19 u. Jos. 15, 9 (Berg Ephron), welches nach dem Keri צַפְּרֵין 2 Chr. 13, 19 mit unserem נפרים und der Stadt Egoatu Joh. 11, 32 identificirt wird. Hienach vermutet v. Raumer (Paläst. S. 149), daß Baal-Hasor in Tell Asûr (bei Rob. Pal. II S. 370 u. III S. 296) erhalten sein möchte, welcher Tell c. 5 r. Meilen nordöstl. von Bethel liegt. Ewald u. A. stellen Baal-Hasor mit dem Hasor Benjamins (Neh. 11, 33) zusammen, dessen Lage freilich auch noch nicht genau ermittelt ist und von Rob. im Tell Asûr nur vermutet wird. — Die folgende Angabe: Und Absalom lud alle Söhne des Königs sc. zu dem Feste, greift dem Verlaufe der Dinge etwas vor. Denn (v. 24) Absalom lud den König selbst mit seinen

Hofbeamten ein, und beschränkte sich erst als der König selbst die Einladung nicht annahm auf die Einladung der königlichen Prinzen. V. 25. Der König lehnte die Einladung ab, um Absalom nicht zu beschweren. Absalom drang zwar in ihn, aber er wolte nicht gehen und segnete ihn d. h. wünschte ihm Glück zu dem Feste (372 wie 1 Sam. 25, 14). — V. 26. Da sprach Absalom: ילא רלה רלא, "und nicht d. h. gehst du nicht, so möge doch mein Bruder Amnon mit mir gehen." Auch darin wolte der König nicht einwilligen - ob aus Mißtrauen? läßt sich nicht mit Bestimtheit sagen, da er endlich doch den Bitten Absaloms nachgibt und Amnon mit allen Königssöhnen gehen läßt. Durch die Länge der Zeit, die seit jener Schandtat Amnons verflossen war, ohne daß Absalom Rache gezeigt hatte, mochte David sicher geworden sein, daß er nichts mehr befürchtete. Aber gerade die lange Aufschiebung der Rache, um desto sicherer zu gehen, ist ganz im Geiste der Orientalen. - V. 28. Absalom gebot nun seinen Knappen, den Amnon, wenn sein Herz beim Wein fröhlich geworden und er ihnen sagen werde ihn zu schlagen, furchtlos zu tödten, da er es geboten habe. Die Veranstaltung des Mahles ist, als für den Hauptzweck der Erzählung untergeordnet, übergangen und der Zusatz in der LXX: xal έποίησεν Αβεσσαλών πότον κατά τὸν πότον τοῦ βασιλέως hinter v. 27 nichts weiter als eine nach 1 S. 25, 36 gebildete erläuternde Glosse. In den W.: "Hab ich es euch nicht geboten?" liegt, daß Absalom die Verantwortung übernehmen will. - V. 29. Die Knappen führten das ihnen Befohlene aus, worauf die andern Königssöhne auf ihren Maulthieren davon flohen. - V. 30. Während sie aber noch unterwegs waren, war das Gerücht von Absaloms Tat schon zum Könige gekommen, und zwar wie es in solchen Fällen meistens zu geschehen pflegt, mit großer Uebertreibung: "Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, und nicht einer von ihnen ist übrig geblieben." - V. 31. Vor Entsetzen über diese Tat zerriß der König seine Kleider, sezte sich auf die Erde, und alle seine Knechte (Hofleute) standen mit zerrissenen Kleidern unbeweglich da. So richtig Böttch. (n. ex. krit. Aehrenl.), da פָּבֶּב öfter den Begriff des unbeweglichen Dastehens hat, z. B. Num. 22, 23 f. Ex. 5, 20 u. a. - V. 32. Da antwortete Jonadab, derselbe der dem Amnon zu seinem Verbrechen behilflich gewesen war: "Mein Herr spreche d. h. denke nicht: Alle Jünglinge, die Söhne des Königs, haben sie getödtet, sondern Amnon allein ist todt; denn auf den Mund Absaloms war es hingelegt von dem Tage an, da er seine Schwester Thamar geschwächet", d. h. entweder: man konte es (die Tödtung Amnons) ihm am Munde ansehen, oder: man konte es aus seinen Aeußerungen merken. הְּרָהֶה שִּׁיכֶּה es war ein Hingelegtes d. h. Bestimtes, vgl. Ex. 21, 13. Das Subject: die Sache d. h. die beabsichtigte Tödtung Amnons, ergänzt sich leicht aus dem Contexte. בר אם in der Bed, nein sondern (v. 33) ist nicht anzuzweifeln. Die Negation liegt im Gedanken: Der König nehme es sich nicht zu Herzen, daß man sagt; alle Söhne des Königs sind todt - so verhält es sich nicht, sondern nur . . . . Jonadab scheint übrigens nicht nach bloßer Vermu-

tung zu reden; denn er ist seiner Sache zu gewiß. Als kluger Mann mochte er aus Absaloms Munde Aeußerungen vernommen haben, die ihm die Sache gewiß gemacht hatten. - V. 34. "Und Absalom floh." Diese Angabe schließt sich an v. 29 an. Als die Söhne des Königs auf ihren Maulthieren davon flohen, ergriff auch Absalom die Flucht. Die zwischenstehenden Vv. 30 - 33 sind eine Einschaltung, in welcher der Erzähler den Eindruck, den das Gerücht von Absaloms Tat auf den König und seine Umgebung machte, sofort mitteilt. Die scheinbar unpassende Stellung dieser Angabe erklärt sich vollständig daraus, daß die Flucht Absaloms der Ankunft der andern Söhne des Königs bei ihrem Vater voraufging. Die Textänderung, durch welche Böttch. diese Angaben wegen ihrer vermeintlich unpassenden Stellung beseitigen will, erweist sich schon dadurch als ganz verfehlt, daß die Angabe von Absaloms Flucht gar nicht fehlen kann, weil später (v. 37 u. 38: Absalom war geflohen) darauf zurückgewiesen wird. Eben so willkürlich und verfehlt sind die weiteren Textänderungen, welche Then. u. Wellh. bei v. 34 u. 37 f. vorgenommen haben, und zeigen nur, daß diese Kritiker den Plan, welchen der Geschichtschreiber befolgt, nicht erkant haben. Dieser ist folgender: An den Bericht von der Tödtung Amnons und der dadurch veranlaßten Flucht der andern von Absalom zum Feste geladenen Königssöhne (v. 29) ist zunächst die Mitteilung des Gerüchtes angereiht, das den Fliehenden vorauseilte und in übertriebener Weise dem Könige zu Ohren kam, mit dem Eindrucke, den dasselbe auf den König machte und der Berichtigung desselben durch Jonadab (v. 30-33). Dann folgt die Angabe, daß Absalom geflohen, und der Bericht über die Ankunft der geflohenen Königssöhne bei David (v. 34-36), darauf die Angabe über das Ziel der Flucht Absaloms, über die anhaltende Trauer des Königs und über die Dauer der Verbannung Absaloms (v. 37 u. 38) und schließlich eine Bemerkung über das Verhalten Davids gegen den geflohenen Absalom (v. 39).

<sup>1)</sup> Die LXX haben hier umfängliche Zusätze; zunächst nach ἐχ πλευρᾶς τοῦ ὄρους (פְצֵּד דְּקָר) die nähere Bestimmung: ἐν τἢ καταβάσει, sodann den weiteren Zusatz: und der Wächter kam und meldete dem Könige: Ἦνδρας ἑώρακα ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀρωνῆν (?) ἐκ μέρους τοῦ ὄρους, um einerseits den Weg, auf welchem die Königssöhne kamen, näher zu bestimmen, andrerseits um eine vermeintliche Lücke

kommende Menschenmenge bemerkt hat, sprach Jonadab v. 35 zum Könige: "Siehe die Königssöhne kommen; so wie dein Knecht gesagt hat, so ist es geschehen. V. 36. Kaum hatte aber Jonadab dies gesagt, so waren auch die Königssöhne schon da, und weinten laut sc. indem sie das Vorgefallene erzählten, worauf auch der König und alle seine Hofbeamten in lautes Weinen ausbrachen. — V. 37. Nur Absalom war geflohen und zu Thalmai, dem Sohne Ammihurs, Könige von Gesur gegangen." Diese Worte bilden einen Umstandssatz, den der Erzähler parenthetisch eingeschaltet hat, um den Ausdruck: "die Königssöhne" genauer zu bestimmen. Faßt man diese Worte als Parenthese, so macht auch das folgende לַּכְּמָשֶׁבֶּל keine Schwierigkeit, da sich das Subject: David aus dem voraufgegangenen בַּבְּלֶהְ וּנוֹ einfach ergänzt. An die Bemerkung aber, daß David sein Lebenlang über seinen Sohn (Amnon) trauerte, reiht sich eben so einfach und ganz sachgemäß die genauere Bestimmung über Absaloms Flucht v. 28 an, daß er in Gesur drei Jahre blieb; wobei die Wiederholung des: Absalom war geflohen und nach Gesur gegangen, sich aus der Breite der hebr. Erzählungsweise erklärt. Thalmai der König von Gesur war der Vater von Absaloms Mutter Maacha (3, 3). Dies hielten die LXX für nötig durch Einschiebung des  $\epsilon l_S \gamma \tilde{\eta} v X \alpha \mu \alpha \chi \alpha \dot{\alpha} \delta$  (al.  $\gamma \tilde{\eta} v M \alpha \chi \dot{\alpha} \delta$ ) ausdrücklich zu bemerken. — V. 39. "Und es (dies) hielt den König David zurück nach Absalom auszuziehen, denn er tröstete sich über Amnon weil er todt war." Bei dieser Uebersetzung des schwierigen ersten Satzes nehmen wir לְּהֶבֶּל in der Bed. von בָּלָא, da die Verba ממא häufig ihre Formen mit einander vertauschen, und die 3. pers. foem. als Neutrum impersonell, so daß das Subject unbestimt gelassen und aus dem Contexte zu entnehmen ist: Absaloms Flucht nach Gesur und sein dortiges Bleiben - dies hielt David hauptsächlich davon ab, nach Absalom auszuziehen. Dazu kam allmälig noch, daß mit der Zeit auch sein Schmerz über Amnons Tod gemildert wurde. צאה אל-אבש steht in feindlichem Sinne, wie Deut. 28, 7: ausziehen um ihn für seinen Frevel zu bestrafen. Das כל vor אויס könte man auch durch sondern ausdrücken, wie nach einem negativen Satze, da der Hauptsatz eine Negation in sich schließt: er zog nicht aus gegen Abs., sondern tröstete sich... Dieser Auffassung des V. steht nicht nur kein sprachliches Bedenken entgegen, sondern sie paßt auch in den Zusammenhang, sowol zum Vorhergehenden als zum Nachfolgenden. Alle andern Erklärungsversuche sind entweder sprachlich nicht zu rechtfertigen, oder ergeben einen unpassenden Gedanken. Die altjüdische (bei dem Chald. u. den Rabb.): David sehnte sich (eig. seine Seele schmachtete) darnach zu

des Berichts auszufüllen. Dabei haben sie jedoch nicht bedacht, daß zu dieser Ergänzung die Angabe v. 35: Und Jonadab sprach zum Könige: Siehe die Königssöhne kommen u. s. w. nicht paßt. Denn wenn der Wächter dem Könige schon das Kommen seiner Söhne gemeldet hatte, so brauchte dies Jonadab nicht noch einmal zu tun. Schon hieraus ergibt sich deutlich, daß diese Zusätze der LXX nichts weiter als Glossen nach subjectiven Vermutungen, die keinen Anhaltspunkt für Textänderungen abgeben.

Absalom hinauszugehen d. h. ihn zu sehen oder zu besuchen, steht — wie schon Gusset in Lex. p. 731 sq. gezeigt hat, in Widerspruch mit dem c. 14 berichteten Benehmen Davids gegen Absalom, daß er, nachdem Joab durch eine List seine Rükkehr nach Jerusalem erwirkt hatte, ihn zwei Jahre lang nicht vor sein Angesicht kommen ließ (14, 24. 28). Der Uebersetzung Luthers: "Und der König David hörte auf auszuziehen wider Absalom" steht nicht nur das foem. ביל entgegen, sondern auch, wenn man diese Schwierigkeit mit Then. u. A. durch die Textänderung ביל beseitigen wolte, der Umstand, daß von einer Verfolgung Absaloms durch David vorher nichts erwähnt ist. Andere Emendationsversuche bedürfen keiner Widerlegung.

# Cap. XIV. Absaloms Rükkehr und Aussöhnung mit dem Könige.

Da David, auch nachdem er sich über Amnons Tod getröstet hatte, die Verbannung Absaloms nicht aufhob, so versuchte Joab durch eine List demselben bei dem Könige die straffreie Rükkehr nach Jerusalem zu erwirken (v. 1—20), und als ihm dies gelungen war, ihn später ganz mit dem Könige auszusöhnen (v. 21—33). Zu diesen Schritten mochte sich Joab zum Teil durch seine persönliche Liebe zu Absalom bewogen fühlen, hauptsächlich aber dadurch bestimmen lassen, daß Absalom die meiste Aussicht auf die Thronfolge hatte, und Joab dadurch sich selber am besten vor der Strafe für seinen eigenen Meuchelmord zu schützen hofte. Aber der Ausgang der Dinge machte diese Hoffnungen zu Schanden. Weder Absalom gelangte auf den Thron, noch Joab entging der Strafe und David wurde für seine Schwäche und Ungerechtigkeit schwer gezüchtigt.

V. 1-20. Als Joab erkante, daß des Königs Herz wider Absalom war, ließ er ein kluges Weib von Thekoa kommen, um durch dasselbe den König umzustimmen, daß er dem Absalom Verzeihung angedeihen ließe. V. 1 wird von den meisten Ausll. nach Syr. u. Vulg. so gefaßt: Joab erfuhr, daß des Königs Herz gegen Absalom geneigt war, sich wieder zu ihm hinneigte. Aber diese Auffassung ist weder sprachlich begründet, noch dem Zusammenhang entsprechend. בל mit של ohne Verbum verbunden, so daß הַיָּה zu suppliren, komt — wie schon Gusset p. 733 bemerkt — nur noch Dan. 11, 28 vor, wo של die Bed. contra hat. Dagegen läßt sich nicht mit Maur. u. Then. einwenden, daß wenn David gegen Absalom feindlich gesint geblieben wäre, die Bemerkung: et sensit, intellexit Joab unnötig erschiene. Denn man sieht nicht ein, warum Joab nur die freundliche, nicht auch die feindliche Stimmung Davids erkant oder gemerkt haben solte. Hätte dagegen Joab Davids wiedererwachte Zuneigung gegen Absalom wargenommen, so hätte er nicht nötig gehabt, den König erst durch das kluge Weib von Thekoa umstimmen zu lassen, daß er Absaloms Rükkehr gestattete. Auch würde David in diesem Falle dem Absalom, nachdem er ihm nach Jerusalem zurückzukehren erlaubt hatte, nicht noch zwei Jahre lang das

Sehen seines Angesichts (v. 24) verweigert haben. Thekoa, die Heimat des Propheten Amos, jezt Tekua, 2 Stunden südlich von Bethlehem, s. zu Jos. 15, 59 (LXX). Das kluge Weib solte Trauerkleider anlegen, als eine Frau, die lange Zeit um einen Todten trauerte (הַלְּאָבֶּל sich trauernd stellen oder zeigen), und in diesem Anzuge zum Könige gehen und zu ihm reden, was Joab ihr in den Mund gelegt hatte. - V. 4. Dieses tat das Weib. Für נמאמר האשר haben alle alten Uebersetzer ausgedrükt: und das Weib kam (ging) zum Könige, als hätten sie יְּהָבֹא gelesen. Diese Lesart findet sich auch in einigen 30 Codd. bei de Rossi und wird daher von Then. und den meisten Kritikern für ursprünglich erklärt. Aber mit Recht wendet dagegen Böttch. ein: "Aus zufällig verderbt kann מאמר doch unmöglich sein, absichtlich daraus geändert noch weniger." Aber diese richtige Bemerkung kann doch der von Böttch. darauf gegründeten Conjectur, daß im hebr. Texte zwei ganze Zeilen mit der Antwort, welche das thekoitische Weib Joab gegeben, ehe sie zum Könige ging, ausgefallen seien, unmöglich zur Stütze dienen, da keine einzige alte Uebersetzung hier etwas mehr als der masoret. Text bietet. Wir müssen daher לְּמֹאמֵר für ursprünglich halten und es aus einem Hysteronproteron erklären, dadurch veranlaßt, daß der Geschichtschreiber sofort berichten wolte, was das Weib zum Könige gesprochen, dann aber noch für nötig erachtet, das Niederfallen des Weibes vor dem Könige zu erwähnen, und hierauf erst mit einem wiederholten ממאמר die Rede selbst folgen zu lassen: "Hilf, o König!" - V. 5 ff. Auf des Königs Frage: "was ist dir?" erzählte das Weib das fingirte Unglück, das sie betroffen habe: Sie sei eine Wittwe, und ihre beiden Söhne hätten sich auf dem Felde gezankt, und da niemand rettend dazwischen getreten, so habe der eine den andern erschlagen. Nun sei das ganze Geschlecht aufgestanden und fordere die Auslieferung des Täters, um die Blutrache an ihm zu vollstrecken, wolle also auch den Erben vertilgen und den Funken auslöschen, der ihr noch übrig geblieben, um ihrem Manne weder Namen noch Nachkommen auf dem Erdboden zu lassen. Das Suffix an in mit folgendem Objecte: er schlug ihn, den andern (v. 6), erklärt sich aus der Breite der gewöhnlichen Umgangssprache, s. zu 1 Sam. 21, 14. Die Lesart in בי zu ändern (mit En. §. 252 a u. Then.) liegt kein Grund vor, da das Suffix i beim verb. ה'ל zwar selten, aber nicht unerhört ist, ganz abgesehen davon, daß der Plural במי nicht einmal paßt. Eben so wenig ist יְבַשְׁמִרְדָה nach dem Syr. u. Arab. mit Mich. u. Then. in יַנְשָׁמִרְדּרָּ zu ändern, weil das Weib die Verwandten als teuflisch boshafte Menschen dargestelt haben würde, wenn sie ihnen die Worte: und wir wollen auch den Erben vertilgen, in den Mund gelegt hätte." Das Weib wolte ja eben das Vorhaben der Verwandten in der Verfolgung der Blutrache möglichst hart darstellen, um von dem Könige Abhilfe zu erlangen. Erst mit redet sie in ihrem Namen, um in einem Bilde die ihr drohende Ausrottung ihres Geschlechts dem Könige zur Verhütung dringend ans Herz zu legen: "so daß sie die glühende Kohle auslöschen, die übrig geblieben ist," με bildlich wie τὸ ζώπυρου die glühende Kohle, mit der man neues Feuer anzündet, bezeichnet den lezten Ueberrest. לָבֶלְּהִיּ um nicht zu setzen d.h. zu bewahren, übrig zu lassen Namen und Ueberrest (d. h. Nachkommenschaft) meinem Manne.

Diese Geschichte ist zwar von dem Falle Absaloms darin verschieden, daß bei jenem kein Todtschlag in der Hitze des Streites stattgefunden hatte und kein Bluträcher den Tod forderte, und nur darin demselben gleich, daß es sich um Bestrafung eines Todtschlages handelte. Aber die Sache mußte so eingekleidet werden, damit David die Absicht nicht merkte und aus Mitleid mit der armen Witwe eine Entscheidung fällte, die sich auf sein Verhalten gegen Absalom anwenden ließ. - V. 8. Der Plan gelang. Der König antwortete dem Weibe: "Gehe heim, ich werde deinetwegen befehlen" d. h. die nötigen Befehle geben, daß dein Sohn vom Bluträcher nicht getödtet werde. Dieser Ausspruch des Königs war ganz gerecht. Hatten die Brüder sich gezankt und in der Hitze des Streites einer den andern erschlagen, so war der Todtschläger vor der Rache des Bluträchers zu schützen, weil ein beabsichtigter Mord nicht ohne weiteres vorausgesezt werden konte. Dieser Ausspruch ließ sich also noch nicht auf Davids Verhalten gegen Absalom anwenden. Das Weib fuhr daher fort (v. 9): "Auf mir, mein Herr König, sei die Schuld und auf meinem Vaterhause, und der König und sein Thron sei schuldfrei." בפא Thron für Regierung, Regiment. Der Sinn dieser Worte ist: Solte aber darin ein Unrecht liegen, daß diese Blutschuld nicht gestraft wird, so möge die Schuld auf mich und meine Familie fallen. Darauf erwiderte der König v. 10: "Wer gegen dich redet, den führe her zu mir, so wird er dich nicht mehr antasten." steht nicht für יְלֵלֵיהְ, wider dich", sondern bedeutet: wer hinfort noch zu dir von dieser Sache redet, deinen Sohn noch von dir verlangt. - V. 11. Damit noch nicht zufrieden sucht das schlaue Weib durch Wiederholung ihrer Bitte den König zu veranlassen, ihr seine Zusage eidlich zu versichern, um ihn desto fester zu binden. Sie sprach daher weiter: "Es gedenke doch der König Jahve's, deines Gottes, daß der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und daß sie meinen Sohn nicht vertilgen." Das Chet. הַרְבֵּית ist wol Schreibfehler für הַרְבִּית (s. Olsh. Gramm. S. 582), wofür die Masoreten stat. constr. von הַרְבָּה, eine sonst nicht übliche Form des Infin. absol., die vielleicht nur deshalb gewählt wurde, weil בּרָבָּה ganz Adverbium geworden war, vgl. En. S. 240°. Der Context fordert den Inf. constr. הרבות: daß nicht vielmache der Bluträcher zu verderben d. h. das Verderben nicht vermehre; und הַּרְבֶּרִת ist wol nur ein Nomen verbale, statt des Infinitivs gebraucht. Darauf sagte der König ihr eidlich zu, daß ihrem Sohne nicht das geringste Leid widerfahren solle. - V. 12f. Als das Weib so viel erlangt hatte, erbat sie sich die Erlaubnis noch ein Wort zum Könige zu reden, und ging, als sie diese erhalten, auf die Sache selbst über, die sie erreichen wolte: "Und warum sinnest du dergleichen wider Volk Gottes? Und weil der König dieses Wort redet, ist er wie sich verschuldend, da der König nicht seinen Verstoßenen zurükkehren läßt." בשֵׁמְשֵׁ "wie einer der Schuld auf sich geladen hat"

ist Prädicat zum dem Satze למרבר וגוי Diese Worte des Weibes waren absichtlich unbestimt gehalten, das was sie dem Könige vorhalten wolte mehr nur andeutend als klar aussprechend, um die Ehrfurcht gegen den König nicht zu verletzen. Dies gilt besonders von dem ersten Satze, der erst durch die weitere Rede verständlich wird, da קישבקה בואת zweideutig ist, so daß es noch von Dathe u. Then. sprachwidrig: "warum hast du solches gegen Gottes Volk vor?" gefaßt und ganz irrig von dem Schutze verstanden wird, den der König ihr und ihrem Sohne angedeihen lassen wolte. שַלַּב c. שַׁ bed. nicht: denken, sinnen in Bezug auf, sondern: wider jemand. bezieht Ew. richtig auf das Folgende: dergleichen d. h. so wie du gegen deinen Sohn gesint bist. dem du die Blutschuld nicht vergeben wilst. על־עם מלחים ohne Artikel, absichtlich unbestimt: wider Volk Gottes d. h. wider Glieder der Ge-nig zu Gunsten der Witwe gefällt hatte. לָבַלָּהֵר הַשִּׁיב wörtl. bei dem nicht Zurükkehrenlassen.

Um aber den König zum Vergeben zu bestimmen, erinnerte das kluge Weib v. 14 an die Hinfälligkeit des Menschenlebens und an Gottes Barmherzigkeit: "Denn wir müssen sterben und (sind) wie das zur Erde ausgegossene Wasser, das nicht wieder aufgesammelt wird (werden kann), und nicht nimt Gott eine Seele hinweg, sondern denkt Gedanken, daß er nicht von sich stoße einen Verstoßenen." Obschon diese Gedanken mit Bedacht allgemein ausgedrükt sind, so läßt sich doch ihre specielle Beziehung auf den vorliegenden Fall leicht erkennen. Wir müssen alle sterben und sind wir todt, so ist das Leben unwiederbringlich dahin. Das köntest du leicht an Absalom erleben, wenn du ihn in der Verbannung bleiben ließest. Auch verfährt Gott nicht so; er nimt dem Sünder nicht das Leben, sondern ist barmherzig und verstößt nicht auf immer. - V. 15. Nach diesen Andeutungen über Davids Verhalten gegen Absalom kehrt die Frau sofort wieder zu ihrer Angelegenheit zurück, um den König glauben zu machen, daß nur ihre Not sie bewogen habe so zu reden. "Und nun daß ich gekommen bin zu reden zum Könige meinem Herrn dieses Wort, war (geschah) weil die Leute (סְּבֶּב) mich in Furcht gesezt haben (sc. durch die Forderung, meinen Sohn an den Bluträcher auszuliefern), da sprach (לְּתֹאֹמֶל d. h. dachte) deine Magd: ich will doch zum Könige reden, vielleicht wird der König das Wort seiner Magd tun" d. h. ihre Bitte erfüllen. V. 16. "Ja der König wird erhören, zu retten seine Magd aus der Hand des Mannes, der mich und meinen Sohn zumal vertilgen will vom Erbe Gottes." Vor אַשֵּׁר ist אַשֵּׁר zu suppliren: welcher ist zu vertilgen d. h. der zu vertilgen trachtet, vgl. Gesen. §. 132, 3. יולה אלהים ist das Volk Israel, wie 1 Sam. 26, 19 vgl. Deut. 32, 9. - V. 17. "Da dachte deine Magd: es möge das Wort meines Herrn des Königs zur Ruhe sein (d. h. mir zur Beruhigung dienen); denn wie der Engel Gottes (der Bundesengel, der Vermittler der göttlichen Gnaden an das Bundesvolk) also ist mein Herr, der König, zu hören das Gute und Böse (d. h. jede gerechte Klage seiner Untertanen anhörend und den

Bedrängten Hilfe gewährend), und Jahve dein Gott sei mit dir!" -V. 18 ff. Diese Rede des Weibes war so wol überlegt und klug, daß der König merken mußte nicht nur was sie eigentlich wolle, sondern auch daß sie nicht aus eigenem Antriebe auf ihre Bitte gekommen sei. Daher forderte er sie auf, ihm ohne Hehl die Frage zu beantworten: "ob die Hand Joabs mit ihr in dem Allen sei." Sie antwortete: "Warlich nicht (EX) ist etwas zur Rechten oder zur Linken von allem, was mein Herr der König redet" d. h. der König trift warlich bei allem was er redet immer das Rechte. "Ja dein Knecht Joab, er hat mir's geboten und er hat alle diese Worte in den Mund deiner Magd gelegt." "ist ist nicht Schreibfehler, sondern weichere Aussprache für wie Mich. 6, 10, vgl. Ew. §. 53° u. Olsh. Gramm. S. 425. — V. 20. "Um das Ansehen der Sache zu wenden (d. h. um die Sache auf eine feine Weise einzukleiden; nicht: um die Sachlage [die Lage Absaloms] zu wenden [Erdm.], weil פֵּבֶר הַכָּבֶר diese Bedeutung nicht haben kann) hat Joab dieses getan; mein Herr (d. i. der König) ist aber weise gleich der Weisheit des Engels Gottes, zu wissen alles was auf Erden (geschieht)." Mit diesen Schmeichelworten will sie den König für die Sache einnehmen.

V. 21-33. Hierauf sagte David dem Joab die Erfüllung seiner durch das thekoitische Weib an ihn gebrachten Bitte zu und befahl ihm, Absalom zurückzuholen. Das Chet. דָשֶׁרְהָר (v. 21) ist die richtige Lesart und das Keri מִשִׁיהָ aus Mißverständnis hervorgegangen. V. 22. Dafür dankte und segnete Joab den König: "Heute hat dein Knecht erfahren, daß ich Gnade in deinen Augen gefunden, mein Herr König, da der König das Wort seines Knechtes getan hat." Hieraus erhellt ziemlich klar, daß Joab schon öfter sich für Absaloms Rükkehr bei David verwendet hatte, ohne Beachtung seiner Fürsprache zu finden. Darum vermutete David auch v. 18f., daß Joab das thekoitische Weib instruirt habe. Das Chet. יְבְּרָהְ ist nicht gegen das Keri עַבְּרָהְ zu vertauschen. - V. 23. Joab begab sich dann nach Gesur (s. 13, 37) und holte Absalom nach Jerusalem zurück. — V. 24. Aber ganz vermochte David dem Absalom noch nicht zu vergeben. Er sprach zu Joab: "Er wende sich in sein Haus und mein Angesicht soll er nicht sehen." Diese halbe Begnadigung war eine unkluge Maßregel, die bittere Früchte trug. - Der weitere Bericht über Absalom wird v. 25-27 eingeleitet durch eine Schilderung seiner Person und seiner Familienverhältnisse. V. 25. Wie Absalom so schön war kein Mann in ganz Israel. להכל מאד "zum sehr Preisen" d. h. so daß er sehr gepriesen wurde. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Fehl (2002 leiblicher Fehler) an ihm. V. 26. "Wenn er sein Haupt schor — und es geschah von Jahr zu Jahr ימים לימים ביתים es ward schwer auf ihm (wurde ihm zu schwer) und so schor er es da wog man das Haar seines Hauptes, 200 Sekel an dem Königsgewichte." Der gewaltige Haarwuchs war ein Zeichen blühender Manneskraft und insofern ein Beleg für die Schönheit Absaloms. Die Angabe des Gewichts des abgeschorenen Haares - 200 Sekel - ist jedenfalls

eine runde und viel zu hoch gegriffen, obgleich uns das Verhältnis des Königsgewichts zu dem Mosaischen heiligen Sekel nicht sicher bekant ist. Nach dem heiligen Gewichte würden 200 Sekel gegen 6 ff., betragen. Nehmen wir nun auch an, daß der königliche Sekel um die Hälfte kleiner war, so ist doch auch diese Angabe noch viel zu hoch. und es liegt in der Zahl 200 offenbar ein Textfehler, wie in manchen andern Zahlangaben, zu dessen Berichtigung uns freilich alle Mittel fehlen, da sämtliche alte Versionen schon diese Zahl angeben. — V. 27. Dem Absalom wurden 3 Söhne und 1 Tochter geboren, Namens Thamar, die schön von Gestalt war. Gegen die Gewohnheit sind die Namen der Söhne nicht genant, ohne Zweifel aus keinem andern Grunde, als weil sie in der Kindheit schon gestorben sind. Daher errichtete sich Absalom später, weil er keine Söhne hatte, ein Denkmal zur Erhaltung seines Namens 18, 18. Der Name der Tochter ist genant, vermutlich als ein Zeichen der großen Liebe Absaloms zu seiner von Amnon geschändeten Schwester Thamar. 1 — V. 28--30. Nachdem Absalom zwei volle Jahre in seinem Hause zu Jerusalem gesessen, ohne das Antlitz des Königs zu sehen, sandte er zu Joab, um sich durch denselben die volle Begnadigung bei dem Könige erwirken zu lassen. Da jedoch Joab nach zweimaliger Sendung zu ihm nicht kommen wolte, so befahl Absalom seinen Knechten, ein dem Joab gehöriges Feld mit Gerste, das neben seinem eigenen Felde lag, anzuzünden, um ihn zum Kommen zu nötigen, da er vorauswußte, daß Joab diese Beschädigung seines Eigentums nicht ruhig hinnehmen, sondern sich darüber bei ihm beklagen würde. אל כור wörtl. zu meiner Hand d. h. neben meinem Felde oder Eigentume. Das Chet. יהוציהיה, wolan ich werde es anzünden" ist eine Hiphilbildung nach בון für welche das Keri יָרַאָּיָרְהָיָּרָן die gewöhnliche Hiphilform von יצה in der 2. Pers. plur. bietet: "geht und zündet es an." - V. 31 f. Als hierauf Joab zu Absalom ins Haus kam und darüber Klage führte, sprach dieser zu ihm: "Siehe ich habe zu dir gesandt, um dir zu sagen: komm hieher und ich will dich zum Könige senden, ihm sagen zu lassen (לאמלר eig. sprechend oder zu sprechen): Warum bin ich von Gesur gekommen? Besser wäre mir, ich wäre noch dort! Und nun will ich das Angesicht des Königs sehen; wenn aber eine Missetat an mir ist, so möge er mich tödten lassen." Die halbe Begnadigung war in der Tat schlimmer als gar keine. Insofern konte Absalom verlangen, daß er nach dem Rechte bestraft würde, wenn der König nicht vergeben könne oder dürfe, obgleich die Art und Weise, wie er die volle Begnadigung erzwingen will, offenbaren Trotz verräth, womit er bei der bekanten Milde Davids seinen Zweck zu erreichen hofte und - auch erreicht hat. Denn (v. 33) als Joab hierauf zum Könige ging und dieses ihm meldete, ließ der König Absalom kommen

<sup>1)</sup> Die LXX haben dazu den Zusatz: καὶ γίνεται γυνή Ροβοὰμ νίῷ Σαλωμών καὶ τίκτει αὐτῷ τὸν ἀβιά, der obwol er mit 1 Kg. 15, 2, wonach Rehabeams Gemahlin und Mutter Abia's Maacha hieß, in Widerspruch steht, doch von Then. in Schutz genommen und für ursprünglich gehalten wird — aber mit Gründen, deren Nichtigkeit schon Böttcher (n. ex. krit. Aehrenl, S. 182 f.) aufgedekt hat.

und küßte ihn zum Zeichen seiner ihm wieder zugewandten Gnade. Von einer Bitte um Vergebung ist bei Absalom nicht die Rede; denn das Niederfallen vor dem Könige, als er vor demselben erschien, ist nichts weiter als die gewöhnliche morgenländische Ehrenbezeugung, mit welcher der Untertan vor seinen König trat.

#### Cap. XV-XVI, 14. Absaloms Aufruhr und Davids Flucht.

Nach seiner Begnadigung fing Absalom bald an nach dem Throne zu streben, indem er sich einen fürstlichen Hofstaat einrichtete und durch freundliche und die Regierung seines Vaters verdächtigende Reden mit den Leuten, die sich in Streitsachen an den König wenden wolten, die Gunst des Volkes sich zu erwerben suchte (v. 1-6). Als ihm dies gelungen war, erbat er sich unter dem Vorwande, ein während seiner Verbannung getanes Gelübde erfüllen zu wollen, von dem Könige die Erlaubnis zu einer Reise nach Hebron und sezte dort die Emporung ins Werk (v. 7-12). Auf die Nachricht hievon beschloß David aus Jerusalem zu flüchten und zog mit seinen Getreuen über den Kidron und, nachdem er die Priester mit der Bundeslade in die Stadt zurückgesandt hatte, trauernd unter lautem Klagen des Volks den Oelberg hinan, von wo er den ihm begegnenden Husai in die Stadt sandte, um den Rath des unter den Verschwörern befindlichen Ahitophel zu nichte zu machen und ihm Nachricht zukommen zu lassen (v. 13-37). Auf der Höhe angelangt kam ihm Mephibosets Diener Siba mit Lebensmitteln und Unterstützungen entgegen (16, 1-4), während Simei, ein Verwandter vom Hause Sauls, ihn mit Flüchen und Steinwürfen verfolgte (v. 5-14).

Mit dieser Empörung begann das Unheil, welches Nathan dem David für seine Versündigung mit der Bathseba angekündigt hatte (12, 10ff.), in vollem Maße über ihn hereinzubrechen. Das Gelingen des Aufruhrs aber erklärt sich daraus, daß das Bewußtsein des eigenen Vergehens David nicht nur schwach gegen seine Söhne, sondern auch unsicher in seinen Entschlüssen gemacht hatte, während die Unvollkommenheiten und Mängel der innern Verwaltung des Reichs, nachdem die Zeit der glänzenden Siege vorüber war, dem Volke immer fühlbarer wurden und Anlaß zu Unzufriedenheit mit seiner Regierung gaben, welche Absalom geschikt für seine Pläne auszubeuten verstand. - In der Zeit der Entwicklung dieser Empörung hat David in Ps. 41 u. 55 dem Herrn seine Not über die Treulosigkeit seiner vertrautesten Räthe geklagt und das Gericht der Vergeltung über das Treiben dieser bösen Rotte herabgefleht. Nach dem Ausbruche derselben hat er in Ps. 3 u. 63 auf der Flucht in der Wüste Juda und in Ps. 61 u. 62 während seines Aufenthaltes im Ostjordanlande seine Sehnsucht nach Rükkehr zum Heiligtume in Jerusalem und die Zuversicht der Errettung aus seiner Not und der Wiedereinsetzung in sein Reich vor Gott ausgesprochen.

V. 1-6. Absaloms Werben um des Volkes Gunst. V. 1. Bald

nachher (dies erscheint פאהרי כן im Unterschiede von צהרי כן zu bedeuten, vgl. 3, 28) schafte sich Absalom einen Wagen (d. i. einen Staatswagen, vgl. 1 S. 8, 11) und Pferde an und 50 Mann Läufer vor ihm her d. h. die wenn er ausfuhr vor ihm her liefen, um durch Entfaltung fürstlichen Pompes die Augen des Volks auf sich zu lenken, wie später auch Adonija tat (1 Kg. 1, 5). - V. 2 f. Sodann trat er am frühen Morgen an die Seite des Weges zum Thore der königlichen Hofburg und rief jeden an, der mit einer Streitsache zum Könige gehen wolte למשפט "zum Gerichte" d. h. um Recht zu suchen, fragte ihn: "aus welcher Stadt bist du?" und, wie aus der Antwort v. 3 sich ergibt, auch über sein Anliegen an den König und sprach dann zu ihm: "Deine Sachen sind gut und recht, aber es ist kein Verhörer für dich beim Könige." bez. den richterlichen Beamten, welcher die Klageführenden vernahm und die Sachen untersuchte, um sie dann dem Könige zur Entscheidung vorzulegen. Der König selbst konte natürlich nicht jeden Kläger anhören und seine Sache persönlich untersuchen, und seine Richter konten auch nicht jedem Kläger Recht geben, wenn sie auch noch so gerecht verfuhren, mögen übrigens auch ihre Pflicht nicht immer gewissenhaft erfült haben. - V. 4. Absalom aber sprach weiter: "Möchte ich nur Richter im Lande sein und jedermann der einen Rechtshandel hat vor mich kommen, so wolte ich ihm Recht schaffen!" ist Wunsch: wer möchte mich d. h. o möchte man mich zum Richter setzen, nach Analogie von כֵּל יָּמֵן, vgl. Gesen. §. 136, 1. Ew. 8. 329 c. לְּבֶּל des Nachdrucks wegen vor בָּבֶּל gestelt, erklärt sich daraus, daß der Richter sizt und der vor ihm Stehende über ihn emporragt, vgl. Ex. 18, 13 mit Gen. 18, 8. קעברק gerecht sprechen, zum Rechte verhelfen. - V. 5. Und wenn jemand ihm nahte, vor ihm niederzufallen, so erfaßte er ihn mit seiner Hand und küßte ihn. Durch ähnliches Betragen soll sich Agamemnon die Feldherrnstelle über die griechische Armee erworben haben, Euripid. Iphig. Aul. v. 337 sqq. -V. 6. Auf diese Weise stahl Absalom das Herz der Männer Israels. bed. nicht: täuschen, hintergehen, wie בָּבֶּב לֵב im Kal Gen. 31, 20, sondern: das Herz stehlen d. h. heimlich durch List für sich gewinnen.

V. 7—12. Absaloms Empörung. V. 7 f. Nach Verlauf von 40 (?) Jahren sprach Absalom zum Könige: Ich will doch gehen d. h. gestatte mir doch zu gehen und ein Gelübde, das ich dem Herrn gelobet während meines Aufenthaltes zu Gesur (v. 8), in Hebron zu lösen. Die Zahl "40 Jahr" paßt durchaus nicht, da sie weder vom Lebensalter Absaloms, noch von den Regierungsjahren Davids verstanden werden kann. Denn Absalom wurde zu Hebron geboren, als David schon König war, und doch hat dieser im Ganzen nur 40½ Jahre regiert, und die Empörung Absaloms fiel nicht in die lezten Wochen seiner Regierung. Eben so wenig läßt sich als terminus a quo der 40 Jahre mit mehrern Rabbinen und der Randnote des Cod. 380 bei de Rossi (מארל של Para der Randglosse u. Lightfoot Chron. temp. Opp. II p. 66. die Salbung Davids zu Bethlehem annehmen; denn 722 weist offenbar auf ein vorhererwähntes

Ereignis im Leben Absaloms hin, nämlich auf die Zeit seiner Aussöhnung mit David (14, 33) oder — was minder warscheinlich ist — auf die Zeit seiner Rükkehr von Gesur nach Jerusalem (14, 23). Hienach ist sicherlich nach dem Syr. Arab. u. Vulg. mit Theodoret u. v. A. ארבע vier Jahre" zu lesen; nicht aber mit Codd. 70 u. 96 bei Kennic. ארבעים יום, da 40 Tage von der Aussöhnung Absaloms mit David an gerechnet ein viel zu kurzer Zeitraum für die Anzettlung der Empörung wären. Liest man אַרְבֵּע, so solte man allerdings nach der Regel שנים erwarten; indeß zuweilen sind doch die Zahlen von 2-10 mit dem Nomen im Singul. construirt, z. B. 2 Kg. 22, 1; vgl. Gesen. §. 120, 2. Das vorgebliche Gelübde bestand darin, daß wenn Jahve ihn nach Jerusalem zurückführen würde, er dem Jahve dienen wolte. עבר אַח־יָהוָה "dem Jahve einen Dienst tun" kann, wie schon Joseph. erklärt hat, nur die Darbringung eines Opfers sein. Das Chet. קשרב ist nicht Infin. sondern Imperf. Hiph.: si reduxerit, reduxerit me - ungewöhnlich statt des Inf. absol. בשום zur Verstärkung gebraucht. Das Keri בישוב wäre adverbial "wieder" zu fassen, ist aber unnötig. - V. 9. Der König willigte ein, und Absalom ging nach Hebron. Diese Stadt hatte Absalom gewählt, vermutlich unter dem Vorgeben, weil er dort geboren war, in Warheit aber, weil sein Vater David dort König geworden war, und vielleicht auch, wie Then. nach dem exeg. Hdb. vermutet, weil es dort manche über die Verlegung der Residenz nach Jerusalem Mißvergnügte geben mochte. - V. 10. Als Absalom nach Hebron ging, sandte er Kundschafter in alle Stämme Israels anzusagen: "So wie ihr den Schall der Posaune höret, so sprechet: Absalom ist König in Hebron geworden." Die Aussendung von Kundschaftern haben wir als gleichzeitig mit dem Aufbruche Absaloms nach Hebron zu denken, so daß ganz regelrecht gebraucht ist und kein Grund vorliegt, es im Plusquamperf. zu übersetzen. Die ausgesandten Boten heißen מרגלים Kundschafter, weil sie zuvörderst die Stimmung des Volks in den einzelnen Stämmen erforschen und ihren Auftrag nur da ausrichten solten, wo sie auf Zustimmung rechnen konten. Denn daß die Verschwörung bis dahin sehr geheim betrieben worden war, das ersieht man aus der Angabe v. 11: "Mit Absalom waren gegangen 200 Männer aus Jerusalem, geladen (zum Opferfeste) und in ihrer Einfalt gehend, die gar nichts von der Sache wußten" (לא כל־הַבָּר gar nichts). — V. 12. Dazu ließ Absalom den Rath Davids Ahitophel aus seiner Stadt Gilo kommen, als er die Opfer brachte. Die ungewöhnliche Construction des בשלח אם mit מעררו ist aus einer Prägnanz des Ausdrucks zu erklären: er schikte und ließ kommen, oder אָשָׁ ist in der gesicherten Bedeutung: entbieten zu nehmen: Er entbot den Ahitophel aus seiner Stadt zu sich. Die Heimat Ahitophels Gilo lag auf dem Gebirge Juda im Süden oder Südwesten von Hebron, s. zu Jos. 15, 51. - Ahitophel war ohne Zweifel schon vorher in den Plan Absaloms eingeweiht, und hatte sich vielleicht nur nach seinem Geburtsorte begeben, um von dort aus leichter zu ihm übergehen zu können, da er als "Rath des Königs" gewöhnlich wol in Jerusalem wohnte. "Und die Verschwörung wurde stark, da

das Volk sich fort und fort mehrte bei Absalom" יְהָשֶׁם רְגוּן ist Umstandssatz). Mit diesen Worten wird das Ergebnis der Unternehmung Absa-

loms kurz zusammengefaßt.

V. 13-21. Davids Flucht aus Jerusalem. V. 13 f. Als David die Nachricht erhielt: "das Herz der Männer Israels ist hinter Absalom her" (הנה אחר wie 2, 10 jem. als König anhangen, s. zu 1 S. 12, 14). sprach er zu seinen Dienern bei ihm in Jerusalem: "Auf! laßt uns fliehen, denn es wird für uns kein Entrinnen sein vor Absalom! Eilet zu gehen, damit er nicht eilend uns erreiche und das Unglück (מכיבה das 12, 10 f. gedrohte Strafgericht) über uns treibe und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlage." David fürchtete vermutlich, daß Jerusalem durch Verrath in die Gewalt Absaloms fallen könte, und beschloß daher eiligst zu fliehen, um nicht nur einem großen Blutbade vorzubeugen, sondern auch um seinen treuen Anhängern Zeit, sich um ihn zu sammeln, zu gewähren. -- V. 15 f. Da seine Diener ihm zu folgen sich bereit erklärten, so zog der König mit seiner ganzen Familie im Gefolge (דַבְּלָּדִי wie Jud. 4, 10, 15 u. ö.) aus der Stadt und ließ zehn Kebsweiber zurück, den Palast zu hüten. - V. 17. Außerhalb der Stadt machte der König und alles Volk in seinem Gefolge d. h. die königliche Familie und deren Dienerschaft (בַּל־בָּרָה = בַּל־רָדֶעם v. 16) Halt bei dem Hause der Ferne. בית הַבֶּרְחָק ist vermutlich nom. propr. eines Hauses in der Nähe der Stadt auf dem Wege nach Jericho zu. das von der Stadt aus bezeichnet: das äußerste Haus genant wurde. — V. 18. Und alle seine Knechte d. h. seine Hofbeamten und Diener zogen an seiner Seite einher und die ganze Leibwache (die Crethi und Plethi s. zu 8, 18) und alle Gathiter (nämlich) die 600 Mann, die in seinem Gefolge von Gath gekommen waren, zogen angesichts des Königs einher. Vor der Stadt ließ David die Flüchtenden sich ordnen, so daß nun die Dienerschaft an seiner Seite, die Leibwache aber und die 600 alten Waffengefährten, die wol eine Art Leibgarde bildeten, voraufzogen. Vom Vorbeidefiliren läßt sich עבר wegen der Verbindung mit על-יַרוֹ nicht verstehen. Auffallend ist הַּבְּּהַים, da an wirkliche Gathiter d. h. Philister aus Gath nicht zu denken ist. Denn die Apposition: die 600 Mann u. s. w. zeigt deutlich genug, daß die 600 alten Waffengefährten gemeint sind, die sich während seiner Flucht vor Saul um ihn geschart hatten und mit ihm nach Gath ausgewandert waren (1 Sam. 27, 2f.), sodann mit ihm in Siklag wohnten (1 S. 27, 8. 29, 2. 30, 1. 9) und hernach ihm nach Hebron (2, 3) und Jerusalem (5, 6) gefolgt waren. Diese bildeten in Jerusalem aller Warscheinlichkeit nach ein besonderes Corps erprobter Veteranen oder eine Art Leibgarde, und hie-Ben im Munde des Volks: Gathiter. Gegen die Vermutung, daß הַבְּּחָים Schreibfehler für הְּבְּבְּרִים sei, spricht der Umstand, daß alle alten Uebersetzer schon הַבְּּבְּרִים gelesen haben. – V. 19. Auch ein aus Gath un-

<sup>1)</sup> Auch die LXX haben πάντες οἱ Γεθαΐοι und überhaupt den masoretischen Text genau wiedergegeben, nur בֶּלְּבְּעֶבְרֶי, unrichtig oder wenigstens mißverständlich durch πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ übersezt. Aber in dem auf uns gekommenen LXX text ist in die wörtliche Uebersetzung eine andere paraphrasirende Deutung

längst eingewanderter und zu David übergegangener Heerführer Ittai war mit dem Könige aus der Stadt gezogen. Daß nämlich Ittai ein philistäischer Heerführer und in Davids Dienste getreten war, ergibt sich aus 18, 2, wonach derselbe im Kampfe gegen Absalom den dritten Teil des Heeres befehligte und den erprobtesten Heerführern Joab und Abisai gleichgestelt ward. Die Gründe, die ihn zu diesem Uebergange bewogen haben mochten, sind nicht bekant. Nach v. 22 unsers Cap. war Ittai auch nicht allein, sondern mit seiner ganzen Familie (52) gekommen. Die Meinung von Then., daß er als Geisel nach Jerusalem gekommen sei, gründet sich einzig auf falsche Deutung der beiden lezten Sätze unsers Verses. Zu Ittai sprach David: "Warum ziehst du auch mit uns? kehre um und bleibe bei dem Könige; denn du bist ein Fremder und dazu noch auswandernd nach deinem Orte." In dem 🗁 🚉 liegt weder eine Ironie: cum eo qui se quasi regem gerit (Cler. Then.), noch eine Anerkennung Absaloms als König, die man David nicht zutrauen dürfe (Böttch.), sondern nur der einfache Gedanke: bleibe du bei dem, der König ist oder wird, denn als Fremder brauchst du nicht Partei zu ergreifen. 1 So nur erklärt sich die Motivirung dieser Aufforderung: du bist ein Fremder, kein Israëlit. Schwierig sind die folgenden Worte. LXX u. Vulg. haben übersezt: καὶ ὅτι μετώκησας σὺ ἐχ τοῦ τόπου σου, et egressus es de loco tuo und dabei nicht nur das שַ unbeachtet gelassen, sondern auch לְּמְלִיבָּה für קְמִיבְיהָ genommen. Trozdem will Then, wieder nach diesen Uebersetzungen emendiren, um den Sinn zu gewinnen: und überdieß bist du ein aus seiner Heimat Weggeführter. Entschieden irrig; denn einen kurz vorher aus seiner Heimat weggeführten oder - wie Then. meint - als Geisel nach Jerusalem gekommenen Philister würde David nicht zum Anführer eines Dritteils seiner Armee gemacht haben. Der Sinn ist vielmehr dieser: "du hast auch noch kein Vaterland" - tanquam exul e patria migras per terram, ubicunque invenis locum, ubi concedatur tibi habitare, habitandum tibi: non habes ubique, ubi habites et vivas (Seb. Schm.). — V. 20. "Gestern (von gestern) ist dein Kommen und heute solte ich dich beunruhigen mit uns zu ziehen, da ich doch gehe, wohin ich eben gehe" d. h. wohin der Weg mich führen wird - abeo in locum nescio quem (Chald.) vgl. 1 S. 23, 13. Das Chet. אַמּיבָּק ist Schreibfehler. Der Gedanke fordert das hiph. אַנִיצָּךּ (Keri), da יוּצָ im Kal die intransitive Bed. schwanken, schweben, sich umhertreiben hat. -- "Kehre um und führe deine Brüder zurück; mit dir sei Gnade und Warheit!" קַּבֶּי gegen die Accente vom Vorhergehenden zu trennen und mit דָסֶר נָאָכֶת zu einem Satze zu verbinden, entspricht offenbar dem Gedankenzusammenhange mehr als die adverbiale Fassung des הַסֵּל נַאָמָה: führe zurück deine Brüder mit dir in Gnade und Treue (Maur.). Für den Gedanken vgl. Prov. 3, 3.

eingeschoben, nach der Then. wiederum den hebr. Text emendiren will, trozdem daß die kritische Verdorbenheit des alexandrin. Textes in die Augen springt.

<sup>1)</sup> So richtig schon Seb. Schm.: Tuum non est litem hanc decidere, quis esse debeat Rex: poteris quietus esse et videre, quem Deus voluerit regem esse, eique servire deinceps, sive ego fuero ille sive Abschalom.

Gemeint ist die Gnade und Warheit (Treue) Gottes, welche David dem wackeren Ittai mit auf den Weg wünscht. LXX u. Vulg. haben nach 2, 6: "Jahve erzeige dir G. u. W." paraphrasirt; woraus keineswegs folgt, daß יהוה יעשה עמף aus dem hebr. Texte später ausgefallen sei. - V. 21. Ittai aber antwortete mit einem feierlichen Schwure: "Gewiß an dem Orte, wo mein Herr der König sein (bleiben) wird, sei's zum Tode oder zum Leben, ja dort wird dein Knecht sein." של bed. nur, wie Gen. 40, 14. Hi. 42, 8, hier bei einer eidlichen Versicherung s. v. a. gewiß, vgl. Ew. §. 356b. Das Chet. ist also richtig und die Tilgung des יאם im Keri eine schlechte Emendation. Das יים im Nachsatze ist entweder versichernd: ja, oder wie őtt blos die bestimte Aussage einführend. - V. 22. Nach dieser Beteuerung seiner Anhänglichkeit ließ David den Ittai gewähren. לָּהְ נַעֵּבֹר "geh und zieh einher." תבר nicht: vorübergehen, sondern: weiter gehen. So zog Ittai mit seinen Männern und seiner ganzen Familie, die bei ihm war, mit dem Könige weiter. bed. wie öfter die ganze Familie eines Hausvaters, s. zu Ex. 12, 37.

V. 22-29. Uebergang über den Kidron und Zurücksendung der Priester mit der Gotteslade nach Jerusalem. V. 23. Das ganze Land wie 1 S. 14, 25) weinte laut, als das Volk weiter zog; und der König ging über den Bach Kidron und alles Volk ging hinüber in der Richtung (על־פִנָּי eig. angesichts) des Wegs zur Wüste. Der Bach Kidron ist ein Winterstrom d. h. nur während der starken Regengüsse des Winters fließender Bergstrom (χείμαζόος τοῦ Κεδρών Joh. 18, 1), auf der Ostseite von Jerusalem zwischen der Stadt und dem Oelberge. der seinen Namen von dem durch Schnee getrübten Wasser erhalten hat (vgl. Hi. 6, 16), im Sommer ein trockenes Wasserbett des Thales Josaphat, s. Rob. Pal. II S. 38. v. Raum. Pal. S. 309 Note 81. המדבר ist der nördliche Teil der Wüste Juda, durch welchen die Straße nach Jericho und dem Jordan ging. - V. 24. Mit dem flüchtenden Könige verließen auch der Priester Zadok und alle (zu Jerusalem befindlichen) Leviten, die Bundeslade tragend, die Stadt; "und sie sezten die Lade Gottes hin und es kam Ebjathar herzu, bis alles Volk vollends aus der Stadt herübergezogen war." מׁצֹבׁ ἀνέβη, ascendit (LXX Vulg.) erklärt sich wol daraus, daß Ebjathar zu den Flüchtenden erst kam, als der Zug am Oelberge Halt machte, so daß עלָה wie ἀναβαίνειν nur das Gehen bergauf bezeichnet und לַבַּעֵל besagt, daß Ebj. herbei kam, bis alles Volk aus der Stadt herzugekommen war. Gegen die Uebersetzung des יושל, er brachte Opfer" (Mich. Böttch.) entscheidet der Umstand, daß עלות, עולה nirgends opfern bedeutet, wo nicht עלות, עולה dabei steht, oder der Context hestimt auf Opfer hinweist wie 24, 22. 1 S. 2, 28. - Die Bundeslade wurde hingesezt, weil die mit dem Könige Ausgezogenen Halt machten, um dem noch nachfolgenden Volke Zeit zum Anschluß an den Zug zu lassen. - V. 25 ff. Da sprach der König zu Zadok: "Bring die Lade Gottes zurück in die Stadt! Wenn ich Gnade in den Augen Jahve's finde, so wird er mich zurückführen und ihn (d. h. sich auf Gott bezüglich) und seine Wohnung mich schauen lassen (מודה) die Wohnung Gottes d. i. die Bundeslade als Thron der göttlichen Herr-

lichkeit in dem für sie errichteten Zelte). Wenn er aber also spricht: Ich habe nicht Gefallen an dir, siehe da bin ich, er tue mir wie ihm gut däucht." Damit legte David in gläubigem Vertrauen sein Schicksal in die Hand des Herrn, weil er fühlte, daß der Herr es war, der ihn durch diese Empörung für seine Sünden züchtigte. - V. 27. Weiter sprach er zu Zadok: "Du Seher! kehre um in die Stadt in Frieden." mit mit mit mit miterr. gibt keinen passenden Sinn, da הרואה אתה für הלוא stehen kann, weil es sich nicht um eine Sache handelt, die der Angeredete nicht leugnen kann. Daher ist הראה (mit dem Artikel) zu vocalisiren und als Vocativ zu fassen (mit Hieron. u. Luth.). ראַה Seher ist s. v. a. Prophet. So nent er Zadok als Hohenpriester, der mittelst des Urim göttliche Offenbarungen empfängt. Der Sinn ist: Du Zadok stehst einem Propheten gleich, darum ist dein eigentlicher Platz in Jerusalem (O. v. Gerl.). Dort solte Zadok mit Ebjathar und den Söhnen beider gleichsam auf der Warte stehen, um die Ereignisse zu beobachten und dann durch die Söhne ihm Nachricht in die Jordanaue senden. "Siehe ich werde verziehen bei den Fähren der Wüste, bis ein Wort von euch komt mir anzuzeigen sc. was geschehen ist, oder wie die Dinge in Jerusalem sich gestalten. Statt בַּבְרוֹיִת haben die alten Uebersetzer mit den Masoreten הַבֶּרְבוֹּה, in den Steppen der Wüste" ausgedrükt. Gemeint sind die Steppen von Jericho (2 Kg. 25, 5). Aber mit Recht hat Böttch. das Chet. in Schutz genommen auf Grund von 17, 16, wo das Keri gleichfalls אַרבוֹת bietet, aber בַּברוֹה allein richtig ist, vgl. 19, 19. Die "Fähren der Wüste" sind die Stellen, wo man über den Jordan setzen konte, die Jordanfurten מַבַבּרוֹת Jos. 2, 7. Jud. 3, 28. - V. 29. Darauf kehrten Zadok und Ebjathar mit der Lade Gottes in die Stadt zurück.

V. 30-37. Ahitophel und Husai. V. 30 f. Als sodann David die Anhöhe der Oelbäume d. i. den Oelberg hinanging, im Gehen weinend und das Haupt verhült und barfuß - zum Zeichen des Schmerzes und der Trauer, vgl. Esth. 6, 12. Ez. 24, 17 — und mit ihm das ihm anhangende Volk gleicherweise trauernd, erhielt er die Nachricht, daß Ahitophel (s. zu v. 12) unter den Verschworenen bei Absalom sei. יְדָוֶד gibt keinen Sinn; denn David kann nicht Subject sein, weil der folgende Satz: "und David sprach" ganz deutlich eine Aeußerung Davids auf eine eben empfangene Nachricht enthält. Then. will daher in das hoph. הגר, Ew. (§. 131<sup>d</sup>) in הגרד, eine ungewöhnliche Hophalform, ändern: David wurde berichtet, nach der Construction des Hiph. mit dem Accusativ. Aber obwol diese Construction des Hiph. durch Hi. 31, 37. 26, 4 u. Ez. 43, 10 außer Frage gestelt ist, so wird doch in der Regel sowol das Hiphil, als allenthalben auch das Hophal mit ? der Person, welche Nachricht erhält, construirt. Daher muß man wol gir in יְלְדָוִר andern und הְלֵּדְיִר impersonell fassen: man meldete dem David. Auf diese Nachricht hin bat David den Herrn: er möge den Rath Ahitophels bethören, als Thorheit erscheinen lassen, vereiteln — eine Bitte, die Gott auch erfülte, vgl. 17, 1 ff. - V. 32 f. Bei Davids Ankunft auf der Höhe, woselbst man anzubeten pflegte d. i. auf dem Gipfel

des Oelbergs, kam ihm der Archite Husai entgegen, mit zerrissenem Gewande und Erde auf dem Haupte, also in tiefster Trauer s. 1 Sam. 4, 12. Aus dem אַשֶּׁר־רְיִשְׁתְּחָהָ וגוּר ergibt sich, daß oben auf dem Oelberge eine Anbetungsstätte sich befand, vermutlich eine aus, wie solche selbst noch nach Erbauung des Tempels an verschiedenen Orten des Landes sich erhielten. Husai war nach v. 37. 16, 16 u. 1 Chr. 27, 33 קעה Freund d. i. geheimer Rath Davids. דְּעָה scheint nach Jos. 16, 2 zu urteilen Name eines Geschlechts zu sein, dessen Gebiet an der Südgrenze des St. Ephraim zwischen Bethel und Atarot lag. Husai war vermutlich schon hoch betagt, denn David sprach zu ihm v. 33f.: "Wenn du mit mir ziehst, wirst du mir zur Last sein." Wenn du aber in die Stadt zurükkehrst und Absalom deine Dienste anbietest. so kanst du mir den Rath Ahitophels zunichte machen. "Wenn du zu Absalom sagst: Dein Diener werde ich, o König, sein; Diener deines Vaters (was das betrift) so war ichs ehedem, nun aber - so bin ich dein Diener." Das vor אַנָּד führt beide Male den Nachsatz ein, vgl. Ew. §. 348a. - V. 35 f. Sodann beauftragte David ihn, alles was er vom Königshause hören werde den Priestern Zadok und Ebjathar mitteilen und durch deren Söhne ihm melden zu lassen. - V. 37. So ging Husai in die Stadt, als Absalom nach Jerusalem kam. - Das vor dem zweiten Satze mit folgendem Imperf. פבוא bezeichnet die Gleichzeitigkeit vgl. En. §. 346 b.

Cap. XVI. V. 1-4. Siba's Treulosigkeit gegen Mephiboset. V. 1. Als David ein wenig über die Höhe (des Oelbergs; מראש auf 15, 32 zurückweisend) hinausgekommen war, kam ihm Mephibosets Diener Siba entgegen mit einem Pare gesattelter Esel, beladen mit 200 Broten, 100 Rosinenkuchen, 100 Dattel- oder Feigenkuchen und einem Schlauche Wein. Das W. פּרָץ entspricht dem griech. ἀπώρα, wie es die LXX Jer. 40, 10. 12 übersezt haben, in der Bed. Sommerfrüchte, hier u. Am. 8, 1 (Symm.). Die alten Uebersetzer haben es hier von Feigenmassen (παλάθαι) verstanden (cf. Gesen. thes. p. 1209); nur LXX haben: έκατὸν φοίνικες — wol richtiger, da die getrockneten Feigenmassen oder Feigenkuchen דַבְּלִּים heißen (1 S. 25, 18) und noch heutzutage auch die reifen Datteln, in kuchenartige Massen zusammengeknetet, auf Reisen durch die Wüste als eine sättigende und erquikkende Nahrung genossen werden, vgl. Winer bibl. Realwörterb. I S. 253. - V. 2. Auf die Frage des Königs: "was diese für dich?" d. h. was wilst du damit anfangen? antwortete Siba: "Die Esel sind für die Familie des Königs zum Reiten (um abwechselnd darauf zu reiten), das Brot und die Sommerfrüchte zum Essen für die Knappen (הַּנֶּעָרִים die königliche Dienerschaft) und der Wein zum Trinken für die Ermatteten in der Wüste" (s. zu 15, 23). Das Chet. ולהלחם ist offenbar Schreibfehler für לְּהַלְּהֵם. — V. 3. Auf die weitere Frage des Königs: "wo ist dein Herr (Mephiboset)?" erwiderte Siba: "Siehe er sizt (weilt) in Jerusalem, denn er hat gesagt: Heute wird mir das Haus Israel das Königtum meines Vaters wiedergeben." Das "Königtum meines Vaters", insofern als dieses auf Jonathan, wenn derselbe Saul überlebt hätte.

übergegangen wäre. Daß Siba mit dieser Aussage seinen Herrn Mephihoset verleumdete, um die Ländereien, die er für denselben verwaltete, an sich zu bringen, das liegt, ganz abgesehen von 19, 25 ff., auf der Hand. Der an beiden Füßen gelähmte Mephiboset, der früher gar keinen Anspruch auf das Königtum erhoben hatte, konte jezt unmöglich auf den Gedanken kommen, daß das Volk Israel, welches so eben Absalom zum Könige ausgerufen, ihm dem Krüppel das Königtum Sauls geben werde. Siba's Verleumdung war zwar sehr unwarscheinlich, indeß bei der allgemeinen Verwirrung war es doch nicht undenkbar, daß die unterdrükte Partei Sauls diese Gelegenheit benutzen möchte zu einem Versuche, die Vielen mehr zusagende Regierung dieses Königshauses unter Mephibosets Namen wieder herzustellen. V. 4. Und David war in der aufgeregten Stimmung, in der er sich befand, schwach genug, den Worten Siba's Glauben zu schenken und die Ungerechtigkeit zu begehen, alles was dem Mephiboset gehörte dem Verläumder zuzusprechen, wofür dieser höflichst dankte. הישחתורתר, ich verbeuge mich" s. v. a. ich lege mich zu Füßen. "Möge ich Gnade finden in den Augen meines Herrn, des Königs!" d. h. möge der König mir seine Gnade bewahren, vgl. 1 S. 1, 18.

V. 5-14. Simei's Lästerung. V. 5 f. Als der König bis Bahurim, jenseit des Oelberges aber nicht weit davon entfernt (s. zu 3, 16), gekommen war, trat aus diesem Flecken ein Mann vom Geschlechte des Hauses Sauls d. h. ein entfernter Verwandter Sauls heraus, ihm fluchend und warf David und alle seine Diener mit Steinen, obwol das ganze Volk und alle die Helden (die Leibwache und Leibgarde 15, 17 f.) zur Rechten und Linken des Königs waren (zogen). Die W. יַכְּלְ-הַמֶּם וֹגוֹ sind Umstandssatz. — V. 7 f. Simei fluchte aber also: "Hinaus, hinaus (fort, fort) du Blutmensch und Bösewicht! Vergolten hat dir Jahve (nun) alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Statt du König geworden, und gegeben das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom. Siehe nun bist du in deinem Unglücke, denn ein Blutmensch bist du." Mann der Blutstropfen d. i. einer der Blut vergossen, eine Blutschuld begangen hat. Was aber Simei bei "allem Blute des Hauses Sauls", das David vergossen haben solte und um dessentwillen er ihn einen Blutmenschen schalt, im Sinne hatte, das läßt sich nicht sicher bestimmen. Vermutlich legte er dem David Isboseths und Abners Ermordung zur Last, trozdem daß David am Tode beider unschuldig war. s. 3, 27 ff. u. 4, 6 ff. Mit אשר מלכם תחתר wolte er sagen: dessen Reich du an dich gerissen hast, und mit בְּרַבֶּהָה: dafür hat dich jezt die Strafe getroffen. - V. 9 f. Diesem Fluchen wolte Abisai ein Ende machen. (Todter Hund wie 9, 8). "Laß mich hingehen - sprach er zu David - und seinen Kopf wegnehmen" d. h. ihm den K. abhauen; aber David antwortete: "Was hab ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Seruja?" Vermutlich hatte Joab dem Abisai beigestimt. Die Formel מַה־לִּר וְלָבֶּם, was mir und euch?" besagt, daß man mit der Gesinnung und Ansicht des andern nichts gemein haben wolle, vgl. 1 Kg. 17, 18. Jos. 22, 24 und τὶ ἐμοὶ καὶ σοί Joh. 2, 4. Zur Sache vgl. Luc.

9, 52-56. Wenn er flucht und wenn Jahve ihm gesagt hat: fluche dem David, wer mag dann sagen, warum hast du also getan?" Für פֿר יָקלֵל וְכִּר יהוֹ (Chet.) haben die Masoreten das Keri בֹּה יָקלֵל פָּר יהוֹ "so fluche er, denn Jahve. ." Diese Auffassung liegt schon der Uebersetzung der LXX zu Grunde, welche zur Verdeutlichung: καὶ ἄφετε αὐτὸν καὶ eingeschoben haben: so laß ihn und so mag er fluchen. Aehnlich Vulg.: dimittite cum ut maledicat. Dieses Einschiebsel ist aus v. 11 genommen und ist samt dem Keri nichts weiter als eine Conjectur, zu der man sich entschloß, weil man 😇 als Causalpartikel faßte und dann an dem יְבֶּר Anstoß nahm. Aber לָּב bed. hier: wenn, quando und das vor dem folgenden קל führt den Nachsatz ein. - V. 11 f. Weiter sprach David zu Abisai und allen seinen Dienern: "Siehe mein leiblicher Sohn trachtet nach meinem Leben, wie vielmehr nun der Benjaminite (der dem mir feindlichen Stamme angehört). Lasset ihn fluchen, denn Jahve hat es ihm geheißen. Vielleicht wird Jahve meine Schuld ansehen und Jahve mir Gutes vergelten für den Fluch, der mich diesen Tag trift." בְּלֵינִי (Chet.) haben die Masoreten in בְּלֵינִי auf mein Auge, warscheinlich s. v. a. auf meine Thränen, und קללתי in קללתי geändert — aus bloßem Mißverständnisse. בַּלֵּיֹכָ bed. nicht: auf mein Elend, denn diese Bed. hat mirgends, sondern: auf die Sündenschuld, die ich wirklich habe, im Vergleich mit der, welche Simei mir vorwirft; und קללתי ist der Fluch, der mich getroffen. Obschon David keine Blutschuld am Hause Sauls begangen hatte, also der Fluch Simei's eine boshafte Lästerung war, so fühlte er doch, daß derselbe ihn für seine Sünden treffe, wenn auch nicht für die ihm zur Last gelegte Sünde. Darum verbietet er die Tödtung des Lästerers und erklärt: Jahve habe demselben zu fluchen geheißen; denn er hält diesen Fluch für eine Wirkung des göttlichen Zornes, die ihn demütigt. Dazu vgl. die Bemerkk, zu 1 S. 26, 19. Aber dieses Bewußtsein der Schuld wekt auch das Vertrauen, daß der Herr seine Sünde ansehen werde. Wenn Gott die Sündenschuld eines demütigen Sünders ansieht, so wird er als gerechter und gnädiger Gott dem Unrechte steuern und das Leiden in Segen verwandeln. Darauf gründet David die Hoffnung, der Herr werde ihm Gutes erstatten für den Fluch, mit dem Simei ihn jezt verfolge. - V. 13. "So ging David mit seinen Männern auf dem Wege, während Simei an der Berglehne ihm gegenüber ging, fort und fort fluchend, und mit Steinen ihm gegenüber warf und mit Erde." לעמרו bed. beide Male: ihm gegenüber. Daß Simei mit Steinen und Erde nach David warf, ist nicht ausdrücklich gesagt, liegt aber im Contexte. - V. 14. Also verfolgt kam der König mit seinem Gefolge nach Ajephim und erholte sich daselbst. ערפים als nom. propr. einer Oertlichkeit zu fassen, fordert der Context. Wäre es Appellativum in der Bed. ermüdet, so würde die Angabe des Ortes, wohin David kam, fehlen, auf die doch das folgende by entschieden hinweist. An Bahurim aber läßt sich nicht denken, und diesen Namen aus v. 5 zu suppliren, ist deshalb untunlich, weil nach 17, 18 der Ort wo David Rast hielt eine beträchtliche Strecke jenseits Bahurim nach dem Jordan hin lag, wie

daraus erhellt, daß nach der angeführten Stelle die Priestersöhne, welche David Kundschaft über die Vorgänge in Jerusalem bringen wolten, sich in einen Brunnen zu Bahurim vor den ihnen nachfolgenden Häschern verbargen und hernach von dort weiter gingen, um David Nachricht zu bringen. Der Ort Ajephim wird freilich nirgends weiter erwähnt, aber dies gilt auch von mancher andern Ortschaft, ohne daß ihre Existenz dadurch zweifelhaft wird.<sup>1</sup>

## Cap. XVI, 15 — XVII, 23. Absaloms Einzug in Jerusalem. Ahitophels und Husai's Rath.

V. 15 -23. Als Absalom und "das ganze Volk, die Männer Israels" d. h. das Volk, das aus allen Stämmen Israels sich ihm angeschlossen hatte (15, 10), nach Jerusalem kamen und Ahitophel mit ihm, da kam auch der Archite Husai und begrüßte ihn mit wiederholtem: "Es lebe der König" angelegentlich als König. - V. 17 ff. Absalom, darüber wie es scheint verwundert, sagte zu ihm: "Das ist deine Liebe zu deinem Freunde (David)? Warum bist du nicht mit deinem Freunde gezogen?" Aber Husai erwiderte: "Nein, sondern wen Jahve erwählt hat und dieses Volk (d. h. die mit Absalom in Jerusalem Eingezogenen) und alle Männer Israels (d. i. die ganze Nation), dem (85 für 15 Keri) werd ich angehören und bei ihm bleiben. Und zweitens, wem solte ich dienen? nicht vor seinem Sohne? Wie ich vor deinem Vater gedient habe, also werde ich vor dir sein" (d. h. dir dienen). Mit großer Schlauheit erklärt Husai von vornherein, daß Jahve Absalom erwählt habe - so nämlich müsse er nach dem Erfolge urteilen. Unter diesen Umständen könne er auch darüber gar nicht in Zweifel sein, wem er zu dienen habe; wie früher dem Vater, so jezt seinem Sohne Absalom. Damit täuschte er Absalom vollständig, so daß dieser ihm unbedingtes Vertrauen schenkte. - V. 20. Nach der Besitznahme der Hauptstadt des Reiches galt es nun, einen Entschluß zur Erlangung und Behauptung der Herschaft zu fassen. Absalom wandte sich daher an Ahitophel mit der Aufforderung: Schaffet Rath, was wir tun sollen! Der Plur. erklärt sich daraus, daß mit Ahitophel zugleich die andern Anwesenden angeredet werden, die etwa auch Rath zu geben wußten. — V. 21. Ahitophel gab den Rath: "Gehe zu den Kebsweibern deines Vaters, die er zurückgelassen, das Haus zu hüten (d. h. beschlafe sie, vgl. für אַל 3, 7 u. a.), so wird ganz Israel hören, daß du dich stinkend gemacht hast bei deinem Vater und es werden sich stärken die Hände aller derer, die mit dir sind." Dieser Rath war ganz klug. Das Beschlafen der Kebsweiber des Königs war als Zueignung des königlichen Harems eine vollständige Usurpation des Thrones (s. zu 3, 7),

<sup>1)</sup> Auch die Bedeutung des Wortes: Ermüdete oder Ermüdung berechtigt nicht zu Conjecturen, selbst wenn dieselben glücklicher wären als die von Böttcher (neue exeg. krit. Aehrenl. S. 192f.), der מַנְּבֶּים חוֹ עָּבֶּים אַ andern will und einen Ort Ephraim bei Mahanajim annimt, ohne zu bedenken, daß der Ort, wo David Rast hielt, nach 17, 16 ff. 22 diesseits des Jordan in der Nähe von Gilgal oder Jericho lag.

welche eine Aussöhnung Absaloms mit seinem Vater unmöglich machte und dadurch Absaloms Anhänger bewegen mußte, mit Entschiedenheit für ihn aufzutreten. Dies wolte Ahitophel mit seinem Rathe erreichen. Denn wurde der Bruch nicht unheilbar, so war es bei der in Warheit schwach zu nennenden Liebe Davids gegen seine Söhne immerhin noch möglich, daß er dem Absalom Verzeihung angedeihen lassen möchte, in welchem Falle Ahitophel würde büßen müssen. Nach göttlicher Fügung aber mußte dieser Rath Ahitophels ohne seine Absicht dazu dienen, die über David c. 12,8 ausgesprochene Drohung in Erfüllung zu bringen. - V. 22. Absalom ließ auf dem Dache des königlichen Palastes ein Zelt aufschlagen, um das Beilager öffentlich vor dem ganzen Israel zu halten. Denn - wie der Erzähler v. 23 erläuternd hinzusezt - Ahitophels Rath galt in jener Zeit wie ein göttliches Orakel, sowol bei David als auch bei Absalom. Die W. הַבֶּע bis הַהֶּם sind absolut voraufgestelt: "Und den Rath Ahitophels . . . anlangend, wie wenn man das Wort Gottes erfragte, also war jeder Rath Ahitophels." Zu בשאל haben die Masoreten als Keri איש ergänzt; dem Sinne nach richtig, aber nicht notwendig, da יָשֵׁאֵל בִּרְבֵּר sich impersonell fassen läßt. שָאֵל בִּרְבַר ist nach der Formel שאל באלחים (s. zu Jud. 1, 1) zu erklären.

Cap. XVII. V. 1-14. Ahitophels Rath durch Husai vereitelt. V. 1. -3. Ahitophel sprach weiter zu Absalom: "Ich will doch auswählen 12000 Mann und mich aufmachen und diese Nacht David verfolgen und ihn überfallen, da er matt und erschlaft ist, und ihn in Schreck setzen, so wird alles Volk bei ihm fliehen, und ich werde den König allein (לְבְּדּוֹ bei seinem Alleinsein) schlagen, und will das ganze Volk zu dir zurückführen." מַלְּיָלֵם die Nacht ist die auf den Tag der Flucht Davids und des Einzugs Absaloms in Jerusalem folgende Nacht, wie aus v. 16 deutlich erhellt. Dieser Rath war klug ausgesonnen. Denn in dieser Nacht von einem starken Heere angegriffen hätte David vielleicht geschlagen werden können. אַשׁרַבָּה zurückführen erklärt sich daraus, das Ahit. Absalom als König betrachtet und die, welche mit David geflohen waren, als Rebellen, die unter Absaloms Herschaft zurückgeführt werden solten. Schwierig sind die folgenden Worte בְּשׁוּב יהבל וגר wie die Rükkehr der Gesamtheit (des ganzen Volks) ist der Mann" oder deutlicher: gleich der Rükkehr aller gilt der Mann, dem du nachstellest d. h. von David dem du nachstellest hängt die Rükkehr aller ab. Wie Ahitophel dies meinte, das ergibt sich aus dem Vorhergehenden; nämlich so: Ist er erschlagen, so werden dir alle zufallen; das ganze Volk wird in Frieden sein" (مانية adverbial). (So im Allgemeinen Dathe, de W., Bunsen, Erdm.) 1 - V. 4f. Obgleich nun

<sup>1)</sup> Es bedarf hienach keiner Conjecturen nach der Deutung der W. בְּשֵׁבְּרֵ הְשִׁלְּהִי durch καθώς (al. δν τρόπον) ἐπιστρέφει ἡ νύμφη πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς: πλὴν ψυχὴν ἀνδρὸς ἑνὸς σὰ ζητεῖς (LXX), wie sie Ew. (Gesch. III S. 247), Then., Böttch. Wellh. versucht haben. Denn es liegt auf der Hand, daß das ἡ νύμφη πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς seine Entstehung nur der falschen Lesung von בַּיְּבֵּלְ אָרִשׁ als שֵׁיְשְׁ מִּעְׁלְּהָן verdankt und daß dann πλὴν ψυχὴν ἀνδρὸς ἐνὸς nach bloßer Vermutung zur Verdeutlichung eingeschoben ist. Keine andere alte Version bietet eine

dieser Rath dem Absalom und allen (anwesenden) Aeltesten Israels wolgefiel, so ließ Abs. doch noch den Architen Husai rufen, um auch dessen Meinung zu hören. מויתיא dient zur Verstärkung des Suffixes an בְּפִּדי, vgl. Ew. §. 311a. — V. 6 f. Auf Absaloms Frage: "Sollen wir sein Wort tun (d. h. Ahitophels Rath ausführen) oder nicht?" erwiderte Husai: "Nicht gut ist der Rath, welchen Ahitophel diesmal gegeben hat", und erklärte dann weiter v. 8: "Du kenst deinen Vater und seine Männer, daß sie Helden sind und grimmiges Gemütes (מַרָר נַבֶּי wie Jud. 18, 25), wie ein der Jungen beraubter Bär auf dem Felde; und dein Vater ist ein Kriegsmann und wird nicht übernachten bei dem Volke" sc. so daß er unversehens überrumpelt und erschlagen werden könte (ליק mit אים wie Hi. 19, 4). Unstatthaft ist die Fassung des als Hiphil: und läßt das Volk nicht herbergen (Böttch.), weil zu dem Folgenden nicht passend v. 9: "Siehe nun ist er verstekt in einer der Gruben oder an einem der Oerter (פותרים sind die kunstlosen festen Schlupfwinkel, מְּכְבֵּוֹת die künstlich festen Standorte, Böttch.); und geschieht es, daß er über sie herfält zu Anfang, so wird man es hören und sprechen: Geschehen ist eine Niederlage unter dem Volke, das Absalom nachfolgt." בְּלֵּל c. בְּ wie Jos. 11, 7 jem. überfallen. Das Subject zu jest ist David, aber nicht genant, weil aus dem Contexte klar, so daß es nicht der Emendation יפלי (Then.) bedarf. Das Suffix בַּהַם bezieht sich auf die Angreifenden, die Scharen Absaloms. Den Sinn hat Then. richtig so bestimt: "Das Gerücht, daß David einen Ueberfall ausgeführt hat, wird hinreichend sein, den Glauben an eine gewaltige Niederlage der Unsrigen zu erzeugen." V. 10. Und ist er (der Hörer v. 9) auch ein Tapferer, der ein Löwenherz (Löwenmut) hat, so wird er verzagt werden; denn ganz Israel weiß, daß dein Vater ein Held ist und tapfere Männer (sind) die bei ihm sind." V. 11. "Ja (בי profecto) ich rathe: versammelt werde um dich ganz Israel von Dan bis Berseba (s. zu Jud. 20, 1) wie Sand am Meere zahlreich, und du selber zieh in den Krieg." פֶּנֶהְ deine Person d. h. du selbst sei ziehend. Der Plur. הלכים steht wegen קניה Zu ביה eingehen in etwas vgl. 1 Kg. 19, 4. Jes. 45, 16. 46, 2. אָרָב Krieg haben die alten Uebersetzer mit pre verwechselt. V. 12. "Und kommen wir an ihn (treffen wir ihn) an einem der Oerter, wo er sich findet, so lassen wir uns auf ihn nieder, wie der Thau auf die Erde fält, und es wird von ihm und allen Männern bei ihm nicht einer übrig bleiben." لا könte Abkürzung von אנחשל sein, wie Gen. 42, 11. Ex. 16, 7 f. u. a.: so wir auf ihm = so werden wir über ihn her sein. Allein wäre dies der Sinn, so solte man erwarten. Richtiger ist daher הַּרָכּּ עַבְּׂרִינּ erwarten. Richtiger ist daher הַּרָכּּ עַבְּׂרִינ für 1. pers. perf. von To zu halten: so lassen wir uns auf ihn nieder, vgl. für קש von einem sich lagernden Heere Jes. 7, 2, 19, insbesondere von Fliegen - und Heuschreckenschwärmen Jes. 7, 19. Ex. 10, 14. Mit einem zahllosen Heere meint Ahitophel werde man David mit seinem

Spur von einer anderen Texteslesart dar. — Die Erklärungsversuche der Aelteren, auch der von Maurer sind als verfehlt zu betrachten; s. die Beurteilung derselben bei Erdmann z. u. V.

kleinen, wenn auch noch so tapferem Anhange erdrücken und sicher ganz vernichten können. V. 13. "Und zieht er sich in eine Stadt zurück, so legt ganz Israel an diese Stadt Seile und wir schleppen sie an den Bach, bis dort auch nicht ein Steinchen gefunden wird." irk geht auf ייר, welches in entfernter Beziehung als masc. construirt ist, vgl. Ew. §. 174 ba. בר־הַנְבֵּוּל sofern feste Städte gewöhnlich auf Bergen erbaut waren. ברוֹד bed. nach den alten Verss. Steinchen. Husai redet in Hyperbeln von der unwiderstehlichen Macht, die das ganze zum Kriege aufgebotene Volk entwickeln werde, um seinen Rath plausibel zu machen. - V. 14. Diese Absicht erreichte er auch. Absalom und ganz Israel fanden seinen Rath besser als den Ahitophels; denn er war auf Absalom und seine Anhänger berechnet. Consilium videbatur tutum, simulque jactantia quadam (quae juveni placebat) plenum erat. Cler. Was Husai über Davids und seiner Anhänger kriegerische Tapferkeit und Heldenmut gesagt hatte, war ganz begründet. Die Täuschung lag in der Voraussetzung, daß das ganze Volk von Dan bis Berseba sich wie ein Mann um Absalom scharen werde, während doch vorauszusehen war, daß nach eintretender Ernüchterung von dem ersten Rausche der Revolution ein großer Teil des Volkes und des Heeres sich um David sammeln werde. Aber diese Möglichkeit kam Absalom und seinen Anhängern nicht in den Sinn. Darin lag das göttliche Verhängnis, auf welches v. 14b hingewiesen wird: "Und Jahve hatte es bestelt (geordnet), um den guten Rath Ahitophels zu vereiteln, damit er über Absalom das (beabsichtigte) Unheil bringe."

V. 15-23. David wird von dem Geschehenen benachrichtigt. V. 15 f. Ohne Verzug teilte hierauf Husai den Priestern Zadok und Ebjathar den Rath mit, welchen sowol Ahitophel als er selbst dem Absalom gegeben, mit der Aufforderung, schleunigst David zu melden: "bleibe nicht die Nacht bei den Fähren (שְּבְרוֹקוֹ wie 15, 28) der Wüste, geh vielmehr hinüber, damit nicht der König und alles Volk bei ihm vernichtet werde." Di und sogar, nach vorhergehenden negativem Satze s. v. a. vielmehr. הְבַּבֹּע לַבְּיֵלָן heißt entweder; dem Könige wird Verschlingung d. i. Vernichtung, sie trift ihn, oder man könte auch mit Böttch. aus dem Vorhergehenden עבור חַעבור das Subject ergänzen: damit es (das Ueberfahren) dem Könige nicht verschlukt d. i. weggeschnappt, daher unmöglich gemacht werde. Nicht rechtfertigen läßt sich dagegen Ewalds Erklärung (in Lehrb. §. 295°): es (das Unglück) wird von ihm verschlukt. Den unverzüglichen Uebergang über den Jordan mußte Husai dem Könige empfehlen, weil er nicht wußte, ob Absalom seinen Rath, wenn er ihn auch gebilligt hatte, doch wirklich befolgen und nicht noch seinen Entschluß wieder ändern und dem Rathe Ahitophels folgen würde. - V. 17. "Jonathan aber und Ahimaas (die Söhne der Priester 15, 27) standen bei der Rogelquelle (dem heutigen Brunnen Hiobs oder Nehemia's an der Südostecke von Jerusalem, s. zu Jos. 15, 7), und es ging die Magd (eines der Hohenpriester) und berichtete ihnen (den Auftrag Husai's), und sie gingen und berichteten es dem Könige David; denn sie durften sich nicht sehen lassen in die Stadt

zu kommen." Deshalb waren sie bei der Rogelquelle außerhalb der Stadt geblieben. Ueber die Gesinnung der Hohenpriester konte Absalom nach den öffentlichen Vorgängen 15, 24 ff. nicht in Zweifel sein. Daher konten ihre Söhne nicht in die Stadt kommen, um dieselbe sogleich wieder zu verlassen und David von den Ereignissen, wie er gewünscht hatte 15, 28, zu benachrichtigen. Die Angabe יהום רלכו וגר greift dem Verlaufe der Sache vor, nach der Sitte der hebr. Geschichtschreiber, das Resultat wo möglich gleich zu Anfang mitzuteilen. - V. 18. "Und es sah sie ein Bursche (Knappe) und zeigte es Absalom an." Dieser hatte warscheinlich Späher ausgestelt, um die Priester und ihre Söhne zu beobachten. Die beiden Söhne aber, die den Späher auch bemerkt hatten, gingen eilends in das Haus eines Mannes zu Bahurim, der einen Brunnen (eine zur Zeit wasserleere Cisterne) in seinem Hofe hatte und stiegen da hinab. V. 19. Und das Weib jenes Mannes breitete eine Decke (קַבְּּמַסְהַ die Decke die sie zur Hand hatte) über den Brunnen (über die Oeffnung der Cisterne) und schüttete Grütze (דיפות Graupen, Prov. 27, 22) darauf aus (Vulg. gut erläuternd: quasi siccans ptisanas). daß man nichts merkte. V. 20. Als darauf Absaloms Diener kamen und nach den Priestersöhnen fragten, sagte das Weib: Sie sind hinübergegangen über den kleinen Wasserbach (מִיכֵל הַשִּיִם מֹת גֹצֹי מֹת. גֹצִי,), und leitete sie irre, daß sie dieselben nicht fanden. - V. 21 f. Nach ihrem Weggange stiegen die Priestersöhne aus dem Brunnen herauf und überbrachten David die Nachricht: "geht eilend über das Wasser, denn so hat Ahitophel wider euch gerathen"; worauf David mit allem Volke bei ihm eilend über den Jordan ging. Bis zum Lichtwerden des Morgens ward nicht einer vermißt, der nicht hinübergegangen war. ער אַחַר wörtl. bis auf einen wurde nicht vermißt jemand der . . . V. 23. Schließlich wird noch berichtet, daß Ahitophel, als er sah daß sein Rath nicht ausgeführt wurde, seinen Esel sattelte und in seine Heimat zurükkehrte, dort sein Haus bestelte und sich erwürgte - weil er voraussah, daß Absalom durch Nichtbefolgung seines Rathes seine Sache verlieren und es dann auch um ihn geschehen sein würde. So ging Davids Gebet 15, 31 in Erfüllung.

### Cap. XVII, 25 — XIX, 1. Absaloms Niederlage und Tod.

Der Bericht von dem Bürgerkriege, welcher mit Absaloms Niederlage und Tod endete, wird v. 24—26 eingeleitet durch Angabe der Stellung der beiden feindlichen Parteien. David war nach Mahanaim gekommen, eine warscheinlich befestigte Stadt auf der Ostseite des Jordan unweit einer Furt des Jabbok, s. zu 2, 8. Auch Absalom war über den Jordan hinübergegangen, "er und alle Männer Israels bei ihm" d. h. alle Krieger, die er nach Husai's Rath zusammengezogen hatte, und lagerte sich im Lande Gilead. V. 25. Ueber sein Heer hatte Absalom an Joabs Stelle, der David treu geblieben und mit seinem Könige nach Mahanaim gezogen war, Amasa als Feldherrn gesezt, den Sohn eines Mannes, Namens Jithra תולים, welcher zur Abigail, der

Tochter des Nahas und Schwester der Seruja, der Mutter Joabs, gegangen war d. h. ihr beigewohnt hatte. Amasa war demnach ein unehelicher Vetter Joabs. Auffallend ist die Bezeichnung Jithra's als יִשְּׁרָא: denn daß Amasa's Vater Israelit war, brauchte nicht bemerkt zu werden. Die LXX haben daher ὁ Ἰεζοαηλίτης d. h. aus Jezreel (Jos. 19, 18) stammend, von wo Davids Weib Ahinoam war 1 S. 27, 3 - aber wie es scheint nach bloßer Vermutung. Das Richtige ist offenbar הַּישִׁמְעֵלִּי ein Ismaelit nach 1 Chr. 2, 17, wo der Name מבר abgekürzte Form von מול lautet. Aus der Bezeichnung der Abigail als Tochter des Nahas und Schwester der Seruja, nicht Schwester Davids, haben schon ältere Ausll. mit Recht geschlossen, daß Abigail und Seruja nur Stiefschwestern Davids waren, Töchter von Davids Mutter und des Nahas, nicht des Isai. - V. 27-29. Als David nach Mahanaim kam, unterstüzten ihn vermögende Bürger des Ostjordanlandes mit Lebensmitteln für das bei ihm befindliche Volk. Dies wird erwähnt als das erste Zeichen, daß nicht das ganze Volk von David abgefallen war, sondern angesehene Männer fest zu ihm hielten. Sobi der Sohn des Nahas aus Rabba der Hauptstadt der Ammoniter (s. 11, 1), vielleicht ein Sohn des verstorbenen Ammoniterkönigs Nahas und Bruder des von David besiegten Hanun (10, 1 f.), welchem David bei der Einnahme Rabba's Gnade und Liebe erwiesen hatte. Doch kann Sobi auch ein Israelit gewesen sein, der nur in der dem Reiche Davids einverleibten Hauptstadt der Ammoniter wohnte, da Nahas nach v. 25 ein auch bei den Israeliten nicht ungewöhnlicher Name war. Machir der Sohn Ammiëls aus Lodebar (s. zu 9, 4) und der Gileadite Barsillai aus Roglim, einer nur noch 19, 32 erwähnten, unbekanten Stadt in Gilead. Diese brachten "Bettzeug, Becken, Töpfergeräthe und Waizen, Gerste, Mehl und geröstete Körner, Bohnen, Linsen und Geröstetes." Die Stellung des Verbums nicht zwischen dem Subjecte und den Objecten des Satzes, sondern erst am Schlusse der ganzen Reihe von Objecten ist zwar ungewöhnlich, berechtigt aber doch nicht zu Textesemendationen. Denn wolte man vor בשָׁבֶּע ein Verbum als ausgefallen ergänzen, so müßte man, da הגרישר ohne Copula folgt, die aufgezählten Gegenstände in zwei Sätze zerlegen und einen Teil der Objecte zu הַּבְּיבֹיה ziehen, was offenbar unnatürlich ist. Die alten Uebersetzer, die ein Verbum vor den Objecten ergänzen, haben daher vor מַּנְרְּשׁוּל auch die Copula supplirt. Noch weniger Grund liegt dazu vor, nach den LXX vor วรุชา und การอุ die Zahl zehn als ausgefallen zu ergänzen, da keiner der übrigen alten Uebersetzer eine Zahl gelesen hat. בְּשֶׁבֶּב Lager, Bettlager f. Lagerzeug oder Bettgeräthe. Decken, warscheinlich Feldkessel. Auffallend ist das zweimalige יָּקְלָּד, indeß das zweite doch nicht ohne weiteres als vermeintlicher Schreibfehler aus dem Texte zu streichen. Da man nicht blos geröstete Aehren oder Getraidekörner aß (s. zu Lev. 2, 14), sondern auch Hülsenfrüchte, Erbsen und Linsen dörrte und aß (vgl. Harmar Beobacht. I S. 255 f.), so kann man das zweite קלי auch von gerösteten Hülsenfrüchten verstehen. Das מֹת. גציץ. בְּקֵר בְּקָר bed. nach dem Chald. und den Rabb. Rinder(d. h. Kuh-)käse und nach der Vermutung von Roed. in Ges. thes. p. 1462 im Unterschiede von אָרָה eine besondere Art von Käse, wie ihn etwa die Aeneze in der Landschaft Nedschid bereiten,¹ wofür das von den LXX beibehaltene σαφώθ βοῶν vielleicht der technische Ausdruck war. Dagegen Theodot. hat γαλαθηνὰ μοσχάρια Milchkälber, Vulg.: pingues vitulos — Bedeutungen, die sich allenfalls auch aus dem arab. Sprachgebrauch rechtfertigen lassen (vgl. Roed. l. c.) und mehr der Stellung der Worte hinter אַבְּר entsprechen würden. אַבְּרָה denn sie sagten (oder dachten), das Volk hat gehungert, ist ermüdet und hat gedürstet in der Wüste" d. h. auf der Flucht nach Mahanaim.

Cap. XVIII. V. 1-5. Die Rüstung zum Kriege. V. 1 f. David musterte das Volk, das bei ihm war, und sezte über dasselbe Hauptleute über Tausende und Hunderte und teilte es in drei Corps unter den Oberfeldherrn Joab, Abisai und dem Gathiter Ittai, der nach 15, 21 f. seine Treue gegen David so entschieden bezeugt hatte. אַליי der Hand d. i. der Gewalt jem. überlassen, heißt hier: seiner Führung übergeben. Der Absicht des Königs aber, selbst mit in den Krieg zu ziehen, trat das Volk entgegen mit der Erklärung v. 3: "Du solst nicht ausziehen; denn wenn wir fliehen, so wird man auf uns nicht Acht haben (d. h. kein Gewicht darauf legen), und wenn wir zur Hälfte sterben, so wird man auf uns nicht Acht haben; denn du bist wie wir (d. h. yon uns) zehntausend (für קַּהַה ist offenbar צַּחָה zu lesen und עַּהָה zu nur im Hinblicke auf das folgende יְּלֶּהָה in den Text gekommen), und nun ist es gut, daß du uns von der Stadt aus Hilfe zu leisten bereit seist" (das Chet. לְּבִיִּרר inf. hiph. f. לָהַעִּיִרר ist nicht zu beanstanden). David solte mit einer Nachhut in der Stadt zurückbleiben, um nötigenfalls Hilfe bringen zu können. - V. 4 f. Diesen Vorstellungen fügte sich der König und trat an die Seite des Thores, während das Volk nach Hunderten und Tausenden auszog (לְמֵאוֹת דֹגוֹ wie 1 S. 29, 2), ge-Imper. von אילאכל verhüllen, was dem Sinne nach nicht passen würde und auch nicht mit i construirt werden könte, sondern adverb. von wie Jes. 8, 6. 1 Kg. 21, 27. Hi. 15, 11.

V. 6—18. Schlacht im Walde Ephraim und Tod Absaloms. V. 6 f. Als das Volk d. h. Davids Armee ins Feld gerükt war (dem Absalom anhangenden) Israel entgegen, kam es zur Schlacht, "im Walde Ephraim", wo Israel von Davids Kriegern geschlagen wurde und eine Niederlage von 20,000 Mann erlitt. Wo der "Wald Ephraim" zu suchen, ist streitig. Aber wie der Name so spricht auch der Umstand, daß nach Jos. 17, 15 f. das Stammland von Ephraim reich an Waldung war, da-

<sup>1)</sup> Nämlich wie Burckhardt, Die Beduinen S. 48 berichtet, so: "Nachdem sie von der Buttermilch die Butter abgenommen haben, schlagen sie erstere nochmals bis sie coagulirt, und trocknen dann das Produkt bis es ganz hart wird; alsdann wird es zerrieben, und jede Familie sammelt im Frühling zwei oder drei Lasten dieser Substanz, welche man mit Butter vermischt zu essen pflegt."

für, an einen Wald im Gebiete Ephraims diesseit des Jordan zu denken, womit auch die Angabe v. 23, daß Ahimaas, um dem in Mahanaim weilenden David die Nachricht von dem Siege zu bringen, den Weg des Jordanthales lief, übereinstimt. Dennoch denken die meisten Ausll. an eine Waldgegend jenseit des Jordan, welche den Namen "Wald Ephraim" vermutlich von der Niederlage der Ephraimiten unter Jephtah Jud. 12, 1-5 erhalten habe, weil a) nach 17, 26 Absalom sich in Gilead gelagert hatte und nicht gesagt sei, daß er wieder über den Jordan zurückgegangen, b) weil v. 3: "daß du uns aus der Stadt zu Hilfe komst" voraussetze, daß die Schlacht in der Nähe von Mahanaim vorgefallen sei (Then.), und c) weil nach dem Siege das Heer nach Mahanaim zurükkehre, während es, wäre die Schlacht diesseit des Jordan gewonnen worden, offenbar viel besser gleich hier geblieben wäre und Jerusalem besezt hätte (En. Gesch. III S. 251). Allein keiner von diesen Gründen ist entscheidend und was Then, außerdem anführt. ohne alle Bedeutung. Eine sofortige Besetzung Jerusalems durch das siegreiche Heer Davids war nicht nötig, da nach Absaloms Falle und nach der Niederlage seines Heeres ganz Israel zu seinen Zelten floh (v. 17 u. 19, 9) d. h. der Anhang Absaloms, der nicht in und nach der Schlacht gefallen war, sich auflöste und heimkehrte, womit die ganze Empörung beendigt war. Sonach blieb dem Kriegsheere Davids nichts übrig, als zu seinem Könige nach Mahanaim zurückzukehren, um ihn nach Jerusalem zurückzuholen und in sein Reich wieder einzusetzen. Die beiden andern Gründe würden nur dann Beweiskraft haben, wenn unsere Erzählung einen vollständigen Bericht über den ganzen Verlauf des Krieges enthielte. Aber selbst Ewald erkent an, daß dieselbe sich nur auf die Erwähnung der Hauptschlacht, mit welcher die Empörung niedergeschlagen wurde, heschränke. Dieser gingen aber ohne Zweifel wenn nicht verschiedene Gefechte, so doch kriegerische Operationen vorauf, wie sie jeder Krieg mit sich bringt. Dazu deuten die Worte: das Volk rükte Israel entgegen ins Feld (v. 6) nicht undeutlich auf ein Vorrücken der Armee Davids hin, wodurch Absalom genötigt werden konte, sich aus Gilead über den Jordan zurückzuziehen, bis es zur entscheidenden Schlacht kam, die mit der gänzlichen Niederlage seines Heeres und mit seinem Tode endigte. "Den Wald Ephraims jenseit des Jordan anzunehmen - bemerkt ferner auch Ew. - scheint wenigstens dem Namen nach unmöglich und nach 18, 23 scheint ja der Siegesbote vom Schlachtfelde aus gegen die Jordanaue sich zu wenden, um zu David zu gelangen." Die Art aber, wie Ew. dieses gewichtige Zeugnis für das Stattfinden der Schlacht diesseit des Jordans zu beseitigen sucht, nämlich durch die Deutung v. 23: "er lief nach Art des Kikkar-Laufes und überholte dadurch den Kuschi", ist viel zu unnatürlich, um Beifall finden zu können. Unter diesen Umständen entscheiden wir uns mit Hamelsveld, bibl. Geogr. I S. 437 f. und Winer (bibl. Realwörterb. u. d. Art. Wälder) dafür, daß der Wald Ephraim im Stammgebiete Ephraims zu suchen ist.

Zur gänzlichen Niederlage Absaloms trug noch das Terrain bei.

V. 8. Der Streit breitete sich aus über die Oberfläche des ganzen Landes d. h. der ganzen dortigen Gegend (das Chet. יפציה ist wol nicht Plur. יָפֹציה, der nicht paßt, sondern warscheinlich ein Nomen Zersprengung, wilde Flucht nach Ew. S. 187°, und das Keri partic. niph. foem.), und ,,der Wald fraß mehr von dem Volke, als das Schwert fraß, an selbigem Tage". Die Waldgegend war vermutlich voller Schluchten, Abgründe und Sümpfe, in welche die fliehenden Feinde hineingejagt wurden und darin umkamen. — V. 9. "Und Absalom ließ sich treffen (יקרה ביקרא) von den Knechten Davids, reitend auf dem Maulthiere, und das Maulthier war gekommen unter die dichten Zweige der großen Terebinte und sein Haupt betestigte sich (blieb hängen) an der Terebinte, so daß er getan wurde (gerieth) zwischen Himmel und Erde, indem das Maulthier unter ihm durchging." Die Imperf. לַבְּבֹּא, בַּנְהַשׁל und יַּבְּּהָן sind nur Fortsetzung des Umstandssatzes בְּבֶּב Die Sache betreffend liegt in den Worten nicht klar ausgesprochen, daß Absalom blos mit den Haaren hängen blieb, sondern nur, daß sein Haar ihn in die dichten Zweige verwickelte und dann sein Kopf sich an der Terebinte befestigte, nämlich durch Einklemmung zwischen die starken Zweige. - V. 10. In dieser Lage sah ihn ein Mann, einer von Davids Leuten, und zeigte es dem Joab an. Dieser antwortete v. 11: "Siehe du hast ihn gesehen und warum hast du ihn dort nicht zu Boden geschlagen? und an mir war es dir zehn Silberlinge und einen Gürtel zu geben" d. h. hättest du ihn getödtet, so hätte mir obgelegen dich zu belohnen. V. 12. Aber der Mann erwiderte: "Und ich - nicht 1000 Sekel in meiner Hand wägend möchte nicht meine Hand ausstrecken nach dem Königssohne" d.h. nicht für 1000 Sekel Belohnung möchte ich. . . So nach dem Chet. אָלֹאַ dagegen haben die Masoreten als Keri نا substituirt, welches die meisten alten Verss. ausdrücken und die meisten Erklärer vorgezogen haben: "wenn ich wägte .. so würde ich nicht." Aber notwendig ist diese Aenderung nicht, und das Chet. dem Affecte der Rede ganz entsprechend. Denn vor unsern Ohren hat der König geboten (vgl. v. 5): nehmt in Acht wer (es sei) den Knaben Absalom." Ueber diesen Gebrauch des של vgl. Ew. §. 104 da. Das Keri לי ist, trozdem daß alle Verss. ihm folgen und auch 1 Cod. bei Kenn. bietet, doch nur eine Conjectur. - "Oder - fuhr der Mann v. 13 fort - hätte ich an seinem Leben trüglich gehandelt (d. h. ihn heimlich getödtet, was er שׁקֵּי Trug nent, weil es gegen das offenbare Gebot des Königs lief) — und nichts bleibt vor dem Könige verborgen — so würdest du dich mir gegenüber gestelt haben" d. h. vor dem Könige gegen mich aufgetreten sein. Der mittlere Satz ist Umstandssatz, wie die Voranstellung des יְכֶלְ־דֶּבֶר zeigt, und kann nicht mit Then. als den Nachsatz einführend gefaßt werden, der erst mit folgt. - V. 14. Joab entgegnete: "Nicht also will ich vor dir warten" d. h. nicht dir diese Sache überlassen, und nahm drei Stäbe in die Hand und stieß sie ins Herz Absaloms. שַּבְּטִים haben LXX u. Vulg. durch βέλη, lanceas ausgedrükt, wonach Then, שלחים emendiren will. Allein שלחים komt im

ältern Hebraismus nur im poëtischen Gebrauche für Geschoß vor (Hi. 33, 18. 36, 12. Jo. 2, 8) und erst in nachexilischen Schriften in der allgemeinen Bed. Waffe 2 Chr. 23, 10. 32, 5. Neh. 4, 11. Daß es den Wurfspieß bedeute, ist unerweislich. Auch bedarf es gar keiner Textänderung. Joab ergriff in der Hast was er fand - spitze Stäbe, und bohrte sie dem Absalom ins Herz. Daraus erklärt es sich, daß er drei Stäbe nahm, während ein Wurfspieß genügt hätte, und daß troz des Stoßes nach dem Herzen Absalom doch nicht getödtet wurde. Der lezte Satz עוֹדְעוּ הַרּ וְבֵּר Sehört zum Folgenden. Noch lebend (für: da er noch lebte) inmitten der Terebinte da umringten ihn zehn Knappen, die Waffenträger Joabs, und schlugen ihn todt. - V. 16. Gleich darauf ließ Joab der weiteren Verfolgung Einhalt tun, "denn Joab schonte des Volks" d. h. wolte es schonen. V. 17. Den todten Absalom aber warfen sie im Walde in eine große Grube und richteten über ihm einen sehr großen Haufen Steine auf - als ein Denkmal der Schande, wie über Achan Jos. 7, 26 und den hingerichteten König von Ai Jos. 8, 29. - Dieses Ende nahm Absalom und mit ihm seine Empörung. "Ganz Israel (das sich um ihn geschart hatte) war geflohen, jeder zu seinem Zelte" d. h. nach Hause, s. zu Deut. 16, 7. - V. 18. Absalom aber hatte sich während seines Lebens eine Denksäule errichtet im Königsthale, "denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, um das Gedächtnis meines Namens zu erhalten, und nante die Denksäule nach seinem Namen; und so wurde sie genant: Hand (Denkmal) Absaloms bis diesen Tag." Das לְּקֵר erscheint pleonastisch, gehört aber zu der altertümlichen Breite und Umständlichkeit der hebräischen Diction. wie Num. 16, 1. פַּצְּבֶּר ein Denkmal aus Stein; ob in Form einer Säule oder eines Obelisken oder Monolithen, läßt sich nicht bestimmen, vgl. Gen. 28, 22. 31, 52. Das Königsthal, welches seinen Namen von der Gen. 14, 17 erzählten Begebenheit erhalten hat, lag nach Joseph. (Ant. VII, 10, 3) 2 Stadien von Jerusalem, also nicht unweit des todten Meeres oder in regione transfordanensi (Ges. thes. p. 1045 u. 1377) oder im Jordanthale in Ephraim (Tuch, deutsche morgl. Ztschr. I S. 194. Winer), sondern auf der Ostseite Jerusalems im Kidronthale, obwol das von der kirchl. Tradition dorthin versezte Denkmal Absaloms — ein pyramidal zugespiztes Monument von etwa 40 Fuß Höhe - griechischen, nicht altisraelitischen Ursprungs ist, vgl. Krafft Topograph. des alten Jerus. S. 88 f. u. v. Raum. Pal. S. 309. Ueber מרור בר בן s. zu 14, 27.

V. 19—32. Benachrichtigung Davids von dem Siege und dem Tode Absaloms. V. 19 f. Die Botschaft, daß Jahve dem Könige Recht geschaft aus der Hand seiner Feinde (בְּשַׁלֵּ כ. בְּיִי ist prägnant: Recht schaffen und retten aus), wolte Ahimaas, der Sohn Zadoks, dem David überbringen; aber Joab, wissend wie David die Nachricht vom Tode Absaloms aufnehmen würde, antwortete: du bist kein Mann froher Botschaft diesen Tag, du kanst an einem andern Tage Botschaft bringen, nicht an diesem, da doch einmal (בֵּרַ בֵּלַ־בֵּן s. zu Gen. 18, 5) der Königssohn todt ist. Dem Chet.

342

und in nur wegen des darauf folgenden in ausgefallen. Das Chet. gibt keinen passenden Sinn; denn gegen die Erklärung: nam de mortuo regis filio sc. nuntium ferendum esset (Maur.), entscheidet das Fehlen des Artikels vor מה Gehörte ממ als Adjectivum zu בו־מַלָּה, so müßte es den Artikel haben. - V. 21. Joab trug daher die Meldung des Geschehenen an David dem Cuschiten auf. Ob הכרשר oder מושר nom. propr. eines Israeliten oder nom. gentil. Cuschit d. i. Abkömmling von Cusch ist, läßt sich nicht entscheiden. Die Form des Namens spricht mehr für die leztere Ansicht, wonach man wol an einen Mohrensklaven im Dienste Joabs zu denken hätte. - V. 22 f. Da jedoch Ahimaas auch nach Absendung des Cuschi noch zum Könige eilen wolte und sich durch die wiederholte Vorstellung Joabs nicht zum Aufgeben seines Vorsatzes bewegen ließ, so erlaubte ihm Joab endlich zu laufen und er lief so schnell, daß er dem Cuschi zuvorkam. פיהר מה es geschehe was auch sei. ist das pron. tibi, wie Gen. 27, 37, nicht Imperat. von אָלָה, "magst du gehen" (Böttch.), sondern: "und für dich ist keine treffende Botschaft" d. h. keine Botschaft die das Ziel trift. nämlich etwas einbringt (so richtig Böttch, gegen Then.). Vor v. 23 ist in Gedanken ייאמר zu suppliren, das hier (wie 1 S. 1, 20) weggelassen werden konte, da aus dem wiederholten יַּהָד מָּם zu ersehen, daß Ahimaas redet. Ahimaas lief בַּרֶהְ חַבְּבֶּר den Weg der durch oder über die Jordanaue führt. Diesen Weg hätte Ah. gar nicht einschlagen können, wenn die Schlacht in einem Walde auf der Ostseite des Jordan stattgefunden hätte und er von der Wahlstatt nach Mahanaim eilen wolte. Denn dies wäre ein Umweg gewesen, zwei- bis dreimal so lang als der gerade Weg, auf dem er, wenn er ihn wirklich eingeschlagen hätte, den Cuschiten auch beim schnellsten Laufe nicht überholen konte. Somit liefert diese Angabe einen entscheidenden Beweis dafür, daß die Schlacht im Westjordanlande auf dem Gebirge Ephraim vorgefallen war, von wo aus der gerade Weg nach Mahanaim durch die Jordanaue führte. - V. 24. David aber saß, auf Nachricht über den Ausgang der Schlacht wartend, zwischen den beiden Thoren von Mahanaim. Die zwei Thore sind das äußere und innere Thor der befestigten Stadtmauer, zwischen welchen ein kleiner Hof sich befand, wo David saß. Da ging der Späher auf das Dach des Thores an der Mauer, d. i. wol des äußeren Thores an der Stadtmauer und erblikte beim Ausschauen einen Mann laufend allein daherkommen. V. 25. Als er dies dem Könige meldete, sagte dieser: "Wenn er allein (ist oder komt) so ist gute Botschaft in seinem Munde", weil nämlich im Falle einer Flucht mehrere Läufer sich gezeigt haben würden. Während dieser Bote nun immer näher kam, sah der Späher noch einen andern Mann laufen und rief dies ins Thor hinein (דְשׁעֵר falsch punktirt für הַשַּׁעֵר falsch punktirt für הַשַּׁעַר nach LXX Syr. u. Vulg.), worauf der König erwiderte: "auch dies ist ein guter Bote." - V. 27. Als hernach der Späher an dem Laufe des ersten den Ahimaas erkante, vermutlich an der Schnelligkeit des Laufes, und dies dem Könige meldete, sprach dieser: "Das ist ein guter Mann und zu guter Botschaft komt er" - weil Joab diesen nur zum

Ueberbringen einer guten Botschaft gewählt haben würde. - V. 28. Hierauf rief Ahimaas dem Könige zu: שֶׁלוֹם, "Heil", fiel vor ihm nieder, ihn ehrfurchtsvoll zu begrüßen, und sprach weiter: "Gepriesen sei Jahve dein Gott, der preisgegeben hat die Männer, die ihre Hand erhoben gegen meinen Herrn den König." V. 29. Auf des Königs Frage: "Geht es wol dem Jünglinge Absalom?" (die Frage ist nur durch den Ton angedeutet) antwortete Ahimaas: "Ich sah das große Getümmel (welches stattfand), da Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht absandte und weiß nicht was" sc. geschehen war. Ah. redet so, als sei er abgefertigt worden, bevor Absaloms Schicksal entschieden oder bekant geworden war. בֶּבֶר חַבֵּבֶלֶּן ist der Cuschi, den Ahimaas eben ankommen sah, so daß er auf ihn hinweisen konte. Joab ist Subject, das bei der Infinitivconstruction bisweilen erst nach dem Objecte steht (vgl. Gesen. §. 133, 3. Anm.) und אַר־שַּבְּקָה ist conventioneller Ausdruck für mich (den Ahimaas). - V. 30. Da sprach der König: "Wende dich und stell dich hierhin", um von dem Cuschiten, der eben angekommen war, das Weitere zu vernehmen. Dieser sprach: "Es empfange mein Herr, der König, gute Botschaft, denn Jahve hat dir heute Recht geschaft aus der Hand aller die wider dich aufgestanden" (vgl. v. 19). - V. 32. Ueber Absaloms Wolsein befragt, anwortete der Cuschit: "Möge es wie dem Jünglinge ergehen den Feinden meines Herrn des Königs und allen die wider dich aufgestanden zu Bösem" d. h. dir Böses zuzufügen. Damit war deutlich genug der Untergang Absaloms angedeutet.

Cap. XIX, 1. Der König verstand den Sinn dieser Worte. Er wurde erregt (בְּבְּבוֹ), ging auf den Söller des Thores (das Gemach über dem Thoreingange) und weinte und sprach beim Gehen: "mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom! wäre ich doch statt deiner gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn!" Um diese leidenschaftliche Aeußerung des Schmerzes zu verstehen, müssen wir zu der überzärtlichen und allzuweichlichen Liebe des Vaters gegen seinen Sohn hinzunehmen den Zorn über Joab und seine Feldherren, die sein Gebot, mit Absalom gelinde zu verfahren, so wenig beachtet hatten. Dadurch wurde dem Könige bei seinem lehhaften Temperamente der Blick für die richtige und gerechte Beurteilung des todeswürdigen Verbrechens des Empörers und der in seinem Tode sich offenbarenden göttlichen

Strafgerechtigkeit verdunkelt.

### Cap. XIX, 2-40. Wiedereinsetzung Davids in sein Reich.

In seinem leidenschaftlichen und sündlichen Schmerze über Absaloms Tod vergaß David nicht nur ganz was seines Amtes war, um die Herzen des Volks wieder zu gewinnen, so daß Joab ihn an diese als König ihm obliegende Pflicht erinnern mußte (v. 2—9), sondern ließ sich auch zu unüberlegten Maßregeln (v. 10—15) und unvorsichtigen und selbst ungerechten Handlungen verleiten (v. 16—23 u. 24—30), die nicht zur Befestigung seines Thrones beitragen konten, so sehr

auch die Liebe, mit welcher er dem alten Barsillai seine treuen Dienste lohnen wolte (v. 31—40), zeigen konte, daß der König die Wolfahrt seiner Untertanen zu fördern beflissen war.

V. 2-9. Davids Trauer und Joabs Auftreten dagegen. V. 2-6. Als dem Joab angezeigt wurde, daß der König über Absalom weine und trauere, begab er sich zu David ins Haus, um ihm darüber Vorstellungen zu machen. V. 6 bringt die Fortsetzung von v. 2; die Vv. 3-5 enthalten Zwischensätze, in welchen der Eindruck der Trauer des Königs auf das Volk beschrieben wird. Durch die tiefe Betrübnis des Königs wurde das Heil (der Sieg) an jenem Tage zur Trauer für das ganze Volk, das für David gekämpft hatte, und es zog verstohlen in die Stadt (יְחְנַבֶּב לָבוֹא es stahl sich zu kommen, kam verstohlen), "wie das Volk sich fortstiehlt (heimlich davon schleicht), das sich mit Schande bedekt hat, wenn es geflohen im Streit." V. 5. Der König aber hatte sein Gesicht verhült und schrie laut: mein Sohn Absalom u.s.w. — V.6. Da ging Joab zum Könige ins Haus und sprach zu ihm: "Du hast heute beschämt das Antlitz aller deiner Knechte, die dein Leben heute gerettet haben und das Leben deiner Söhne und Töchter, deiner Weiber und Kebsweiber" (mit Schaam bedekt durch Täuschung ihrer Hoffnung, daß du dich des Sieges freuen würdest). V. 7. לְצֵּחְיָבֶה ,,zu lieben d. h. indem du liebst die dich hassen und hassest die dich lieben; denn du hast heute zu erkennen gegeben (durch dein Benehmen), daß Oberste und Knechte (Heerführer und Krieger) für dich nicht sind d.h. gleichsam nicht existiren (Vulg. quia non curas de ducibus tuis); denn ich habe heute erkant (oder ich erfahre heute), daß wenn (x) für 5) Absalom lebte und wir alle heute umgekommen wären, daß dann es dir recht wäre in deinen Augen." V. 8. "Und nun steh auf, geh hinaus und rede freundlich deinen Knechten zu Herzen (בְּבֶּר עֵל לֵכן freundlich zusprechen, Gen. 34, 3. 50, 21 u. ö.); denn ich schwöre bei Jahve, wenn du nicht hinausgehst, wird warlich nicht ein Mann bei dir bleiben diese Nacht; und dies wird dir schlimmer sein als alles Uebel, das über dich gekommen von deiner Jugend an bis jezt." 1 Joab war allerdings nicht nur berechtigt, sondern im Interesse Davids sogar verpflichtet, dem Könige über sein Betragen Vorstellungen zu machen und ihn aufzufordern, mit dem Volke das sein Leben für ihn eingesezt hatte freundlich zu reden, weil Davids Betragen die Liebe des Volks zu seinem Könige ersticken mußte und die schlimmsten Folgen für seinen Thron haben konte. Aber er tat dies in einer so lieblosen und herrischen Weise, daß der König dadurch tief verlezt werden mußte. V. 9. Dennoch mußte David sich seinen Vorstellungen fügen. "Der König stand auf und sezte sich ins Thor und - alles Volk kam vor den König d. h. der Heerbann zog vor dem Könige vorüber, der — wie aus dem Contexte zu ergänzen — mit Blicken und Worten sein Wolgefallen bezeugte. Israel aber d. h. der Teil des Volks,

<sup>1)</sup> Innuit copias dilapsas a Davide, quasi prae senio delirante et stulto Absalomi amore victori exercitui indignante, alium regem electuras. Cler.

welcher Absalom angehangen, war in seine Zelte (nach Hause) zurückgekehrt (vgl. 18, 17). Dieser Satz bildet den Uebergang zum Folgenden.

V. 10-15. Vorkehrungen zur Einholung Davids nach Jerusalem. V. 10f. Als nach Absaloms Tode und der Zerstreuung seiner Anhänger in ihre Heimat die Empörung gescheitert war, entstand unter allen Stämmen eine Bewegung zu Gunsten Davids. "Das ganze Volk war rechtend (יָדְיֹן; d. h. sich gegenseitig Vorwürfe machend) in allen Stämmen Israels, indem es sprach: "der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde ... und nun ist er aus dem Lande geflohen vor Absalom, Absalom aber, den wir über uns gesalbt, ist umgekommen im Kriege; und nun warum verhaltet ihr euch still, den König zurückzuführen?" Diese Bewegung ging hervor aus dem Gefühle, durch den Aufstand für Absalom dem Könige Unrecht getan zu haben. — V. 12 f. David aber ließ, als ihm diese Rede des ganzen Israel überbracht wurde, den Priestern Zadok und Ebjathar sagen: "Redet zu den Aeltesten Juda's: warum wolt ihr die lezten sein, den König in seinen Palast zurückzuführen. - Ihr seid meine Brüder, mein Gebein und Fleisch (meine Blutsverwandten) warum . . .?" Der lezte Satz in v. 12: ist ein Umstandssatz, zur Erläuterung der Aufforderung an die Judäer nicht die lezten zu sein, in die Rede Davids eingeschoben. LXX u. einige Codd. der Vulg. haben diesen Satz zweimal, am Ende von v. 11 und von v. 12, und Then. Ew. Böttch. u. Wellh. erklären die Stellung desselben hinter v. 11 für ursprünglich und die Wiederholung hinter v. 12 für eine Glosse. Aber mit Unrecht. Denn solte der Satz: und die Rede des ganzen Israel kam an den König in sein Haus (zu Mahanaim) hinter v. 11 stehen und die Sendung Davids an Zadok und Ebjathar motiviren, so würde oder müßte vielmehr der Anfang des 12. V.: וְבְשֵׁלֵּח הַשְּׁלֵּה lauten: das Wort des g. I. kam an den König, da sandte der König. . . Aber v. 12 fängt so an: יָהַמֶּלֶהְ דָּוֶר שֵׁלַח "der König David aber sandte." Diese Form des Satzes spricht entschieden für die Richtigkeit des hebr. Textes, wogegen der alex. Text, abgesehen von der tautologischen Wiederholung des fraglichen ganzen Satzes, an sich schon als eine Conjectur sich zu erkennen gibt, durch die man den Anstoß an der auffallenden Stellung des Umstandssatzes beseitigen wolte. - V. 14. "Und zu Amasa sagt: Bist du nicht mein Gebein und Fleisch? So soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn du nicht Heeresfürst (Oberfeldherr) vor mir sein solst. alle Zeit an Joabs Stelle." - V. 15. So neigte er (David) das Herz des ganzen Volks wie eines Mannes, und sie sandten zum Könige: "Kehre zurück du mit allen deinen Knechten." In diesem V. wird der Erfolg von Davids Sendung an die Priester summarisch angegeben. Subject zu vij ist David, nicht Amasa oder Zadok. 1 — Die Sache betreffend war es ge-

<sup>1)</sup> Die Vermutung von Then. u. Böttch., daß vor v. 15 ein oder mehrere Verse ausgefallen sein müßten, entbehrt jedes haltbaren Grundes, da keine der alten Versionen hier irgend einen Zusatz bietet, und die Behauptung, daß es misslich sei zu מֵלֶּיל David als Subject anzunehmen, weil gleich darauf אָל הווא מִילָּיל nicht אֵל folge,

wiß weise von David, daß er seine Stammgenossen auffordern ließ, bei seiner Wiedereinsetzung in das Reich nicht hinter den übrigen Stämmen zurückzubleiben, damit es nicht den Anschein gewönne, als ob der Stamm Juda, dem David selbst angehörte, mit seinem Siege unzufrieden sei, da in diesem Stamme die Empörung zum Ausbruche gekommen war, wodurch die Eifersucht Juda's gegen die übrigen Stämme nur neue Nahrung erhalten haben würde. Nicht weise war es dagegen, dem Amasa, welcher das aufständische Heer Absaloms geführt hatte (17, 25), das eidliche Versprechen zu geben, daß er an Joabs Stelle Feldhauptmann werden solle. Denn mochte auch die Zusage zunächst nur ein im Geheimen ihm gegebenes Versprechen sein, so konte doch die Sache dem Joab nicht lange verborgen bleiben, und mußte dann dessen Ehrgeiz zu neuen Verbrechen anstacheln, wenn nicht gar die Feindschaft des mächtigen Feldherrn dem Throne Davids gefährlich wurde. So sehr nämlich auch Joab durch die Tödtung Absaloms und durch die verletzende Art, wie er den König wegen seiner Trauer zurechtgewiesen hatte, den Zorn Davids erregt haben mochte, so hätte doch David in seiner dermaligen Lage seinen Zorn gegen Joab mäßigen sollen, wenn auch das dem Amasa gegebene Versprechen nach der richtigen Bemerkung von Ew. Gesch. III S. 258 ,gegen Joab streng genommen keine Ungerechtigkeit in sich schloß, weil dieser, längst wegen zu großer kriegerischer Rohheit berüchtigt, noch zulezt in Absaloms Sache solchen Ungehorsam gegen den königlichen Befehl bewiesen hatte, daß ihm ohne das königliche Ansehen zu gefährden nicht wol gänzlich verziehen werden konte'.

V. 16 — 31. Rükkehr des Königs und Vorfälle beim Uebergang über den Jordan. V. 16-24. Simei's Begnadigung. V. 16 f. Als David bei der Rükkehr bis an den Jordan kam und Juda bis Gilgal ihm entgegengekommen war, um den König über den Jordan zu führen d. h. bei der Ueberfahrt feierlich zu geleiten, eilte der Benjaminit Simei von Bahurim (s. 16, 5 ff.) herab mit den Männern Juda's David entgegen. - V. 18 ff. Mit Simei kamen 1000 Mann von Benjamin und auch Siba, der Knecht des Hauses Saul mit seinen 15 Söhnen und 20 Knechten (s. 9, 10), und gingen über den Jordan vor den König, nämlich durch eine Furt, und die Fähre war hinübergegangen, um die Familie des Königs herüberzuführen und zu tun was ihm gut däuchte, d. h. sich zur alleinigen Disposition des Königs zu stellen. Und Simei fiel vor dem Könige nieder בַּבֶּבְרוֹ "als er (David) über den Jordan zu gehen in Begriff stand", nicht: als Simei über den Jordan gegangen war. Denn diese Bemerkung wäre nach dem Vorherberichteten überflüssig; außerdem aber ist es sehr zweifelhaft, ob der Infin. mit 7 den Sinn des Plusquamperfectums ausdrücken kann. Simei bat: "Es rechne mein Herr mir kein Vergehen zu und gedenke nicht wie dein Knecht sich ver-

schon durch v. 9, wo nachdem אָבֶּרָ als Subject voraufgegangen gleicherweise לָּפָנֵר folgt, als unerheblich erwiesen wird. Der ganze Anstoß rührt nur daher, daß diese Kritiker den Sinn des 15. Verses mißverstanden haben.

gangen hat." לְשֹׁוּם וּגוֹ ,,daß der König darauf achte." V. 21. "Denn dein Knecht (= ich) weiß daß ich gesündigt habe, und siehe ich bin heute gekommen der erste vom ganzen Hause Josephs, um meinem Herrn dem Könige entgegen zu gehen." Wegen באשון ל vgl. Ew. §. 292a. Das "ganze Haus Josephs" sind die übrigen Stämme außer Juda, die v. 12 בל־ישׁרָאל heißen. Ganz nichtig ist der Anstoß, den Then. u. Böttch. an ביה-יוֹמֶל genommen. Die Uebersetzung der LXX: תמעדטֹב מים אונים ביה ביוֹמֶל ביה מים ביה ביוֹמֶל בית ביה ביוֹמֶל ביוֹמֶל ביוֹמֶל ביה ביוֹמֶל ביוֹמיל ביוֹמיל ביוֹמֶל ביוֹמיל ביוֹמיל ביוֹמֶל ביוֹמיל ביומיל ביוֹמיל ביומיל ביו Ἰσοαήλ και οἴκου Ἰωσήφ beweist nicht, daß im Texte ursprünglich gestanden, sondern nur, daß ein Alexandriner olzov Toong durch die Glosse παντὸς Ἰσραήλ zu erklären für nötig hielt; und die Behauptung, daß קיסף erst im Rednerstyle der späteren Zeit des geteilten Reiches Parteiname für alles Außerjudäische geworden sei, wird schon durch 1 Kg. 11, 28 widerlegt. Die Bezeichnung der Juda opponirenden Stämme nach dem Namen des Hauptstammes Joseph (Jos. 16, 1) ist so alt als die Eifersucht dieser Stämme gegen Juda, die nicht erst mit der Teilung des Reiches begann, sondern damit nur zur dauernden Trennung befestigt wurde. Simei's Bitte um Vergebung seines Vergehens war eben so wenig ein sicherer Beweis von aufrichtiger Reue, als der von ihm zur Begründung derselben angeführte Grund. daß er vom ganzen Hause Josephs der Erste David entgegengekommen sei. Durch beides wolte sich Simei nur Straffosigkeit auswirken. Abisai antwortete daher v. 22: "Soll dafür (הַחָת זֹאָת für dies, was er jezt gesprochen und getan hat) Simei nicht getödtet werden, weil er dem Gesalbten Jahve's geflucht hat (vgl. 16, 5 ff.)?" Aber David erwiderte v. 23: "Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne Seruja's (vgl. 16, 10), denn ihr werdet mir heute zu Widersachern?" שָׁטָּע der Widersacher, der Hindernisse in den Weg legt (Num. 22, 22), hier - um zu bösem Tun zu verleiten. "Heute solte jemand in Israel getödtet werden? Denn weiß ich nicht, daß ich heute König über Israel geworden bin?" Dieser Grund, aus dem David den Lästerer nicht wie er verdient hatte am Leben strafen wolte, wäre sehr löblich, wenn der König ihm wirklich ganz vergeben hätte. Da aber David noch auf seinem Sterbebette seinem Nachfolger auftrug, Simei für diese Lästerung zu strafen (1 Kg. 2, 8 f.), so war auch diese Begnadigung nur ein Zeichen der Schwäche Davids, die nicht nachahmenswert ist, zumal der König ihm schwur, daß er nicht sterben solle (v. 24).

<sup>1)</sup> Nach bloßer Verkennung des richtigen Sinnes der Worte wollen Dathe,

phiboset, der sich bei der Deputation der Hauptstadt befand, die David am Jordan bewillkommte): "Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboset?" Zu dieser Frage war David nach dem, was Siba 16, 3 ihm über Meph. hinterbracht hatte, berechtigt. V. 27. Meph. antwortete: "Mein Herr König, mein Knecht hat mich getäuscht; denn dein Knecht (= ich) dachte: ich will mir den Esel satteln lassen und darauf reiten und zum Könige ziehen; denn dein Knecht ist lahm." Versteht man אַרְבַשׁׁה so, daß Meph. nicht eigenhändig den Esel sattelte, sondern dies durch seinen Diener besorgen ließ, wie קבש sicher auch Gen. 22, 3 gebraucht ist und wie häufig das Tun einer Sache nicht eigenhändig geschieht, so ist der Sinn klar und fält jeder Grund zu Textänderungen weg. Die Uebersetzung der LXX u. Vulg.: dein Knecht sagte ihm (dem Diener): sattle mir, ist nicht wortgetreu sondern nur sinngemäß. - V. 28 f. "Und er (Siba) verleumdete deinen Knecht bei meinem Herrn dem Könige." Dies hatte Meph. nicht blos aus der Rede Davids und dem Tone derselben erschlossen, sondern gewiß schon längst erfahren, indem Siba nicht gezögert haben wird, die Zusage Davids, daß ihm alle Güter Mephibosets gehören sollen, gegen seinen Herrn geltend zu machen, woraus Meph. die Verleumdung Siba's erkennen mußte. "Und mein Herr der König ist wie der Engel Gottes" d. h. erkent alles so wie es wirklich ist (s. zu 14, 17), "und tue was dir wolgefält." "Denn nicht war das ganze Haus meines Vaters (meine ganze Familie) anders als Leute des Todes gegen meinen Herrn den König (d. h. du hättest uns alle tödten lassen können), und du seztest deinen Knecht unter deine Tischgenossen (s. 9, 7 u. 11); und was habe ich noch für ein Recht und (was) noch zu schreien (um Hilfe) zum Könige?" Sinn: ich kann keine Rechtsansprüche erheben und unterwerfe mich allem was du über mich verfügst. Aus dieser Rede Mephibosets mußte David erkennen, daß er von Siba hintergangen worden war, ein unbegründetes Vorurteil gegen Mephiboset gefaßt und mit der Schenkung seiner Güter an Siba ein Unrecht begangen hatte. Er antwortete daher v. 30 in offenbarem Unwillen: "Warum redest du noch deine Sachen? Ich habe gesagt, du und Siba solt das Feld teilen", worauf Meph. v. 31 erwiderte: "Auch das Ganze mag er nehmen, nachdem mein Herr, der König wolbehalten zurückgekehrt ist in sein Haus." Diese Erwiderung zeigt klar, daß dem Mephiboset Unrecht geschehen war, selbst wenn man sie nicht als Ausdruck der Empfindlichkeit

Then. u. Wellh. דְּרְנְּשְׁלֵּדִם nach dem Arabs in מַרְרְּנְּשָׁלִּדִם von Jerusalem ändern, wogegen schon Böttch. richtig erinnert hat, daß מַרְרְּנָשְׁלִדִּם überflüssig bleibe, da es in dem vorhergehenden בְּרָדְ schon gesagt ist. Aber ebenso unnötig ist Böttchers Emendation des אבַ in אבּי, weil Jerusalem oder die Einwohnerschaft Jerusalems ein Fömininbegriff sei, da Städte und Länder, wenn die Einwohner gemeint sind, häufig als Masculina construirt werden, vgl. Ew. §. 318a. Ganz verfehlt aber und von den Neueren mit Recht aufgegeben ist die Fassung des בּוֹרְשִׁיִּדְם als Accusativ in dem Sinne: als Meph. nach Jerusalem kam dem Könige entgegen (LXX Luth. Mich. Maur.), weil sie nicht nur mit בְּרֵר streitet, sondern auch mit 16, 3 u. 9, 13, wonach Mephiboset in Jerusalem wohnte.

Mephibosets über Davids Ausspruch, sondern mit Seb. Schm. u. A. so faßt, daß Meph. sich damit habe entschuldigen wollen: quod non dixerit quicquam ad accusandum Regem ejusque sententiam, sed tantum excusationis causa. Dadurch wird aber die Meinung, daß Davids Worte v. 30 nichts weiter als die Zurücknahme des voreiligen Ausspruches 16, 4 und die Bestätigung der früheren Bestimmung 9, 7-10 enthielten, in dem Sinne: es bleibt alles wie ich es zuerst bestimt habe; ihr habt den Acker gemeinschaftlich, insofern nämlich Siba und seine Söhne natürlich mit von dem Ertrage des Gutes gelebt hatten (Then. O. v. Gerl.), als unstatthaft zurückgewiesen. Auch steht ja die Sentenz: "ihr solt das Feld teilen" in offenbarem Widerspruche mit den Worten 9, 7: "ich gebe dir das ganze Feld deines Vaters zurück" und v. 9: "alles was dem Saul und seinem ganzen Hause gehört habe ich dem Sohne deines Herrn gegeben." Mit dem אַפַרָּהָּד וגר ich habe gesagt, du und Siba u. s. w. retractirt David den voreiligen Ausspruch 16, 4, um das Unrecht, welches er dem Mephiboset zugefügt hatte. einigermaßen zu mildern, weil er nicht den Mut hatte, jenen Ausspruch ganz zurückzunehmen. Denn daß Mephiboset wirklich von Siba verleumdet worden war, das wagt David nicht zu bezweifeln, und das wird auch durch die v. 25 erwähnte Trauer Mephibosets während der ganzen Zeit der Flucht Davids über allen Zweifel erhoben, so daß man nicht mit Winer (bibl. Realw. II S. 83) sagen kann: "es lasse sich jezt nicht mehr beurteilen, ob Mephiboset ganz unschuldig gewesen sei."

V. 32-40. Barsillai begrüßt David. V. 32. Der 80jährige Barsillai war auch von Roglim herabgekommen und ging mit dem Könige über den Jordan, ihm beim Uebersetzen über den Fluß das Geleite zu geben. אַרבּוּדָן bed. die Strecke im d. i. über den Jordan. אַר ist nota accus.: das Stück im Jordan und nicht weiter. So richtig Böttch. nach Ges. u. Maur. Das Keri יהוהל ist schlechte Emendation. — V. 33 f. Da Barsillai den König während seines Aufenthaltes (דַשׁרבָה für דָשׁרבָה für דָשׁרבָה wie צוֹאָה f. צוֹאָה u. dgl. mehr) in Mahanaim mit Lebensmitteln unterstüzt hatte (17, 27 ff.), weil er sehr vermögend (לַבְּדוֹלַ) war, so wolte David ihn mit nach Jerusalem nehmen und ihm dort seine Liebe vergelten; aber Barsillai entgegnete v. 35 ff.: "Wie viel sind der Tage meiner Lebensjahre (d. h. wie lange werde ich noch zu leben haben), daß ich mit dem Könige nach Jerusalem hinaufziehen solte. Ich bin jezt 80 Jahre; kann ich (noch) Gutes und Schlechtes unterscheiden, oder wird dein Knecht (werde ich) schmecken was ich esse und trinke, oder noch hören auf die Stimme der Sänger und Sängerinnen? und warum solte dein Knecht noch zur Last werden meinem Herrn, dem Könige? Auf kurze Zeit (בַּמָּבֶּם) würde dein Knecht über den Jordan gehen mit dem Könige (d. h. nicht lange bei ihm bleiben können); und warum will der König mir diese Woltat vergelten?" געברנא. laß deinen Knecht umkehren, daß ich sterbe in meiner Stadt (Heimat) beim Grabe meiner Eltern; und siehe dein Knecht Chimham (d. i. nach der richtigen Erläuterung bei Joseph. Barsillai's Sohn, der mit dem Vater 

### Cap. XIX, 41 — XX, 26. Israels Unzufriedenheit und Seba's Aufstand.

V. 41-44. Streit zwischen Israel und Juda über die Einholung des Königs. V. 41. David zog hinüber nach Gilgal (in der Jordanaue Jos. 4, 19) und Chimham (במהן abgeschwächte Form für כמהם v. 38) war mit ihm hinübergezogen, und alles Volk Juda's hatte den König hinübergeführt (das Keri הַבֶּבִירִי ist erleichternde Lesart für das Chet. und das Volk anlangend, so hatten sie . . .), ,,und auch die Hälfte des Volkes Israel", nämlich außer den mit Simei erschienenen 1000 Benjaminiten (v. 18) noch andere in der Nähe wohnende Israeliten. — V. 42. In Gilgal kamen alle Männer Israels d. h. die Repräsentanten der übrigen Stämme Israels dem Könige entgegen und sprachen - verlezt darüber, daß die Judäer ihnen zuvorgekommen waren: "Warum haben unsere Brüder, die Männer Juda's dich gestohlen?" d. h. heimlich, ohne uns ein Wort zu sagen, abgeholt. בל־אַנִשֵּׁר דָנִיר sind. alle treuen Anhänger Davids, die mit ihm aus Jerusalem geflüchtet waren (15, 17 ff.). — V. 43. Die Judäer antworteten wider (בל) die Männer Israels: "weil (כִּדְּי weil als Antwort auf בְּהַיָּב v. 42) der König mir näher ist (sofern er ihrem Stamme angehörte), und warum denn zürnest du über diese Sache? Haben wir vom Könige gegessen (d. h. irgend einen Vortheil von unserer Stammverwandtschaft mit ihm gezogen, wie die Benjaminiten von Saul nach 1 S. 22, 7) oder etwas für uns davon getragen?" ist Inf. abs. Niph. mit weiblicher Endung. von ה'b entlehnt, vgl. Ew. §. 240d; wörtlich: oder ist Nehmens genommen worden uns?" - V. 44. Durch diese Antwort gereizt erwiderten die Israeliten: "Zehn Teile habe ich (Israel) am Könige und auch an David mehr als du,1 und warum hast du mich gering geachtet?" Zehn

Teile meinen sie am Könige zu haben, weil sie 10 Stämme bildeten — gegenüber dem einen Stamme Juda, da die Leviten als zwölfter Stamm hiebei nicht in Betracht kamen. Obgleich nun David aus dem Stamme Juda her war, so war er doch König des ganzen Volkes, so daß die zehn Stämme an ihm mehr Anteil als ein Stamm hatten. אַרְלְּבִּילְּתִי בְּּעָּלְּתִי בְּעָּלְּתִי מִּשְׁ bezieht sich darauf, daß Juda bei Einholung keine Rücksicht auf die Stämme Israels genommen hatte. יְּלַבְּיִּלְיִי וְעֵּה וְּעֵּה וְעָּבְּתִי מִּשְׁ עִּתְּי מִשְׁ מִּשְׁ מִּשְׁ מִּשְׁ מִּשְׁ מִּשְׁ מִּעִּבְּתְּי מִשְׁ מִּשְׁ מִשְׁ מִּשְׁ מִּבְּעְּיִּשְׁ מִּשְׁ מְּשְׁ מִּשְׁ מִּבְּי מְשְׁ מְּעְּעְּׁ מְּבְּעְּיִּבְּעְּבְּעְ

Cap. XX, 1-22. Aufruhr des Seba. V. 1. Daselbst war zufällig (אָּקְרָא wie 1, 6) ein nichtswürdiger Mann, Namens Seba, ein Benjaminit. Der stieß in die Posaune und sprach: "Wir haben keinen Teil an David, noch Erbe am Sohne Isai's. Ein jeglicher zu seinen Zelten Israel!" לאַקַלְּדִּלְּיִ nach Hause, wie 19, 9 u. ö. — V. 2. Diesem Rufe folgend zogen alle Männer Israels hinauf (aufs Gebirge) von David weg hinter Seba her, aber die Männer Juda's hingen an ihrem Könige vom Jordan bis Jerusalem. Die Verbindung des דְּבֶּר mit בְּבֶּר ist prägnant: sie hingen an und folgten ihm nach. Die Angabe: "vom Jordan" beweist nicht, daß der Aufstand des Seba am Jordan selbst vor Davids Ankunft in Gilgal ausgebrochen, sondern erklärt sich daraus, daß die Judäer den König schon über den Jordan zurückgeholt hatten. -V. 3. Nach der Rükkehr in seinen Palast zu Jerusalem brachte David sogleich die zehn zurückgelassenen und von Absalom beschlafenen Kebsweiber in Gewahrsam und versorgte sie, ohne ihnen ferner beizuwohnen. Die Masculinsuffixe an יכלכלם, וחנם und אליהם stehen wie öfter als der allgemeinere, unbestimtere Ausdruck statt des bestimteren, vgl. En. §. 184c am Ende. So waren sie verschlossen bis zu ihrem Tode in lebenslänglicher Witwenschaft. אַלְמְעַהָּה ist adverbialer Accusativ und שַּלְּיּה bed. Lebensstand; wörtl. in Witwenschaft des Lebensstandes. - V. 4. Darauf befahl David dem Amasa, die Männer Juda's zu berufen, zur Verfolgung und Bekriegung des Aufrührers Seba, in

drei Tagen, und sich dann wieder bei ihm zu stellen. Mit diesem Auftrage wolte David anfangen sein dem Amasa (19, 14) gegebenes Versprechen zu erfüllen. Ohne Zweifel welte er ihm das Commando über das gegen Seba ausziehende Heer übergeben und nach Besiegung des Empörers ihn zum Oberfeldherrn machen. Aber wie schon jenes Versprechen, so war auch dieser erste Schritt zur Erfüllung desselben eine unkluge Maßregel, weil Joab als langjähriger Heerführer dadurch schwer gekränkt wurde, außerdem aber als erprobter Feldherr im Stamme Juda gewiß ungleich mehr Ansehen genoß, als Amasa, der sich mit Absalom gegen David empört und das Rebellenheer angeführt hatte (17, 25). — V. 5 f. Als aber Amasa mit der Ausrichtung des königlichen Auftrages über die bestimte Zeit hinaus verzog (das Chet. ist Pi. ליבתר, das Keri entweder Hiph. ליבתר oder Imperf. Kal von אחר = יחר v. 9, und unnötig), warscheinlich weil die Judäer Mißtrauen gegen ihn hegten und seiner Aufforderung nicht rasche Folge leisteten, sprach David zu Abisai: "Nun wird uns Seba, der S. Bicri's, schädlicher (gefährlicher) werden als Absalom. Nimm du die Knechte (Krieger) deines Herrn und jage ihm nach, daß er nicht feste Städte erreiche und unsere Augen trübe" d. h. uns Verdruß und Kummer mache. So En. Gesch. III S. 262 nach dem σκιάσει τους οφθαλμοὺς ἡμῶν der LXX, indem Verdruß und Kummer die Augen trübe macht und wie einen Schatten über sie wirft, Ps. 6, 8. Hienach ist אבל hiph. von צלל. Wir ziehen diese Erklärung der gangbaren: daß er nicht unser Auge entwende (Ges. Dietr. u. A.) vor, weil ,das Auge entwenden' nicht = ,sich dem Auge entziehen' ist, und die von Böttch. u. Then. proponirte Deutung: ,unser Auge ausreiße d. h. uns empfindlich schade', Auge mit Augapfel als Bild des kostbarsten Gutes ver wechselt. - V. 6. So zogen hinter ihm (Abisai) her die Männer Joabs, d. h. das von Joab befehligte Corps, und die Crethi und Plethi (s. zu 8, 18) und alle die Helden הַּבְּרֵים warscheinlich die 600 Veteranen Davids, 15, 18) aus Jerusalem, um Seba zu verfolgen. — V. 8. "Als dieselben dann beim großen Steine zu Gibeon waren und Amasa (dort) ihnen entgegen kam (בַּא לְפֹנִיהֶם) — Joab aber war mit seinem Waffenrocke als seinem Kleide umgürtet und darüber der Gürtel des Schwertes gebunden an seinen Lenden in seiner Scheide; die ging heraus und es fiel (d. h. die Scheide ging aus dem Schwertgürtel, in welchem sie stekte, heraus, wobei das Schwert auf den Boden fiel) - da sprach Joab zu Amasa." Der 8. V. enthält lauter Umstandssätze, von welchen die lezteren (von ידוֹאָב an) den vorhergehenden untergeordnet sind, so daß ניאמר (v. 9) sich an den, das Zusammentreffen der ausrückenden mit Amasa beschreibenden, ersten Satz anschließt.

Auffallend ist aber das Erscheinen Joabs unter den Ausziehenden — und wie aus dem Folgenden erhellt — als Heerführer derselben, da in v. 6 David seinem (Joabs) Bruder Abisai die Verfolgung Seba's aufgetragen hatte und auch in v. 7 nur von den Männern Joabs die Rede war. Diese Schwierigkeit läßt sich schwerlich anders heben als durch die ziemlich einfache Annahme, daß David v. 6 zu Abisai ge-

sprochen habe, er solle mit Joab ausziehen, und daß dieser Umstand in unserm kurzen, auf die Hauptsache sich beschränkenden Berichte bei v. 6 übergangen ist und darum dort von Joab keine Erwähnung geschieht. So schon Cleric.: Mentio tantum facta est antea mandatorum Abisai datorum, sed eadem opera jussus est etiam Joabus illuc ire, nam nihil vetat Regem Joabum etiam nominasse, quamvis in hac brevi historia non narretur.1 — V. 9. Joab fragte Amasa nach seinem Befinden und faßte mit der rechten Hand seinen Bart, ihn zu küssen. Und da Amasa sich vor dem Schwerte in Joabs Hand nicht in Acht nahm, so stieß er ihn damit in den Wanst (Bauch) und schüttete seine Eingeweide auf die Erde, לֹא־שָׁנָה לוּ, und wiederholte ihm nicht (das Stechen)", vgl. 1 S. 26, 8. Dem Sinne nach gut Luther: "und gab ihm keinen Stich mehr." Das Anfassen des Bartes, um denselben zu küssen, ist noch jezt bei Arabern und Türken als Zeichen freundschaftlicher Bewillkommung üblich, vgl. Arvieux merkw. Nachrichten III S. 182 u. Harmar Beobacht. II S. 61. Der Grund zu diesem Meuchelmorde war Joabs Eifersucht auf Amasa. — Hierauf verfolgten Joab und Abisai den Seba. V. 11. Einer von Joabs Knappen aber blieb stehen bei ihm (שֶּלָהיי bei Amasa), ohne Zweifel auf Joabs Befehl, und sprach zu dem dorthin kommenden Volke d. i. zu den von Amasa gesammelten Judäern (vgl. v. 4): "Wer Joab lieb hat und wer für David (ist), der (ziehe) hinter Joab" d. h. folge ihm in den Streit wider Seba. - V. 12 f. Amasa aber lag in Blut gewälzt mitten auf der Straße, und da der Mann (der Knappe) sah, daß alles Volk stehen blieb (bei der Leiche), so wendete (schob) er den Amasa von der Straße aufs Feld und warf ein Tuch über ihn, worauf alle vorübergingen und dem Joab

nachzogen, - V. 14. Joab aber zog durch alle Stämme Israels nach Abela und Bet-Maacha. Subject zu יהיבור ist nicht Seba (Wellh.), sondern Joab. Abela (v. 15) oder Abel (v. 18) hat sich erhalten in dem großen Christendorfe Abil mit Ruinen, Abil el Kamh seines trefflichen Waizens (Kamh) wegen genant, nordwestlich vom Huleh-See auf einem Tell an der Ostseite des Flusses Derdâra, nicht in dem nördlich davon auf dem Bergrücken zwischen Merdsch Ayûn und Wady et Teim gelegenen Ibl el Hawa, vgl. Ritter Erdk. 15 S. 240 f. Robins. n. bibl. Forsch. S. 488 f. u. v. de Velde Mem. p. 280 u. Reise I S. 126. — Bet-Maacha lag ganz in der Nähe von Abela, so daß beide Orte, schon v. 15 u. später, einheitlich verbunden sind als Abel-Bet-Maacha, vgl. 1 Kg. 15, 20. 2 Kg. 15, 29, auch Abel-Maim genant 2 Chr. 16, 4. -Schwierig ist יכל־ הברים zu deuten; denn gegen die Annahme, daß הברים Name einer nicht weiter erwähnten Landschaft sei (Chald. u. Luth. (ganz Haberim) spricht hauptsächlich, daß im Folgenden Abel-Bet-Maacha als das Ende des Kriegsschauplatzes genant sind. Da LXX πάντες ἐν Χαζοί (בכרי) u. Vulg. omnesque viri electi dafür bieten, so scheint בחרים aus בחרים verschrieben zu sein: ,und alle junge Mannschaft, die sammelte sich und zog ihm auch nach', so wie das Chet. ורקלהן offenbarer Schreibfehler für ירקלהון ist. So schon Ges. in den Addenda zum thes. p. 74, Then. u. A. - Weiterer Emendationen bedarf es nicht. - V. 15. In Abel-B. M. belagerten sie ihn (Seba), schütteten einen Wall nach der Stadt hin auf, so daß derselbe am Stadtgraben (57 der Festungsgraben mit der dazu gehörigen kleinen Mauer) sich erhob (אָנֵמֶּבוֹי; und alles Volk bei Joab zerstörte, um die Mauer einzustürzen. יהשקית verderben, zu Grunde richten. Unnötig und unerweislich ist die Fassung des השחיה als denom, von שַרָה Grube, Gruben graben, untergraben (Ew. Then. Erdm.), da die vermeintliche contradictio in adjecto nur durch willkürliche Pressung des im Sinne von gänzlich zerstören, erzielt wird, und der Widerspruch mit der Erklärung Joabs v. 20: daß er nicht vernichten oder zerstören wolle, nur eingebildet ist. Das ὑπορύσσειν ἐκέλευσε des Joseph. ist natürlich keine kritische Instanz, sondern verdeutlichende Paraphrase.

V. 16 ff. Da verlangte ein kluges Weib von der Stadt her mit Joab zu reden und sprach dann (von der Mauer herab) zu ihm v. 18: "Man pflegte früherhin also zu reden: man befrage doch Abel und so brachte man (etwas) zu Stande." Diese Worte zeigen, daß Abel vor Zeiten durch die Weisheit seiner Bewohner berühmt war. V. 19. "Ich bin von den Friedsamen, Getreuen in Israel; du suchst zu tödten eine Stadt und Mutter in Israel; warum wilst du vernichten das Erbteil Jahve's?" Die Verbindung des sich mit einem Prädicat im Plural erklärt sich daraus, daß das Weib im Namen der Stadt zu Gunsten derselben redet, also die Bürger der Stadt im Auge hat, wie aus dem bildlichen Ausdruck

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit des Textes ist um so weniger mit Then. u. Böttch. in Zweifel zu ziehen, als alle alten Uebersetzer den hebräischen Text wiedergegeben haben, auch die LXX mit ihrem ἐγώ εἰμι εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων ἐν Ἰσραήλ, wo-

Das Weib gibt dem Joab zuvörderst zu verstehen, daß er die Bewohner Abela's zuerst hätte fragen sollen, ob sie für Seba streiten wolten, bevor er die Belagerung und Zerstörung der Stadt unternahm, wie es das Gesetz Deut. 20, 10 ff. sogar bei Belagerung auswärtiger Städte vorschrieb: sodann daß er die Friedfertigkeit und Treue der Bürger von Abela hätte in Erwägung ziehen sollen, um nicht friedliebende Bürger und Glieder des Volkes Gottes zu vertilgen. - V. 20. Die Rede dieser Frau machte Eindruck auf Joab. Er fühlte die Warheit ihrer Vorwürfe und antwortete: "Das sei ferne, ferne von mir zu verschlingen und zu verderben." בא wie bei Schwüren: warlich nicht. V. 21. "Nicht also verhält es sich (sc. wie du sagst), sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim (das sich bis in den Stamm Benjamin hineinerstrekte s. zu 1 S. 1, 1), Seba der Sohn Bicri's, hat seine Hand gegen den König David erhoben. Gebt ihn allein heraus, so will ich von der Stadt abziehen." Dieses versprach ihm das Weib: "Siehe sein Kopf soll dir über die Mauer hinausgeworfen werden." — V. 22. Darauf kam sie zum ganzen Volke d. h. der Bürgerschaft der Stadt "mit ihrer Weisheit" d. i. mit dem weisen Rathe, den sie dem Joab gegeben und den dieser angenommen hatte, worauf die Bürger das Haupt Seba's abhieben und dem Joab hinauswarfen. Joab aber ließ dann zum Abzuge blasen und das Kriegsvolk auseinander gehen, während er selbst nach Jerusalem zum Könige zurükkehrte.

V. 23-26. Die Reichsbeamten Davids. Wie der erste Abschnitt der Regierungsgeschichte Davids (8, 16 ff.), so schließt auch der zweite mit einem Verzeichnisse der obersten Reichsbeamten des Königs. Der Verf. unserer BB. fand die beiden Verzeichnisse offenbar schon in seinen Quellen vor und nahm sie beide in sein Werk auf, weil sie, wie aus der Verschiedenheit einzelner Beamten erhellt, aus verschiedenen Zeiten stamten und sich gegenseitig ergänzten. Unser Verzeichnis stamt aus einer späteren Periode der Regierung Davids als das in c. 8, 16-18. Zu den in c. 8 aufgeführten Würdeträgern sind hier hinzugekommen: Adoram über die Frohn und der Jairite Ira als vertrauter Rath (בֹחֵלָ s. zu 8, 18) statt der 8, 18 genanten Söhne Davids. Die übrigen sind in beiden Verzeichnissen dieselben Personen. Das Chet. ist קברי zu lesen (vgl. 2 Kg. 11, 4. 19) von קברי perfodit, synonym mit הַכְּחֵה s. zu 8, 18. צִּדֹנְיָם ist dieselbe Person mit אַדֹנִירָם, welcher 1 Kg. 4, 6 u. 5, 28 als Aufseher über die Frohn unter Salomo genant wird, wie daraus erhellt, daß dieser leztgenante in 1 Kg. 12, 18 auch in 2 Chr. 10, 18 הֵדֹרָם heißt. Hadoram scheint abgekürzte Namensform, nicht bloßer Schreibfehler für Adoniram zu sein. Wenn aber den angeführten Stellen zufolge derselbe Mann dieses Amt unter drei Königen bekleidet hat, so ist zu bedenken, daß er dasselbe erst in

gegen das von einigen Codd. hinter εἰ ἐξέλιπον am Ende von v. 18 dargebotene ἄ ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ἰσραήλ, worauf Then., Böttch. u. Ew. Conjecturen bauen, eine offenbare Glosse oder Paraphrase des τρημές ist und in kritischer Beziehung von so geringem Werte, daß Tischendorf in s. LXX-Ausgabe diese Variante nicht einmal für erwähnenswert gehalten hat.

den lezten Jahren der Regierung Davids erhalten hat, denn in c. 8, 16 ff. ist er nicht erwähnt, und daß er nur beim Regierungsantritte Rehabeams noch erwähnt wird, also nicht anzunehmen ist, daß er noch lange unter demselben dieses Amt bekleidet habe. אול bed. nicht vectigal, Tribut oder Frohndienst, sondern den Frohnarbeiter. Die Ableitung des Wortes ist streitig und ungewiß. Die Anstellung eines eigenen Präfecten über die Frohnarbeiter erfolgte wol erst in den lezten Jahren der Regierung Davids, in welchen der König die innere Verwaltung des Reiches fester ordnete. — Ueber die Frohnarbeiter s. zu 1 kg. 5, 27. — Ueber אַשֶּׁרָאָּ für שִּׁלְּבָּיָּ s. zu 8, 17. Der Jairite שִּׁרָאָּ komt nirgends weiter vor. שִּׁלְּבָּיִ mit Then. in בַּיִּבְּיָרָ zu ändern liegt gar kein Grund vor, da die Deutung des Syrers: "von Jathir" nur aus c. 23, 38 erschlossen und die dieser Schlußfolgerung zu Grunde liegende Voraussetzung, daß der Held Ira (23, 38) dieselbe Person mit dem königlichen Cohen Ira sei, völlig unbegründet ist.

#### IV. Beschlufz der Regierung Davids. Cap. XXI—XXIV.

Nach Beendigung des von Seba angestifteten Aufruhres verwendete David die noch übrigen Jahre seiner Regierung für die Befestigung des Reiches teils durch Ordnung der Heeresmacht, Rechtspflege und Staatsverwaltung, teils durch Vorbereitungen für den Tempelbau und Restimmungen über den Dienst der Leviten, um seinem noch jugendlichen Sohne Salomo, welchen der Herr zum Thronfolger erkoren hatte, das Königtum festgegründet und wolgeordnet übergeben zu können. Der Bericht von diesen Anordnungen und Einrichtungen fült in den BB. der Chronik den lezten Abschnitt der Regierungsgeschichte Davids. In unsern Büchern dagegen sind aus diesem Zeitraume a) zwei göttliche Heimsuchungen Israels mit ihren Sühnungen (c. 21, 1-14 u. c. 24), b) das Loblied Davids für die Errettung aus der Hand aller seiner Feinde (c. 22), und seine lezten prophetischen Worte (c. 23, 1-7), endlich c) einige kurze Nachrichten über siegreiche Taten in den Philisterkriegen (c. 21, 15-22) und ein längeres Verzeichnis der Helden Davids (c. 23, 8-39), gleichsam zur geschichtlichen Einrahmung dieser poëtischen und prophetischen Stücke mitgeteilt. Von den göttlichen Heimsuchungen gehört die durch die Volkszählung veranlaßte Pest (c. 24) unzweifelhaft in die lezten Jahre der Davidischen Regierung, dagegen die Hungersnot und ihre Sühne (c. 21, 1-14) fält höchstwarscheinlich in eine frühere Zeit, und ist nur deshalb erst hier erzählt, weil sie sich früher nirgends passend einfügen ließ. — Den Kern und Mittelpunkt dieses lezten Abschnittes der Geschichte Davids aber bilden unstreitig der Dankpsalm c. 22 und der prophetische Spruch des hochgestelten

und hochbegnadigten Königs. In dem Dankpsalme blikt David am Ende seines Lebens zurück auf alle Gnade und Treue, welche er während seiner ganzen Regierung erfahren hat, um den Herrn seinen Gott dafür zu preisen. In seinen lezten Worten blikt er auf Grund der empfangenen Verheißung von dem ewigen Bestehen des Königtumes seines Hauses in die Zukunft und schaut im Geiste den gerechten Herscher. der aus seinem Samen dereinst erstehen und den Thron seines Königreiches ewig einnehmen werde. Diese beiden lyrischen und prophetischen Erzeugnisse Davids bilden als die reifste geistliche Frucht seines Lebens zugleich den würdigen Schluß seiner Regierung. Daran reiht sich in der Form eines Anhanges das Verzeichnis seiner Helden (c. 23, 8-39) und schließlich in c. 24 noch die Geschichte von der Volkszählung und der zur Bestrafung dieses Vergehens Davids über Israel verhängten Pest. Diese Begebenheit ist blos deshalb an den Schluß der BB. Samuels gestelt, weil durch den zur Sühnung des göttlichen Zorns erbauten Altar mit den darauf dargebrachten Opfern die Stätte für den Tempel geweiht wurde, den nach Davids Tode sein Sohn und Nachfolger Salomo der göttlichen Verheißung c. 7, 13 zufolge erbauen solte.

# Cap. XXI. Hungersnot und Sühne. Heldentaten aus den Philisterkriegen.

V. 1—14. Hungersnot und Sühne. Eine dreijährige Hungersnot im Lande, als deren Ursache Jahve dem Könige den Frevel Sauls an den Gibeoniten angab, wurde dadurch gesühnt, daß David den Gibeoniten auf ihr Verlangen sieben Nachkommen Sauls auslieferte, welche von denselben dann auf einem Berge vor Jahve aufgehängt wurden. — Dieses Ereignis fält sicherlich nicht in die lezten Regierungsjahre Davids, jedoch wegen der Bemerkung über Mephibosets Verschonung v. 7 auch nicht früher als nachdem David von Mephiboset Kunde erhalten und ihn an seine Tafel gezogen hatte (c. 9). Hier wird dasselbe erwähnt als ein tatsächlicher Beleg dafür, wie einerseits Jahve am Hause Sauls auch noch nach dessen Tode einen von ihm verübten Frevel gestraft hat, andrerseits wie David auch in diesem Falle, nachdem er zur Sühnung der Schuld ihres Vaters die Nachkommen Sauls hatte opfern müssen, doch in der ehrenvollen Bestattung ihrer Gebeine demselben Liebe erwiesen hat.

V. 1—6a. Eine drei Jahre nach einander andauernde Hungersnot bewog David, das Antlitz Jahve's zu suchen d. h. im Gebete Gott nach der Ursache dieses über das Land hereingebrochenen Strafgerichtes zu fragen. Der Herr antwortete: "Wegen (אֶל פּוֹפ hinsichtlich) Sauls und des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getödtet hat." אֵל־בֶּים ist eine zur näheren Bestimmung dienende Apposition: wegen Sauls und zwar wegen der auf seinem Hause lastenden Blutschuld. בֵּיִם bed. das Haus, auf welchem vergossenes Blut als Schuld lastet, ähnlich wie בַּיִּבְּיִם Ez. 22, 2. 24, 6. 9 und אֵרִים Fs. 5, 7. 26, 9

u. a. - Sauls Schuld wird zugleich die Schuld seines ganzen Hauses und des ganzen Volkes. Das Land muß büßen, was sein König verbrochen hat. Dieser Gedanke wurzelt in der Idee von der solidarischen Einheit zwischen dem Volke und dem theokratischen König als dem Vertreter des Volkes vor Gott' (Erdm.). Die Freveltat Sauls ist nicht weiter bekant. Aus der Rede der Gibeoniten v. 5 erhellt nur so viel. daß Saul in vermeintlichem Eifer für die Söhne Israels die Gibeoniten geschlagen d. h. getödtet hat. Vermutlich bot irgend eine Unzufriedenheit mit ihnen dem Saul einen Vorwand, diese Amoritischen Heiden aus der Mitte des Volkes Gottes auszurotten. - V. 2. In Folge dieser, die Ursache der über das Land gekommenen Heimsuchung nur allgemein andeutenden, göttlichen Antwort ließ David die Gibeoniten kommen, um sie über das von Saul ihnen zugefügte Unrecht zu befragen. Bevor aber der Geschichtschreiber ihre Antwort mitteilt, schaltet er eine Erläuterung über die Gibeoniten ein, daß sie nicht Israeliten waren, sondern Ueberreste von den Amoritern, welchen Josua mit einem Eide die Erhaltung am Leben zugesagt hatte, vgl. Jos. 9, 3 ff. Dort heißen sie Heviter (v. 7), hier Amoriter nach dem allgemeinen Namen, unter welchem öfter sämtliche canaanitische Stämme zusammengefaßt sind. s. zu Gen. 10, 16 u. 15, 16. Mit יאמר דוד אל חגי v. 3 wird das v. 2 wieder aufgenommen: David sprach also zu den Gibeoniten: "Was soll ich euch tun und womit sühnen" sc. den Zorn des Herrn wegen des euch geschehenen Unrechts? "daß ihr segnet das Erbteil (d. i. das Volk) Jahve's." Ueber den Gebrauch des Imperativs zur Bezeichnung der sicheren Folge, vgl. En. §. 347a. - V. 4. Die Gibeoniten' erwiderten: "Mir ist nicht um Silber und Gold zu tun an Saul und seinem Hause" (wörtl. mir ist nicht, steht nicht zu Silber u. G. bei Saul u. s. H.) d. h. ich habe keine Geldforderung an Saul, verlange keine Geldbuße als Ersatz für das Blut, das er unter uns vergossen hat, vgl. Num. 35, 31. Das Chet. יל ist troz des folgenden למי nicht anzutasten. Der Singular erklärt sich daraus, daß der Sprechende sich die Gibeoniten als Corporation denkt. "Und uns steht nicht zu jemand zu tödten in Israel" sc. eigenmächtig durch Ausübung der Blutrache. Als hierauf David weiter fragte: "was meint ihr denn, daß ich euch tun soll?" (Ueber die Constr. אַכרים אַנְשֶה vgl. Ew. §. 336 b), antworteten sie: "den Mann, der uns aufrieb und der gegen uns sann, daß wir vernichtet würden (שמונה ohne כשמונה untergeordnet, wie im vorigen Verse), um nicht zu bestehen im ganzen Gebiete Israels (anlangend), so gebe man uns sieben Männer von seinen Söhnen, daß wir sie kreuzigen dem Jahve zu Gibea Sauls, des Erwählten Jahve's." איש אשר וגר steht absolut vorauf, vgl. Gesen. §. 145, 2. Ueber pr die Kreuzigung als Todesstrafe s. zu Num. 25, 4, wo schon bemerkt worden, daß die Verbrecher nicht lebendig gepfählt oder ans Kreuz geschlagen, sondern zuerst getödtet wurden. Die Gibeoniten verlangten demnach, daß Sauls Morden unter ihnen durch Tödtung einer Zahl von seinen Söhnen gesühnt werden solte - Blut durch Blut nach Num. 35, 31. Sie forderten aber die Kreuzigung für Jahve (הוֹקֶע לֵּיחוֹח) d. h.

die Pfählung der Getödteten als öffentliche Darstellung der vollzogenen Strafe vor dem Angesichte des Herrn (vgl. v. 9), als Satisfaction zur Sühnung seines Zornes. Die Sieben ist heilige Zahl — bei Vollbringung eines Gotteswerkes. Geschehen solte dies in Gibea, der Heimat und Residenz Sauls, der durch sein Verbrechen Gottes Zorn über das Land gebracht hatte. In der Bezeichnung Sauls בַּחִיר ְּהַלְּהָּ liegt eine heilige Ironie. War Saul der Erwählte Jahve's, so hätte auch sein Tun seiner

göttlichen Erwählung entsprechen sollen. V. 6 b-10. David gewährte die Forderung, weil nach dem Gesetze Num. 35, 33 eine auf dem Lande liegende Blutschuld nur durch das Blut des Schuldigen gesühnt werden konte. Nach dem Gesetze aber soll die Blutrache nur den Täter selbst treffen. Nirgends gestattet die Gesetzgebung der mittleren Bücher des Pent., daß der Bluträcher außer an dem Mörder selbst sich noch an der Familie vergreife' (Oehler in Herz, Real, Enc. II S. 262). Da nun die Gibeoniten die Auslieferung von sieben Nachkommen des dem Gericht bereits anheimgefallenen Saul fordern, so hatte - scheint es - David dem Gesetze gegenüber keine Verpflichtung, dieser Forderung zu entsprechen. Wenn er es - urteilt daher Erdm. - nun dennoch tat und keine Anklage deswegen gegen ihn laut wird, so deutet dies darauf hin, daß die Sitte neben dem Gesetze auf Grund der den ganzen Orient beherschenden Idee von der Solidarität der Familie und des im Gesetz ausgesprochenen Gedankens von einer von den Vätern auf die Kinder übergehenden Erbschuld eine über die Schranken des Gesetzes hinausgehende Praxis hatte zu Stande kommen lassen, eine Praxis, gegen welche die Worte 5 Mos. 24, 16 als Ergänzung der früheren gesetzlichen Bestimmungen gerichtet sein mögen.' - Allein mit der Unterscheidung zwischen dem Gesetz und der über das Gesetz hinausgehenden Sitte wird der Gesichtspunkt, unter welchen die Sache nach der einfachen Relation fält, ganz verschoben. Nach dem Texte hat Gott durch Verhängung einer Hungersnot über das Land und die dem Könige auf sein Flehen erteilte Antwort demselben kundgetan, daß eine Blutschuld Sauls auf dem Lande liege, die gesühnt werden müsse. Da nun Saul bereits todt war, so konte diese Schuld nur durch Blut seiner Nachkommen gesühnt werden. Auf diesen Fall litt das die Blutrache auf die Person des Mörders beschränkende Gesetz gar keine Anwendung, weil es sich um Sühnung einer Schuld handelte, die mit dem Tode Sauls nicht erloschen, folglich auf seine Nachkommen vererbt war. In diesem Falle hatte auch David der Forderung der Gibeoniten gegenüber nicht die Wahl, sie zu bewilligen oder abzuweisen, sondern als theokratischer König die Pflicht, durch Gewährung der Forderung das Land von einem auf demselben lastenden Banne zu befreien. Dies tat er nun so. daß er bei der Auslieferung der geforderten Glieder vom Hause Sauls Mephiboset den Sohn Jonathans und Enkel Sauls, um des mit Jonathan eidlich geschlossenen Freundschaftsbundes willen 1 S. 18, 3. 20, 8.16, verschonte und den Gibeoniten 2 Söhne der Rispa, eines Kebsweibes Sauls (vgl. v. 11 u. c. 3, 7) und 5 Söhne der Merab der Tochter

Sauls, die sie dem Adriël von Mechola geboren hatte, auslieferte. Der im Texte stehende Name Michal beruht auf einem Gedächtnis- oder Schreibfehler; denn nicht Michal, sondern Merab Sauls älteste Tochter war dem Mecholatiten Adriël zum Weibe gegeben worden 1 Sam. 18, 19. Die Gibeoniten kreuzigten die ihnen Ausgelieferten auf dem Berge bei Gibea vor Jahve, vgl. die Bem. zu v. 6. "So fielen zu Sieben auf einmal." Das Chet. שבעקים, an dem schon die Masoreten Anstoß nahmen, so daß sie es in בְּהָבשׁ ändern wolten, wird von Böttch. mit Recht in Schutz genommen, weil der Dual des Zahlwortes das gleichmäßig wie bei der Paarung innerhalb der Zahl Wiederholte bezeichne, hier also das Außerordentliche dieses Falles malerischer ausdrücke als das Keri: "Sie fielen siebenfach auf einmal" d. h. zu Sieben auf gleiche Weise. Die weitere Bemerkung: "sie wurden getödtet in den ersten Tagen der Ernte, zu Anfang der Gerstenernte" gehört zum Folgenden, zu dem sie überleitet. Die beiden Keri's יהפה für יהבי und חברת für הבחת sind unnötige Verbesserungen. הבחת ist adverbialer Accusativ, vgl. Ges. §. 118, 2. - Mit der Gerstenernte begann die Ernte um die Mitte des Nisan, unsers Aprils, s. m. bibl. Archäol. II §. 118. — V. 10. Und Rispa nahm das Sacktuch d. i. das grobe härene Tuch, das man bei Trauer umlegte, und breitete es sich aus am Felsen - nicht zu einem Zelte (Cler.), noch weniger hing sie es über die Leichname der Gehenkten (exeg. Hdb.), sondern zum Lager — "vom Anfang der Ernte, bis Wasser sich ergoß über sie (die Gekreuzigten) vom Himmel", d. h. bis Regen eintrat als ein Zeichen, daß die auf dem Lande lastende Plage der Dürre gesühnt sei, worauf die Leichen offenbar von den Pfählen abgenommen und beerdigt werden konten - was in unserem nur auf die Hauptmomente sich beschränkenden Berichte übergangen ist. So richtig schon Joseph., nur daß die Annahme, der Regen sei alsbald, noch vor dem gewöhnlichen Frühregen eingetreten, keinen Grund im biblischen Texte hat. "Und gestattete nicht den Vögeln des Himmels sich niederzulassen auf die Leichen bei Tage und den wilden Thieren bei Nacht." Leichen unbeerdigt zu lassen, daß sie von den Raubvögeln und wilden Thieren verzehrt wurden, galt als die größte Schmach, die den Todten widerfahren konte, s. zu 1 S. 17, 44. - Nach Deut. 21, 22 f. solten die Gehenkten nicht über Nacht am Pfahle hängen bleiben, sondern vor Abend begraben werden; aber dieses Gesetz litt auf den vorliegenden Fall keine Anwendung, wo es sich um Sühnung einer auf dem Lande liegenden Schuld handelte. In diesem Falle solten die Sühnopfer so lange vor Jahve ausgestelt bleiben, bis das Aufhören der Landplage zeigte, daß sein Zorn versöhnt war.

V. 11—14. Als diese rührende Sorge der Rispa für die Todten David angezeigt wurde, sorgte er dafür, daß die Gebeine des ganzen gefallenen Königshauses in dem Erbbegräbnisse der Familie Sauls bestattet wurden. Er ließ daher die Gebeine Sauls und Jonathans, welche von den Jabesiten heimlich von der Mauer Beisans, an welche die Philister die Leichen angeschlagen hatten, abgenommen und in Jabes begraben worden waren (1 S. 31, 10 ff.), von dort holen und die Ge-

beine der zu Gibea gekreuzigten Söhne und Enkel Sauls sammeln und alle diese Gebeine zu Sela im Lande Benjamin im Erbbegräbnisse des Kis, des Vaters Sauls, beisetzen. Ueber die Constr. des pass. mit vgl. Ges. \$. 143, 1a. בַּרְחֹב בֵּרָח־שֶׁן heimlich wegnehmen. מַרְחֹב בֵּרָח־שֶׁן vom Marktplatze Bethsan's bildet keinen Widerspruch mit der Angabe 1 S. 31, 10, daß die Philister die Leichname an die Mauer von Bethsan geschlagen, da bei den morgenländischen Städten der Erne Marktplatz nicht mitten in der Stadt, sondern ein Platz an oder vor dem Thore ist (vgl. 2 Chr. 32, 6. Neh. 8, 1. 3. 16). Dieser Platz als der gewöhnliche Versammlungsplatz der Bürger war der passendste Platz, wo die Philister die Leichname an der Mauer anschlagen konten. Das Chet. ਸ਼ਹੇਸ਼ ist die echt hebräische Form von ਸ਼ਹੇਸ਼, dagegen das Keri קלאה die aramäischartige Bildung, vgl. En. §. 252a. Richtig ist aber das Keri שמח פלשחים, da פלשחים als nom. propr. keinen Artikel annimt. Bei היום ברום ביום ist der Begriff des היי nicht zu pressen, sondern der Ausdruck im Sinne: zur Zeit des Schlagens zu nehmen; denn das Aufhängen der Leichen geschah erst am Tage nach der Schlacht 1 S. 31, 8 ff. - In v. 14 ist der Bericht abgekürzt, die wiederholte Nennung der Gebeine der Gekreuzigten weggelassen. Die Lage von Sela ist unbekant, s. zu Jos. 18, 28. — Nachdem dieses dem Befehle des Königs gemäß ausgeführt war, ließ sich Gott für das Land erbitten, so daß die Hungersnot aufhörte.

V. 15-22. Einzelne Taten der Helden Davids in den Philisterkriegen. Die in diesen Versen enthaltenen kurzen Nachrichten über diese Heldentaten sind vermutlich aus einer chronikartigen Geschichte der Kriege Davids genommen und hier erwähnt als tatsächliche Beweise von der gnädigen Errettung Davids aus der Hand aller seiner Feinde, wofür er in dem folgenden Dankliede den Herrn seinen Gott preist, so daß die Aufzählung dieser Taten als eine geschichtliche Unterlage für das folgende Danklied zu betrachten ist. - V. 15-17. Die Philister hatten wiederum Krieg mit Israel. Das weist im Allgemeinen auf frühere Kriege mit den Philistern hin und ist warscheinlich aus der von unserm Verf. benuzten Chronik der Kriege Davids, wo die folgende Notiz sich an vorher erzählte Kriege anschloß, unverändert aufgenommen. Dies läßt sich aus der Vergleichung mit den BB. der Chron. schließen, wo 1 Chr. 20, 4 drei von den hier erzählten Heldentaten an die Uebersicht der Kriege Davids angereiht sind. In diesem Streite war David ermüdet, und ein philistäischer Riese dachte ihn zu erschlagen; aber Abisai half ihm und tödtete diesen Riesen. Derselbe hieß ישבו בוב (Keri ישבר d. i. nicht: "Jisbo zu Nob", sondern ein Eigenname: Jischbobenob d. h. vermutlich: dessen Wohnung auf der Höhe ist, sogenant vielleicht nach seiner schwer zugänglichen Burg. Er gehörte zu den Abkömmlingen des Rapha d. h. zu dem Riesengeschlechte der Rephaiten. הרבה ist der Stammvater der Rephaiten (רָפַאִּרֶם), eines alten Volksstammes von riesiger Körpergröße, von dem schon zu Mose's Zeiten nur noch einzelne Geschlechter existirten, vgl. Deut. 2, 11. 3, 11. 13 u. die Erkl. zu Gen. 14, 5. Das Ge-

wicht seiner Lanze קרני d. i. der metallenen Lanzenspitze betrug 300 Sekel d. i. 8 T. Erz, halb so viel als der Wurfspieß Goliaths wog 1 S. 17, 7, "und er war umgürtet mit neuem Wehrzeuge." So hat Böttch. das W. מרשה erklärt, indem er das Fömininum in collectivem Sinne faßt, wobei die besondere Nennung des Wehrzeuges (בָּלֶּדוֹ) entbehrlich wäre. Große Warscheinlichkeit hat diese Deutung nicht. In חדשה muß der Name einer auffallenden Waffe stecken. Ob aber תַּרָשֶׁה oder מֹרָשֶׁה zu lesen und an eine Streitaxt zu denken, bleibt fraglich. LXX haben צספינית, Vulg. ense novo. בּאֹמֵר er sprach sc. bei sich d. h. er dachte. - V. 17. Die Gefahr in welche der König in diesem Kriege gekommen und aus der er nur durch Abisai's rechtzeitigen Beistand errettet worden war, bewog die Umgebung Davids, ihn zu beschwören, nicht mehr persönlich mit in den Streit zu ziehen. לשבע לו ihm zuschwören, d. h. ihn durch eidliche Versicherung dazu bestimmen. ,und solst nicht die Leuchte Israels auslöschen." נָר רְשֵׁרָאֵל war David dadurch geworden, daß Jahve seine Leuchte war (22, 29), oder daß, wie es in der Parallelstelle Ps. 18, 29 heißt, Jahve seine Leuchte hell gemacht und seine Finsternis erleuchtet d. h. ihn aus dem Zustande der Niedrigkeit und Dunkelheit zu Ehren und Herrlichkeit erhöhet hat. Die Leuchte (Lampe) ist Bild des fortdauernden, gleichsam fortbrennenden Lebenslichtes d. i. des Lebens in Glück und Ehren. Hienach ist Davids königliches Leben und Walten die Leuchte, welche Gottes Gnade zum Besten Israels angezündet hat. Diese Leuchte solte er nicht auslöschen, nämlich dadurch daß er im Kriege sein kostbares Leben der Todesgefahr aussezte. - V. 18 vgl. 1 Chr. 20, 4. In einem abermaligen Kriege schlug der Chuschatite Sibbechai zu Gob den Rephaiten Saph. Sibbechai einer der Gibborim Davids (1 Chr. 11, 29) war nach 1 Chr. 27, 11 Anführer der achten Heeresabteilung, s. zu 23, 27. יהשהד ist Patronymicum von אישהד 1 Chr. 4, 4. Der Ort des Kampfes heißt in unserem Texte בוֹל Gob, in der Chron. קום Geser. Da Gob ganz unbekant ist, so hält Then. בין für verschrieben aus גָּנֶר; aber diese Annahme wird dadurch unwarscheinlich, daß in v. 19 nochmals vorkomt. Vielleicht war es ein kleiner Ort in der Nähe von Gezer. dessen Lage in el Kubab auf dem Wege von Ramleh nach Jalo vermutet wird, s. zu Jos. 10, 33. Der Name 50 lautet in der Chron. V. 19 vgl. 1 Chr. 20, 5. In einem abermaligen Philisterkriege zu Gob schlug Elchanan der Sohn Jaare-Orgin von Bethlehem den Goliath von Gath, dessen Speer wie ein Weberbaum war. Statt dessen heißt es in der Chron.: Elchanan der Sohn Jair schlug den Lachmi, den Bruder Goliaths von Gath, dessen Speer u. s. w. Die Worte unsers Textes אֶלְהָנָן בֶּּלְרַיָּבֶר אֹרְגִּים בֵּית הַפַּּחְמִי אֵת נְּלְרֵת sind den W. בָּן־רָצִּרִי אַת־לַּחְמִי אָחִי נְּלְיָת der Chron., sobald man das W. אָר־לַחְמִי אָחִי נְּלְיָת das wol nur durch Versehen eines Abschreibers aus der folgenden Zeile hieher gekommen ist, hinwegdenkt, so ähnlich, daß sie einen ursprünglich gleichen Text voraussetzen, die Verschiedenheit also nur durch Schreibfehler entstanden sein kann. Die meisten Ausll. (Piscat. Cler. Mich. Movers, Then.) halten den Text der Chronik für den richtigen und ursprünglichen und den unsrigen für verderbt; nur Berth. Böttch. Ew. u. Then. (in 2. Ausg.) verteidigen die entgegengesezte Ansicht, weil sich nicht absehen lasse, "wie die Lesart 2 Sam. aus der Chron. entstehen konte", wogegen die Lesart der Chron. durch bewußte Aenderung entstanden sei, indem ein Leser, der sich an die Erzählung des Kampfes Davids mit Goliath erinnerte, an der Angabe, daß Elchanan einen Riesen Goliath erschlagen, Anstoß genommen und ברת הלחמר את in את לחמי אחר geändert habe. Allein abgesehen von der Frage, ob es zwei Goliath gegeben, deren einer von David, der andere von Elchanan erschlagen worden, spricht gegen die Vermutung von Berth. u. Böttch. schon der Umstand, daß sie eine mit Bedacht vorgenommene Textänderung oder richtiger gesagt eine absichtliche Fälschung der geschichtlichen Angahe voraussezt, wofür sich aus der ganzen Chron. kein sicherer Beleg beibringen läßt. Dagegen aber konte schon die Erinnerung an den berühmten Heerführer Davids Elchanan aus Bethlehem (23, 24. 1 Chr. 11, 26) leicht darauf führen, den hier genanten Elchanan mit jenem zu identificiren und die Aenderung des אח in in אחר גלית veranlassen. Diese Aenderung zog dann die des בית הלחמי nach sich, und zwar um so leichter als die Beschreibung des Spießes des Lachmi mit dem Spieße Goliaths 1 S. 17, 7 wörtlich übereinstimte. Wir müssen demnach die Lesart der Chronik für die richtige halten und unsern Text nach derselben ändern, da die Annahme zweier Goliathe sehr unwarscheinlich ist, die Erwähnung eines Bruders Goliaths aber, der auch ein gewaltiger Recke war und einen Spieß wie Goliath führte, gar nichts Auffallendes hat. Elchanan der Sohn Jaari's ist natürlich verschieden von dem Bethlehemiten Elchanan, Sohn Dodo's (23, 24). Für יַּערֹד (so nach dem Chet.) hat die Chron. יָּערֹד, das vielleicht die richtige Form des Namens ist. - V. 20 f. vgl. 1 Chr. 20, 6 f. In einem abermaligen Kriege zu Gath verhöhnte ein philistäischer Streitheld, der sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuße hatte, 1 Israel und wurde von Johanan, dem Sohne Simea's, des Bruders Davids (s. zu 13, 3) erschlagen. Das Chet. מָּדִרּן ist warscheinlich מְּדְּיֹן zu lesen, ein archaistischer Plural: vir mensurarum s. extensionum (de Dieu u. A.), wofür in der Chron. der Sing. מְּכָּה gesezt ist. — V. 22 vgl. 1 Chr. 20, 8 enthält eine das Vorhergehende zusammenfassende Unterschrift. Der accus. אַר־אַרָבַעַת erklärt sich aus einer Art Attraction, d. h. daraus daß der Berichterstatter noch (v. 21) im Sinne hatte. "Diese vier anlangend, so wurden sie dem Rapha geboren" d. h. sie waren Abkömmlinge des Rephaitengeschlechts zu Gath, wo wie in andern Philisterstädten sich Ueberreste der vorcanaanitischen Völkerstämme von riesiger Größe erhalten hatten, vgl. Jos. 11, 22. "Sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand

<sup>1)</sup> Menschen mit 6 Fingern und 6 Fußzehen kommen auch sonst vor. Schon Plinius (h. nat. XI, 43) erwähnt einige sedigiti \*(sechsfingerige) Römer. Diese Körperbildung ist in einzelnen Familien sogar erblich. Mehr Beispiele sind zusammengestelt von Trusen, Sitten, Gebr. u. Krankh. der alten Hebr. S. 198 f. 2. A. u. von Friedreich, Zur Bibel I S. 298 f.

seiner Knechte." בֵּרֶ דְּיֵרְ bezieht sich darauf, daß David mit dem Jischbobenob (v. 16) persönlich gekämpft hatte.

## Cap. XXII. Davids Danklied für den Sieg über alle seine Feinde.

In dem folgenden Dankpsalme preist David den Herrn als seinen Erretter aus allen Gefahren während seines vielbewegten Lebens im Kampfe mit seinen Feinden (v. 2—4), indem er in der ersten Hälfte die wunderbare Errettung aus allen, besonders in der Saulischen Verfolgungszeit erlebten, Drangsalen unter dem Bilde einer außerordentlichen Theophanie schildert (v. 5—20) und den Grund dieser Rettung entwickelt (v. 21—28), sodann in der zweiten Hälfte den mächtigen Beistand des Herrn zum siegreichen Kampfe gegen auswärtige Feinde seines Königtums verkündigt (v. 29—46) und mit wiederholtem Preise Gottes für die ganze Fülle seiner herrlichen Machttaten schließt (v. 47—51). — Der Psalm gliedert sich demnach in zwei Hauptteile mit einer Eingangs- und einer Schlußstrophe. In der weiteren Gliederung der Hauptteile läßt sich ein bestimtes Strophenschema nicht nachweisen, da die einzelnen Gedankengruppen nicht symmetrisch abgerundet sind.

Inhalt und Form dieses Lobliedes entsprechen der durch die Ueberschrift bezeugten Abfassung von David in den späteren Jahren seiner Regierung, als ihn Gott von allen seinen Feinden errettet und seinem Königtume zum Siege über alle angrenzenden Heidenvölker verholfen hatte. Die Echtheit desselben wird daher auch von allen neueren Kritikern als keinem Zweifel unterliegend anerkant,¹ ausgenommen J. Olshausen u. Hupfeld, die in hyperkritischer Skepsis aus ästhetischen Geschmacksgründen den Davidischen Ursprung in Abrede stellen. — Dieses Lied kehrt im Psalter wieder als Ps. 18, mit vielen Abweichungen in einzelnen Worten und Sätzen, durch die jedoch der Inhalt

<sup>1)</sup> Selbst Hitzig, die Psalmen I (1863) bemerkt S. 95: "Die Davidische Authentie und so weit die Aussage der Ueberschrift in Zweifel zu ziehen, gebricht es an jedem Grund; auch haben wir sie um so mehr festzuhalten, weil sie doppelt bezeugt ist. Die Wiederkehr des Ps. als eines Davidischen in 2 Sam., daselbst c. 22, fält ins Gewicht, sintemal alle übrigen in 2 Sam. dem David beigelegten Gedichte oder Sprüche (c. 3, 33.34.5, 8.7, 18—29.23, 1—7) gleichfalls nicht der leiseste Verdacht trifft. Auch ist, den klassischen Zeiten der Spräche wie der Poesie eignend, der Ps. offenbar alt. Bereits Spr. 30, 5 wird Vers 31, der 34. Hab. 3, 19 angeführt. — — Und frühe galt das Gedicht auch als Davidisch, da der Diaskeuast des 2. B. Sam. die Ueberschrift, welche den Ps. dem David beimißt, schon vorgefunden hat. Allerdings konte diese Meinung aus v. 51 fließen. Aber dann doch mit Recht; denn, wenn nicht von David, müßte das Lied in seinem Namen und in seine Seele hineingedichtet sein, und wer wäre dieser gleichzeitige und ebenbürtige Dichter?" — Sodann nach Anführung mehrerer echt Davidischer Merkmale noch S. 96: "Mit wie wenig Recht man die (auf 2 Sam, 7, 12—16. 26. 29) bezüglichen Worte v. 51 der Unechtheit geziehen hat, liegt am Tage. Auch kann so wenig wie mit v. 50 der Ps. mit hat hat hat hat haben; und wenn David 2 Sam. 23, 1 im Eingange, c. 7, 20 im Verlaufe sich mit Namen nent, warum dürfte er es nicht auch am Ende?"

durchaus nicht wesentlich berührt wird. Ueber das Verhältnis der beiden Textgestalten sind die Ansichten der Ausll. geteilt. Abzuweisen ist die Ansicht von C. v. Lengerke (comm. crit. de duplici Ps. 18 exemplo. Regiom. 1833), J. Olsh., Hupf. u. Del., daß der Text in 2 Sam. auf einer nachlässigen Abschrift und Ueberlieferung beruhe. Denn einerseits lassen sich die Abweichungen unsers Textes von dem im Psalter zum bei weitem größeren Teile nicht aus Nachlässigkeit der Abschreiber erklären, sondern geben sich vielfach ganz deutlich als mit Bedacht und Ueberlegung vorgenommene Aenderungen zu erkennen, wie z. B. gleich im Eingange (v. 2) die Weglassung des ארדוכה יהוֹה חוקר, oder die Aenderung des אלהר צורר in אלר צורר (v. 3), da אלהר אלהר in v. 47 unsers Textes wiederkehrt, oder להרא für איז ענה v. 11 u. a. m.. andrerseits hat sich auch in unserm Texte an mehrern Stellen unzweifelhaft die ursprüngliche Lesart erhalten, wo im Psalmentexte leichtere und gewöhnlichere Formen substituirt sind, z. B. v. 5 משברי מול vgl. mit חשרת־מים , v. 8. חבלי הרים vgl. mit מוסרות השמים , v. 12. חבלי מוח חשרת־מים vgl. mit אפּיקי מים, v. 16. אפּיקי מִים vgl. m. אפּיקי מִים; v. 28 דעיניה על־רַמִים ירָהֶן הָמִים . vgl. m נַלָּהֶל הָמִים דַּרְכוֹ .vgl. m יְצִינַיִם רָמוֹת הַשְׁפִּיל vgl. m. נַיָּהֶן הָמִים ע, v. 44. ששמרני לראש vgl. m. השימני לראש u. a. m., obschon im Allgemeinen der Psalmtext mehr als Gepräge dichterischer Ursprünglichkeit trägt, und die Textgestalt unsers Cap. das Streben nach Verdeutlichung und Vereinfachung der dichterischen Rede erkennen läßt. Demnach stelt von beiden überlieferten Texten keiner den ursprünglichen Text des Davidischen Psalmes ganz unverändert dar, sondern beide sind von einander unabhängig gemachte Textrecensionen, die eine für die Aufnahme des Liedes in den zum gottesdienstlichen Gebrauche bestimten Psalter, die andere bei der Einverleibung desselben in das Geschichtswerk über die Regierung Davids, welches unsern BB. Sam. zu Grunde liegt, veranstaltet. Die erstere Ueberarbeitung kann von David selbst bei der Redaction seiner Psalmen für den liturgischen Gebrauch besorgt worden sein; die andere aber rührt von dem prophetischen Geschichtschreiber her, dem es bei der Aufnahme des Lobliedes Davids in die Geschichte seiner Regierung nicht sowol auf diplomatisch wörtliche, als vielmehr nur auf sinngetreue und leichtverständliche Wiedergabe desselben ankam.

V. 1. Die Ueberschrift ist ganz nach der Einleitungsformel des Liedes Mose's Deut. 31, 30 gebildet und stamt sicherlich aus dem von dem Verf. unserer Bücher benuzten größeren Geschichtswerke. Aus diesem ist sie warscheinlich auch in die kanonische Sammlung des Psalters aufgenommen und dabei nur durch Umsetzung des לְּבֶּבֶּר הַּבֶּר יִבֶּבֶּר יִבֶּבֶּר und durch Voraufstellung des בְּבְּבֶּר הָבֶּר (vgl. Ges. §. 116, 3) am Tage d. i. zur Zeit da Jahve ihn errettet hatte. Die Rettung "aus der Hand Sauls" wird noch besonders genant, nicht weil sie die lezte, sondern weil sie die größte und herrlichste war; eine Errettung aus dem tiefsten Elende zu königlicher Macht und

Herrlichkeit. Mit מיליביר wird in beiden Texten das Lied selbst eingeführt. V. 2—4 bilden den Eingang.

V. 2. Jahve mein Fels, meine Burg und mein Erretter mir.
3. Mein Felsengott, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, meine Veste und meine Zuflucht, mein Heiland, von Gewalttat du mich erlösest!

V. 4. Als Gepriesenen ruf ich Jahve an, und von meinen Feinden werd ich errettet,

Dieser Eingang enthält die Summa des ganzen Psalmes, indem David die vielen Erfahrungen der göttlichen Durchhilfe in seinem vielbewegten Leben zusammenfaßt in eine lange Reihe von Prädicaten, welche sämtlich Gott als seinen Schutz, Hort und Retter preisen. Die Häufung dieser Prädicate ist Ausdruck wie des lebhaftesten Dankgefühles so auch der Hoffnung für die Zukunft. Die einzelnen Prädicate sind dem hochpoetischen Charakter des Hymnus entsprechend als Vocative an Jahve angereiht, aussagend, wie Gott sich dem Sänger in allen Bedrängnissen seines Lebens bewährt hat und noch feruer bewähren wird. סַלְעֵר וּמִצְרָהִר nent David Gott auch in Ps. 31, 4 vgl. Ps. 71, 4. Diese beiden Bezeichnungen sind von der natürlichen Beschaffenheit Palästina's entlehnt, wo die steilen und schwer zugänglichen Felsen den Flüchtlingen Schutz gewähren, wie es David in den Zeiten der Saulischen Verfolgung oft erfahren hatte, vgl. 1 S. 24, 23. 22, 5. Während David aber auf Felsen und Berghöhen (מְצוּדָה) Zuflucht suchte, sezte er die Hoffnung seiner Sicherheit nicht auf ihre natürliche Unzugänglichkeit, sondern auf Gott den Herrn, den ewigen geistigen Fels. welchen er in dem irdischen Felsen anschaute, so daß er ihn seine wahre Burg nante. מְּבֶּלְטֵּר לָּר gibt die sachliche Erklärung der vorhergegangenen Bilder. Das 🚧 das in Ps. 18, 3 fehlt, dient zur Verstärkung des Suffixes: "mein, ja mein Erretter." אַלְהַר צוּרָר mein Felsengott = Gott der mein Fels ist, ist nach Deut. 32, 4 gebildet, wo Mose den Herrn השור den Fels Israels nent, in Bezug auf seine unwandelbare Treue; denn בור Fels ist Bild unerschütterlicher Festigkeit. In Ps. 18, 3 steht dafür אלר צורי mein Gott (Starker), mein Fels, zwei Synonyma, die in unserm Text zu einem einheitlichen Prädicate Gottes verknüpft sind, das in v. 47 wiederkehrt. Die folgenden Prädicate: mein Horn und mein Heilsschild bezeichnen Gott als den mächtigen Beschützer und Verteidiger der Frommen. Der Schild dekt gegen feindliche Angriffe. In dieser Hinsicht ist Gott schon Abrahams Schild Gen. 15, 1 und Israels hilfreicher Schild Deut. 33, 29 vgl. Ps. 3, 4, 59, 12. ארן בשל Horn des Heils, nach Luther: weil es die Feinde überwindet und von den Feinden errettet und Heil gibt. Das Bild ist von den Thieren entlehnt, welche ihre Kraft und Schutzwehr in ihren Hörnern haben, s. zu 1 S. 2, 1. בְּשִׂבֶּב ein hoher Ort, wo man gegen feindliche Angriffe gesichert ist, s. Ps. 9, 10. Die weiter folgenden Prädicate: meine Zuflucht u. s. w. fehlen in Ps. 18, 3 und sind wol nur zur rythmischen Ergänzung der durch Weglassung der Eingangszeile: ich liebe dich herzlich Jahve (Ps. v. 2) verkürzten Strophe hinzugesezt, Der

lezte Satz: "mein Heiland, der du von Gewalttat mich befreiest", correspondirt dem בּוֹשְׁבִּיבְּי im ersten Hemistiche. — In v. 4 faßt David den Inhalt seines Dankliedes in einen allgemeinen Erfahrungssatz zusammen, den man das Thema des Psalmes nennen kann; denn er enthält "das Ergebnis des lange hinter ihm liegenden Lebens voll Gefahren und Rettungen." בְּיִבְּיִבְּי ein in den Pss. mehrmals (48, 2. 96, 4. 113, 3. 145, 3) vorkommendes Epitheton Gottes: der Gepriesene, ist Apposition zu בְּיִבְּיִבְּי, und des Nachdrucks wegen voraufgestelt: als Gepriesenen rufe ich Jahve an. Die Imperf. בְּיִבְּיִבְּעָּ und בַּיִבְּיִבְּעָּ stehen zeitlos von dem was fort und fort geschieht. — Mit v. 5 begint die Schilderung der göttlichen Errettungen aus den großen Nöten, die David getroffen hatten.

- V. 5. Denn umfangen hatten mich Brandungen des Todes, Bäche der Bosheit schreckten mich.
  - Stricke der Hölle hatten mich umringet, überfallen mich Schlingen des Todes.
  - In meiner Not rief ich Jahve an und zu meinem Gotte rief ich, und er hörte von seinem Tempel aus meine Stimme, Und mein Schreien kam in seine Ohren.

In Todesgefahr hat David oftmals geschwebt, am häufigsten in der Saulischen Verfolgungszeit, aber auch beim Ausbruche der Absalomischen Verschwörung und selbst in einzelnen Kriegen, vgl. 21, 16. Alle diese Gefahren, aus welchen der Herr ihn errettet hat, nicht blos die durch Saul ihm bereiteten, faßt er in v. 5 u. 6 zusammen. Das Bild: Brandungen und Wogen des Todes ist analog den Bächen Belials. In beiden wird die Not unter dem Bilde gewaltiger Wasserfluten dargestelt. Im Ps. steht dafür הַבְּלֵּר מְּוֹח Stricke des Todes, wie Ps. 116, 3, wobei der Tod als Jäger mit Strick und Netz gedacht ist Ps. 91, 3, dem parallelen נחלד weniger entsprechend und auch darum minder gut, weil אול sogleich folgt. בלרשל Nichtsnutzigkeit im sittlichen Sinne, Nichtswürdigkeit. Die Bedeutung: Unheil, Verderben im physischen Sinne, die viele Ausll. ihm hier wegen des parallelen: Tod geben, läßt sich sprachlich nicht erhärten. Belial wurde später geradezu Name des Teufels 2 Cor. 6, 15. Bäche der Bosheit sind Drangsale die von der Bosheit ausgehen, von Nichtswürdigen bereitet werden. entgegenkommen in feindlicher Absicht d. h. überfallen, vgl. Hi. 30, 27. der Tempel, von dem aus Jahve ihn erhörte, ist die himmlische Wohnung Gottes, wie Ps. 11, 4; denn nach v. 8ff. kam Gott vom Himmel herab ihm zu Hilfe.

- V. 8. Da schwankte und wankte die Erde, die Grundfesten des Himmels erbebten und schwankten hin und her, weil er z\u00fcrnete.
  - 9. Aufstieg Rauch in seiner Nase Und Feuer aus seinem Munde fraß, Glutkohlen loderten von ihm aus.
- Da neigt' er den Himmel und fuhr herab, und Wolkendunkel unter seinen Füßen.

Um seinen Knecht zu retten, kam Jahve, wie einst am Sinai zur

Schließung seines Bundes mit Israel Ex. 19, 16 ff., vom Himmel herab unter furchtbaren Naturerscheinungen, die den Zorn des Allmächtigen ankündigten. Die Theophanie, unter welcher David die ihm zuteilgewordene Rettung schildert, hat ihr Urbild an den die Herabkunft Gottes auf den Sinai begleitenden wunderbaren Phänomenen, womit, wie schon im Liede der Debora Jud. 5, 4 f., die Anschauung eines furchtbaren Gewitters verbunden ist. In der äußeren Wirklichkeit waren zwar die Rettungen Davids nicht von solchen außerordentlichen Naturerscheinungen begleitet, aber die rettende Hand Gottes vom Himmel gab sich darin doch so augenscheinlich zu erkennen, daß die Rettung poëtisch als ein wunderbares Einschreiten Gottes geschildert werden konte. Wenn der Herr von seinem himmlischen Tempel sich aufmacht, um auf Erden richtend einzuschreiten, erbebt die ganze Welt vor dem Grimme seines Zornes. Nicht nur die Erde erbebt, auch die Grundfesten des Himmels erzittern; das ganze Weltgebäude wankt. Statt בוסדי הוים steht im Ps. מוסדי הרים — ein schwächerer Ausdruck: die Gründe der Berge d. h. die Erde bis in ihre tiefsten Gründe hinab. Das hitp. יְהַנְּעֵשׁ eig. sich schwanken, drükt das fortgehende Hinundherschwanken aus. בי חָרָה לו ,denn ihm ist entbrant" sc. der Zorn. Dieser lodert auf wie ein Feuer, vgl. Deut. 32, 22, 29, 19. Rauch, der Vorbote des Feuers, steigt in seiner Nase auf. Zu Grunde liegt das Bild des Schnaubens oder heftigen Ausathmens, worin sich bei Menschen die Zorneserregung kundgibt. Dem Rauche folgt Feuer, das aus dem Munde frißt d. h. fressend, alles ihm Entgegenstehende verzehrend, hervorbricht. Der Ausdruck wird noch verstärkt durch das parallele: "Glutkohlen kommen aus ihm" d. h. die Flamme glühender Kohlen schlägt aus ihm wie aus einem brennenden Ofen hervor, vgl. Gen. 15, 17. Diese Schilderung ruht ganz auf Ex. 19, 18, wo der Herr in Rauch und Feuer auf den Sinai herabfuhr. Au Blitze und Wetterleuchten ist dabei nicht zu denken. Denn diese Phänomene sind nur die Vorboten der Erscheinung Gottes in den Wolken, die erst mit v. 10 eintritt. "Er neigte den Himmel", um herniederzufahren. בָּבֶּב, öfter mit בָּבָּ verbunden, ist Wolkendunkel, dunkles Gewölk. Das sinnliche Substrat für diese Schilderung bildet die Anschauung, daß bei einem schweren Gewitter der Himmel mit seinen finstern Wolken sich auf die Erde herabzusenken scheint. Auf schweren Donnerwolken einherschreitend nähert sich der Herr, ne sc. impii serenum ejus vultum, sed gravis tantum irae et poenarum terribilia indicia viderent. J. H. Mich.

V.11. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, und erschien auf den Fittigen des Windes.

12. Er machte Finsternis rings um sich her zu Hütten, Wassersammlung, dichte Wolken.

13. Aus dem Glanze vor ihm brannten Feuer-Glutkohlen.

Diese 3 Vv. sind nur eine weitere Ausführung von v. 10, und zwar v. 11 von v. 10<sup>a</sup>. — Der *Cherub* ist nicht die personificirte irdische

Creatur, denn die Cherubim sind Engel um den Thron Gottes, s. zu Gen. 3, 22. Das Dichterbild בכב על-ברוב ,auf dem Cherub einherfahren" ist entlehnt von dem Thronen Gottes zwischen den beiden Cheruben auf dem Deckel der Bundeslade über den ausgebreiteten Flügeln derselben (Ex. 25, 20f.) Wie sich aus dieser abbildlichen Darstellung der göttlichen Gnadengegenwart im Allerheiligsten die Vorstellung des ישב הקרובים (6, 2. 1 S. 4, 4. Ps. 80, 2) entwickelt hat, so schildert hier David das Herabkommen Jahve's aus dem Himmel als בַּבֶּב שֵּלֹ־ בַּרוּב, indem er den Cherub als Thron vorstelt, auf welchem Gott in den Wolken des Himmels erscheint, ohne dabei an Reiten auf einem Sphinxe oder Fahren auf einem Thronwagen zu denken. Diese Vorstellungen werden schon durch das hinzugesezte און ausgeschlossen. Auch das fliegen ist von den Flügeln der Cherube hergenommen. Da die göttliche Schechina über der Bundeslade auf den Flügeln der Cherube thronte, so machte David in dichterischer Schilderung den Cherub und seine Flügel zu Vehikeln des göttlichen Thrones, um den Gedanken auszudrücken, daß Jahve als Richter und Retter seines Knechtes vom Himmel herabkam in der Glorie seiner göttlichen Herrlichkeit, umgeben von Cherubim, die als seine höchsten Diener seinen Thron umstehen, ähnlich wie Mose in seinem Segen Deut. 33, 2 Jahve aus Myriaden seiner heiligen Engel herauskommend dargestelt hat. Das elementare Substrat hiefür bilden die Flügel des Windes, auf welchen er erscheint. Statt מָבֶּרָא steht im Ps. דְּאָה von דָּאָה schweben Deut. 28, 49. Jer. 48, 40, welches dem Bilde des Fliegens mehr entspricht, während בּרָא die sachliche Erklärung gibt. In v. 12 u. 13 wird das "Wolkendunkel unter deinen Füßen" (v. 10b) weiter ausgeführt, um daran in v. 14 ff. die Beschreibung von Blitz und Donner anzuschließen. In seinem Zorne entzieht Gott den Menschen seinen Anblick. Er hüllt sich in Wolken. Die Finsternis um ihn her sind die schwarzen Gewitterwolken, die seine Hütte oder sein Gezelt bilden. Der Plural ist veranlaßt durch den Plur. סְבִּיבֹׁתָיוּ, seine Umgebungen"; er steht in unbestimter Allgemeinheit (vgl. Ew. §. 179d) und ist vielleicht ursprünglicher als סְּבָּחוֹ im Ps. — קשָׁה wird im zweiten Gliede weiter explicirt. הַשְּׁרֵה Wassersammlung. הַשְּׁרָה מֹת גֹּצְי bed. nach dem Arab. Sammlung, Ansammlung. Im Ps. steht dafür השבח מים Wasserdunkel, wenn auch nicht minder passend, so doch jedenfalls nicht ursprünglich. עבר שחקרם Gewölkeswolken d. i. die allerdichtesten Wolken - eine Art Superlativ, wobei statt desselben Nomens ein Synonymum gesezt ist. - V. 13. Der von Wolken umhüllte Lichtglanz des göttlichen Wesens bricht durch die dunkle Hülle in brennenden Feuerkohlen. Die aus dem dunklen Gewölke hervorlodernden d. h. brennend hervorbrechenden Feuerkohlen sind die in Feuerbüscheln aus den Gewitterwolken herausschießenden Blitze.

V. 14. Es donnerte vom Himmel Jahve, und der Höchste gab seine Stimme. 15. Er sandte Pfeile und zerstreute sie, Blitz und verwirrte sie. V. 16. Da wurden sichtbar die Betten des Meeres, aufgedekt die Gründe der Erdwelt durch das Dräuen Jahve's, vor dem Schnauben seines Zornhauches.

Unter gewaltigem Donner sandte Gott Blitze als Pfeile auf die Feinde und brachte sie dadurch in Verwirrung. Top in Verwirrung setzen und dadurch vernichten, ist der stehende Ausdruck für die durch wunderbares Eingreifen Gottes herbeigeführte Vernichtung der Feinde, vgl. Ex. 14, 24, 23, 27. Jos. 10, 10. Jud. 4, 15. 1 S. 7, 10. Zu dem Donner kam Sturmwind und Erdbeben, als Wirkung des göttlichen Zornes, wodurch die Gründe des Meeres und des Festlandes blos gelegt, d. h. die Tiefen des Abgrundes und der im Innern der Erde befindlichen Hölle, in welche der zu Rettende versunken war, aufgedekt wurden. 1

V. 17. Er langte aus der Höhe, erfaßte mich, zog mich aus großen Wassern.

 Rettete mich von meinem Feinde stark, von meinen Hassern, weil sie mir zu mächtig.

19. Sie überfielen mich an meinem Unglückstage, da ward Jahve zur Stütze mir.

 Und führte mich heraus ins Weite, errettete mich, denn er hatte Lust an mir.

Der Herr strekte seine Hand aus der Höhe in die tiefen, durch das Dräuen des göttlichen Zornes aufgedekten Abgründe und zog den Versinkenden heraus. יְּיִי יִּי vom Ausstrecken der Hand, in der Bed. nach etwas langen, wie 6, 6. בְּיִי יִּי sind Bild nicht der Feinde, sondern der Drangsale und Todesgefahren (der Todeswogen und Bäche Belials v. 5), in welche die Feinde den Sänger gestürzt hatten. יִי יִּי בַּיִּר Ex. 2, 10, wovon der Name Mose, auf den warscheinlich angespielt wird. Wie Mose aus den Fluten des Nils so wurde David aus großen (vielen) Wassern gezogen. Diese Rettung wird in v. 18 ff. mit eigentlichen Worten weiter geschildert. יִּיִּי יִּי mein Feind stark, poët. für mein starker Feind ist nicht ein einzelner Feind wie Saul, sondern — wie das parallele: meine Hasser zeigt — poëtische Personification sämtlicher Feinde. Diese waren mächtiger als David, darum mußte der Herr mit allmächtiger Hand ihn retten. Der "Tag des Un-

glücks", an welchem die Feinde ihn überfielen (DD s. zu v. 6) ist die Zeit, wo David hilflos und heimatlos vor Saul in der Wüste umherirrte. Da wurde der Herr ihm Stütze, ein Stab auf den er sich stützen konte (vgl. Ps. 23, 4), und führte ihn aus der Enge ins Weite, auf weiten Raum, wo er sich frei bewegen konte, weil Gott Wolgefallen an ihm hatte, aus Gnaden ihn zu seinem Knechte erwählt hatte. Dieser Beweggrund zur Rettung wird im Folgenden weiter ausgeführt.

V. 21. Es erzeigte mir Jahve nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Hände Reinheit vergalt er mir.

 Denn beobachtet hab' ich die Wege Jahve's, und bin nicht böslich gewichen von meinem Gotte.

23. Denn alle seine Rechtc sind mir vor Augen und seine Satzungen — nicht weiche ich davon.

24. Und war unsträflich gegen ihn und hütete mich vor meiner Missetat.

bed. tun, antun, Gutes wie Böses, dem griech. εὖ und κακῶς πράττειν τινά entsprechend. Die Gerechtigkeit und Reinheit der Hände d. i. Unschuld, welche David sich zuschreibt, ist keine vollkommene Gerechtigkeit oder Heiligkeit vor Gott, sondern die Gerechtigkeit seines Strebens und Tuns gegenüber der Ungerechtigkeit und Bosheit seiner Widersacher und Verfolger, und bestand darin daß er ernstlich und aufrichtig strebte auf Gottes Wegen zu wandeln und die göttlichen Gebote zu befolgen. אָלַנְיָלֶדְי gottlos sein von, ist prägnant: böslich weichen von Gott. אָלַנְיֶלֶדְי unsträflich im Umgange mit dem Herrn, vgl. Deut. 18, 13 und zur Sache das Selbstzeugnis Davids 1 S. 26, 23 f., so wie das Gotteszeugnis 1 Kg. 14, 8 und das Geschichtszeugnis 1 Kg. 15, 5 über ihn. מֵּבְיִלִּיִם vor meiner Missetat d. i. vor der Missetat, die ich hätte begehen können.

V. 25. So vergalt Jahve mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen.

26. Gegen den Frommen zeigst du dich fromm,

gegen den ganz Unsträflichen zeigst du dich unsträflich. 27. Gegen den Lauteren zeigst du dich lauter

und gegen den Verkehrten zeigst du dich verdreht.

28. Und elendem Volke schaffst du Hilfe,

und deine Augen sind wider Hoffärtige, die niedrigst du.

In v. 25 wird das v. 21—24 entwickelte Motiv der Rettung kurz zusammengefaßt und dann in v. 26 u. 27 auf die allgemeine Warheit, daß Gottes Verhalten gegen die Menschen sich nach dem Verhalten der Menschen gegen Gott richte, zurückgeführt. Das cons. an ליביי drükt die logische Folgerung aus. בּבֹיי steht der Abwechslung halber für יַבִי in v. 21, welches im Ps. wiederholt ist. Die Warheit, daß Gott jeden Menschen seinem Benehmen gegen ihn entsprechend behandle, wird durch vier parallele Sätze erläutert, in welchen das göttliche Verhalten durch Verba im Hitpael ausgedrükt ist, die von den das menschliche Verhalten gegen Gott bezeichnenden Eigenschaftswörtern gebildet sind. Gegen den room den Frommen, Gott Ergebenen,

erweist sich Gott auch fromm, und unsträflich, untadelig gegen den der in Unsträflichkeit stark ist, ganz unsträflich wandelt. Partic. Niph. von בָּבֶל der sich Reinhaltende, der sich der Reinheit des Wandels befleißigt. פּהְבֵּר eine anomale Contraction von הְּהְבָּר (Ps.), analog der Bildung נָבֶר für נָבָר. Noch anomaler ist die Form bann für bann sich verkehrt, verdreht zeigen. So zeigt sich Gott gegen den Verkehrten, indem er ihn in seine Verkehrtheit dahin gibt (Röm. 1, 28). Diese allgemeine Warheit wird in v. 28 auf die Gemeinde Gottes in ihrem Gegensatze von Demütigen und Hoffärtigen angewandt und aus dem in der Geschichte Israels sich offenbarenden Verhalten Gottes gegen diese beiden Menschenklassen, in welche das Volk zerfiel, erläutert. Im Ps. steht daher בי אַקה, dem hier das einfache י substituirt ist, weil der Vers keine eigentliche Begründung des Vorhergehenden enthält. עם עני elende Leute bezeichnet die Frommen und Gebeugten im Volke, לְמִים die Hohen d. h. Hoffartigen, die gottlosen Reichen und Mächtigen im Volke. בישמרל ist relativ zu fassen: welche du niedrigst, vgl. En. §. 332 b und für den Gedanken Jes. 2, 11. Im Ps. ist die ungewöhnliche Ausdrucksweise des 2. Versgliedes in die geläufigere Wendung: hohe d. h. stolze Augen erniedrigst du (vgl. Prov. 6, 17, 21, 4, 30, 13, Ps. 131, 1 u. a.) umgesezt.

Mit v. 29 begint die Schilderung der göttlichen Hilfe, welche David im Kampfe mit den Feinden Israels teils schon erfahren hat, teils

noch ferner erfahren wird.

V. 29. Denn du bist meine Leuchte, Jahve, und Jahve macht hell meine Finsternis.

30. Denn durch dich berenne ich Heerhaufen,
 und durch meinen Gott erspring' ich Mauern.
 31. Er Gott — unsträflich ist sein Weg.

31. Er Gott — unstrafich ist sein Weg. Das Wort Jahve's ist geläutert, ein Schild ist er allen, die auf ihn trauen.

Das begründende 🤼 mit welchem die neue Schilderung der göttlichen Gnade anhebt, bezieht sich auf den in v. 28 implicite enthaltenen Gedanken, daß David zu dem בֵּב עָנִרּ gehöre, welchem der Herr immerdar hilft. Wie der Herr ihn aus den Todesgefahren errettet hat, weil er Wolgefallen an ihm hatte, so verleiht er ihm auch Macht über alle seine Feinde. Denn er ist seine Leuchte d. h. er hat ihn aus dem Zustande der Niedrigkeit und Verachtung zu Ehre und Herrlichkeit erhoben, s. zu 21, 17, und wird auch fernerhin seine Finsternis erleuchten d. h. "ihm und seinem Stamme in allem Dunkel der Not das Licht seines Heiles scheinen lassen" (Hgstb.). Im Ps. lautet dieser Vers: "denn du erleuchtest (machst helle) meine Leuchte, Jahve mein Gott erhellt meine Finsternis", indem das kühne Bild: "Jahve ist Davids Leuchte" sachlich verdeutlicht ist. Das Bild ist analog dem: der Herr ist mein Licht (אוֹרָד) Ps. 27, 1, die Form ביר aber spätere Schreibung für בּל. V. 30. In der Kraft seines Gottes kann er feindliche Scharen berennen und Mauern erspringen d. h. jede feindliche Macht siegreich überwinden. אָרוּץ nicht von בַּצֹין zerschmettern, sondern von מונים laufen,

nach Analogie der Verba der Bewegung mit dem accus. construirt. V. 31. Diese Zuversicht schöpft er aus dem Walten Gottes und aus seinem Worte. אָהָי steht absolut vorauf, wie חַבּעבּר Deut. 32, 4. Der Artikel weist auf בַּאַלַהִי zurück. Jahve ist der Gott (הָאַל), dessen Walten vollkommen, ohne Makel ist, und sein Wort ist geläutertes Erz, gediegenes Silber vgl. Ps. 12, 7. Wer auf ihn vertraut, der ist vor allen Feinden gesichert. Die beiden lezten Glieder kehren in den Sprüchen Agurs Prov. 30, 5 wieder. Der Gedanke des lezten Gliedes wird in v. 32 ff. weiter begründet.

V. 32. Denn wer ist Gott außer nur Jahve, und wer ein Fels außer unserm Gotte?

33. Dieser Gott ist meine starke Veste, und führt den Unsträflichen seinen Weg.

 Er macht seine Füße den Hindinnen gleich, und auf meine Höhen stelt er mich hin.

35. Er lehret meine Hände streiten, und es spannen ehernen Bogen meine Arme.

Außer oder neben Jahve gibt es keinen wahren Gott, der helfen kann, vgl. Deut. 32, 31. 1 S. 2, 2. wie v. 2. Dieser Gott ist "meine starke Festung", vgl. für dieses Bild Ps. 31, 5, 27, 1. דֵיל Kraft, Macht ist in freier Unterordnung mit בשרוי verbunden: meine Festung; eine starke, wie מַחָסי עו Ps. 71, 7. vgl. Ew. §. 291 b. בַּחָר עו für מָהָר von חוּר (vgl. Ges. §. 72 Anm. 9. Olsh. Gramm. S. 579) in der Bed. herumführen oder führen, wie Prov. 12, 26. Gott führt den Unsträflichen seinen Weg d. h. ist sein Leiter und Führer auf demselben. Das Keri בַּרְבֶּר beruht auf Mißverstand. In Ps. 18 lautet dieser V. bedeutend anders: ..der Gott der mich mit Kraft gürtet, und macht (נַיָּקוֹ) unsträflich meinen Weg." Das lezte Glied ist sicherlich eine den Sinn erleichternde Aenderung, und eben so wol auch das erste, dessen Gedanke v. 40ª wörtlich mit dem Zusatze אַבְּלֶּחְבֶּיה wiederkehrt. שַּבְּלֶּח oder מַבְּלֶּחָ die Hindin, Hirschkuh ist Bild der Schnelligkeit des Laufes. "Gleich den Hindinnen" eine abgekürzte Vergleichung für: gleich den Füßen der H., die im Hebr. ganz gewöhnlich, vgl. Ges. §. 144. Anm. Gemeint ist die Schnelligkeit im Verfolgen der Feinde, vgl. 2, 18. 1 Chr. 12, 8. seine Füße f. דגליי im Ps. erklärt sich daraus, daß David v. 33b von sich als dem Unsträflichen iu der dritten Person geredet hatte. "Meine Höhen" sind nicht die feindlichen Höhen, die mittelst Eroberung sein eigen werden, sondern die Höhen des heiligen Landes, die er siegreich behauptet, so daß er von ihnen aus das Land weithin beherscht. Der Ausdruck ist nach Deut. 32, 13 gebildet und in Hab. 3, 19 nachgebildet. ממל gewöhnlich mit doppelten accus., hier mit acc. u. ב construirt, unterweisen für den Krieg. יְחַה im Ps. mit Rücksicht auf das Föm. יְרֹשֶׁתְּד, ist nicht Niph. von קָּהָת zerbrochen werden, sondern Pi. von herabsteigen machen, herabdrücken den Bogen d. h. ihn spannen. Bogen von Erz ist genant als der stärkste; ihn spannen zeigt von großer Heldenkraft. Die beiden Vv. (34 u. 35) sind übrigens nur individualisirende Schilderung der Kraft und Macht zur Besiegung aller Feinde, mit welcher der Herr David ausgerüstet hat.

V. 36. Und du reichest mir meines Heiles Schild und dein Erhören macht mich groß. 37. Du machest weit meine Schritte unter mir,

und nicht gewankt haben meine Knöchel.

Die wahre Kraft zum Siegen reicht der Herr in seinem Heile. Der Schild des Heils ist der Schild, welcher in Heil, in der helfenden Gnade des Herrn besteht. ביהן, wofür im Ps. ביותה deine Demut d. i. Gottes herablassende Gnade, bed. nicht "dein Niedrigsein", sondern: dein Erhören d. i. das tatsächliche Erhören, wenn Gott um Hilfe und Beistand angerufen wird, welches sich darin zeigt, daß Gott die Schritte weit macht, d. h. dem Schreitenden weiten Raum für freie Bewegung schaft, die Anstöße und Hindernisse aus dem Wege räumt, wie Gott bisher David getan hatte, so daß seine Knöchel nicht gewankt haben d. h. daß es ihm nicht an Kraft, feste und sichere Tritte zu tun, gefehlt hat. In dieser Kraft seines Gottes kann er alle Feinde vernichten.

V. 38. Ich will verfolgen meine Feinde und sie vertilgen. ich werde nicht umkehren, bis sie aufgerieben sind.

39. Ich werde sie aufreiben und zerschellen, daß sie nicht erstehen und fallen unter meinen Füßen.

40. Und du gürtest mich mit Kraft zum Kriege. du beugest meine Widersacher unter mir.

41. Und meine Feinde läßt du mir den Rücken kehren, meine Hasser, die rotte ich aus.

Die Optativform אַרָּדְפָה dient, die Futurbedeutung des אֵרָדְפָּה (im Ps.) deutlicher zu machen. Ganz unzulässig ist es daher, die folgenden Verba als Präterita zu fassen. Dazu nötigt nicht der Wechsel von Imperfecten c. I consec. mit einfachen Imperfecten, denn das I consec. ist ja nicht blos Ausdruck für die Vergangenheit; vielmehr zeigt der Inhalt der ganzen folgenden Schilderung, daß David nicht blos von seinen bereits erstrittenen Siegen redet, sondern überhaupt von der siegreichen Bewältigung aller Feinde in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn er spricht so klar und bestimt als möglich nicht nur von der gänzlichen Vertilgung derselben (v. 38 f. 43), sondern auch davon, daß Gott ihn zum Haupte der Völker setzet und daß ferne und fremde Völker ihm huldigen. Er redet demnach nicht blos von seiner persönlichen Machtstellung, sondern auf Grund der empfangenen göttlichen Verheißung von der Machtentfaltung des Königtumes seines Hauses und verkündet im Geiste die endliche Besiegung aller Feinde des Reiches Gottes. Dieses messianische Moment der folgenden Schilderung tritt in nicht zu verkennender Weise hervor in dem Preise des Herrn, mit welchem er v. 47—51 schließt. אָשִׁמִירֶם, "ich vertilge sie" ist stärker als יוֹאשׁרֹבֶּם, ich erreiche sie" (im Ps.). In v. 39 sind die Worte gehäuft, um die völlige Vernichtung aller Feinde auszudrücken: im Ps. ist יְאַכְּבֶּׁם weggelassen. יְהָאוֹרֵנִי für יַהְאוֹרֵנִי (im Ps.) ist weder poëtischer Syriasmus, noch viel weniger "nachlässiger Solöcismus" (Hupf.), sondern einfache Lautverkürzung, wie sie in mehrern Formen vorkomt. z. B. מַלְּפֵּני f. מְאַלְּפֵני Hi. 35, 11, vgl. Ew. §. 232b. Die Form מָּלְפָּני für (im Ps.) ist ungewöhnlich und die Aphäresis des יחמד daraus erklärbar, daß dieses vielgebrauchte Verbum sein im Imperfecto stets als Wurzellaut eingebüßt hat, s. En. §. 195°. Die Phrase מַּבֶּה ist nach Ex. 23, 27 gebildet. Die Feinde jemandem zum Rücken geben heißt: machen, daß sie ihm den Rücken kehren müssen, d. i. sie in die Flucht schlagen.

V. 42. Sie schauen aus, aber da ist kein Retter, nach Jahve, aber er antwortet ihnen nicht.
43. Und ich zerreibe sie wie Staub der Erde, wie Gassenkoth zermalme und zerstampf' ich sie.

V. 44. Und du errettest mich aus den Hadern meines Volks, behältst mich auf zum Haupte der Heiden. Volk das ich nicht kante dienet mir.

45. Die Söhne der Fremde heucheln mir, auf Hörensagen gehorchen sie mir.

 Die Söhne der Fremde verzagen, und zittern aus ihren Schlössern hervor.

Durch מַרְיבֵּר עַם wird das unbestimtere מַרָּבֶּר עַם des Ps. verdeutlicht. Denn diese Worte beziehen sich auf die einheimischen Anfeindungen Davids, auf die Kämpfe mit Isboseth und die Empörungen Absaloms und Seba's, aus welchen der Herr David errettet. Diese Rettungen bilden die Vorstufe und Grundlage für seine Herschaft über die Heiden. Ganz passend steht daher im zweiten Gliede ,du bewahrst mich zum Haupte der Völker", und das תְשִׁיבֵּיִדְ, du setzest mich" (im Ps.) ist viel weniger prägnant. לא יַרֶעָתֶּר vor לֹא יַרֶעָתֶּר steht in unbestimter Allgemeinheit von fremden Völkern. Ein Beispiel der Art war Thoi, König von Hamat 8, 10, und dieser Fall ein Vorspiel der künftigen Unterwerfung aller Heiden unter den Scepter des Davids-Sohnes, wie sie Ps. 72 geweißagt wird. In v. 45 sind die beiden Versglieder des Ps. sehr passend umgestelt. Das hitp. ist im Vergleiche mit יבּחָשׁר die spätere Form. In der Grundstelle Deut. 33, 29 steht das Niphal vom Heucheln der Freundschaft oder der unfreiwilligen Huldigung, welche die Besiegten dem Ueberwinder erweisen. nach Ohres-Hören" d. i. nach Hörensagen ist einfache Verdeutlichung des לְשׁמֵע אֹדֵן auf das Gerücht des Ohres (vgl. Hi. 42, 5) d. h. auf das bloße Gerücht von den Siegen Davids hin. Die fremden welken dahin d. h. verzagen daran, der siegreichen Macht

Davids widerstehen zu können. בְּּבְּבְּּהְיּ "sie gürten sich" gibt keinen passenden Sinn, wenn man es auch in der Bed. sich zum Ausziehen in den Kampf rüsten nehmen wolte. Das Wort ist warscheinlich verschrieben für יָּבְיּבְּי im Ps. יָּבִי ein ἀπ. λεγ in der Bed. erschrecken, zittern: sie zittern aus ihren Schlössern heraus d. h. kommen zitternd daraus hervor, vgl. für den Gedanken Mich. 7, 17. Denn daß das im Hebr. so häufige יְבִּבְּי in dieser einzigen Stelle nach syrischem Sprachgebrauche hinken bedeute, ist nicht warscheinlich.

Zum Schlusse kehrt der Sänger zum Preise des Herrn zurück, der

ihn so hoch begnadigt hat.

V. 47. Es lebet Jahve und gebenedeiet ist mein Fels, und erhoben sei der Gott meines Heilshortes.

48. Der Gott der mir Rache gibt und bringt Völker unter mich.

 Der mich herausführt aus meinen Feinden und über meine Widersacher mich erhebt, vom Manne der Gewalttaten mich errettet.

Die Formel הַיִּרְהָּנְה bed. nicht: es lebe Jahve, wofür יְהֵי stehen müßte (vgl. 16, 16. 1 S. 10, 24), sondern ist Aussage: lebend ist der Herr, die Aussage aber ist als Preis Gottes zu fassen; denn "Gott preisen heißt nichts anderes als ihm die herrlichen Vollkommenheiten zuteilen, die er besizt; ihm hat man nur zu geben was sein ist" (Hgstb.). Auch die folgenden Sätze enthalten nur Aussagen, das zeigt des Ps., wogegen יררם unsers Textes wol Optativ בים zu fassen ist, also die lobpreisende Aussage in die Form des Lobpreises übergeht. Lebend oder lebendig ist der Herr, wenn er sein Leben in Taten seiner Allmacht kundgibt. Das אַלהָר צוּר יִשִּׁעִי ist im lezten Gliede zu אַלהָר צוּר יִשִּׁעִי gesteigert: der Gott welcher mein Heilsfelsen ist, vgl. אַלָּהֶר צוּרָד in v. 3. — In den Prädicaten Gottes in v. 48 f. sind die Heilstatsachen, welche David v. 5-20 und 29-46 geschildert hat, kurz zusammengefaßt. Für מוֹרָכּ "er macht herabsteigen unter mich d. h. unterwirft mir, steht im Ps. רַּרָבֶּר er treibt Völker unter mich, und für מוֹצִראָר dort מִפְּלָטִר מוֹצִראָר endlich für איש חמסים im Ps. hier ארש חמסים wie Ps. 140, 2. — Dafür soll der Preis des Herrn unter allen Völkern erschallen.

V. 50. Darob will ich preisen dich Jahve unter den Völkern und deinem Namen lobsingen.

51. Als der groß macht das Heil seines Königs und tut Gnade an seinem Gesalbten, an David und seinem Samen auf ewig.

Die Gnade, welche der Herr David erzeigt hat, ist so groß, daß der Preis derselben nicht auf den engen Raum Israels beschränkt bleiben kann. Mit der Herschaft Davids über die Völker verbreitet sich auch die Erkentnis und mit dieser der Preis des Herrn, der ihm den Sieg verliehen hat. Mit Recht hat daher Paulus Röm. 15, 9 neben Deut. 32, 43 u. Ps. 117, 1 auch unsern 50. Vers angeführt als Beleg dafür, daß das Heil Gottes auch für die Heiden bestimt sei. Der König, dessen Heil der Herr groß gemacht, ist ja nicht David als Individuum, sondern David und sein Same bis in Ewigkeit, also das Davidische

Königsgeschlecht, das in Christo gipfelt. So konte David lobsingen auf Grund der c. 7, 12—16 empfangenen Verheißung, die in dem lezten Satze des 51. V. fast wörtlich wiederklingt. Das Chet. מְּבְּרֵיל ist nach Ps. 18, 51 partic. hiph. מְבְּרֵיל und das Keri "Thurm der Heilsfülle" eine seltsame Conjectur.

### Cap. XXIII, 1-7. Die lezten Worte Davids

Auf das Danklied, worin David den Herrn für alle in seinem ganzen Leben erfahrenen Rettungen und Woltaten gepriesen, folgt das prophetische Testament des großen Königs, in welchem die heilsgeschichtliche Bedeutung seines Königtumes für die Zukunft niedergelegt ist. Wenn jener Psalm (c. 22) ein großes Hallelujah ist, mit welchem David vom Schauplatze des Lebens abtrat, so sind diese "lezten Worte" die göttliche Besiegelung alles dessen, was er auf Grund der durch den Propheten Nathan c. 7 ihm eröffneten göttlichen Verheißung des ewigen Bestandes seines Königtumes in mehrern Psalmen von der ewigen Herschaft seines Samens gesungen und geweißagt hat. Denn diese Worte sind keine blos lyrische Ausführung jener göttlichen Verheißung, sondern ein prophetischer Ausspruch, welchen David am Abende seines Lebens über den wahren König des Reiches Gottes aus göttlicher Eingebung getan hat. "Der greise König, sonst nicht der prophetischen Gabe teilhaftig, wird am Ende seines Lebens prophetisch durch Gottes Geist angeregt und schaut einen gerechten Herscher in Gottesfurcht, unter welchem Segen und Heil sprießt den Frommen, alle Bösen aber überwunden werden: Unterpfand dafür ist ihm der ewige Bund, den Gott mit ihm geschlossen." Tholuck die Propheten u. ihre Weiss. S. 166.1 — Durch die Ueberschrift: "dies sind die lezten Worte Davids" wird derselbe an den voraufgegangenen Dankpsalm angereiht.

V. 1. Gottesspruch Davids, des Sohnes Isai's,
Gottesspruch des Mannes, der hoch gestellet,
des Gesalbten des Gottes Jakobs
und des Holden in Lobgesängen Israels.
2. Der Geist Jahve's redet durch mich
und sein Wort ist auf meiner Zunge.

<sup>1)</sup> Von speciellen Erklärungen dieser Weißagung vgl. M. Luther von den lezten Worten Davids 2 Sam. 23, 1—7, in s. Werken, Erl. Ausg. Bd. 37 S. 1 ff. — eine sehr ausführliche Abhandlung, in welcher Luther zeigt, wie das A. Test. nicht nach den verkehrten Grundsätzen der Rabbinen, sondern im Geiste des N. Test. auszulegen sei. Ferner: Chr. Aug. Crusii Hypomnemata II p. 219—224, und aus der neuesten Zeit: Voihinger zur Erkl. des Liedes 2 S. 23, 1—7 in den Theol. Studien u. Krit. 1843 S. 983 ff., welcher zuerst wieder die messianische Erklärung verteidigt hat. Gründlicher und recht gediegen ist die Abh. von W. Fries, die lezten Worte Davids 2 S. 23, 1—7, ebendaselbst 1857 S. 645—689. Ferner: Hengstenberg in der Christologie I S. 169 ff. der 2. Aufl.; L. Reinke in s. Beiträgen z. Erkl. des A. T. IV S. 455 ff. u. K. H. Sack Die Lieder S. 157 ff. — Unbedeutend sind dagegen die Abhdll. von Ewald, die poët. Büch. d. A. Bundes I S. 99 ff. (S. 143 ff. der 2. A.), G. Baur, Gesch. der alttestl. Weißagung I S. 387 ff. u. H. Schultz, bibl. Theol. des A. T. IS. 463 f.

Dieser Eingang der prophetischen Verkündigung lehnt sich nach Form und Inhalt an die lezten Sprüche Bileams über die Zukunft Israels Num. 24, 3. 15 an. Diese Anlehnung zeigt nicht nur wie sehr David sich mit den Aussprüchen der alten Gottesmänner über die Zukunft Israels beschäftigt hat, sondern deutet zugleich an, daß sein prophetischer Spruch eine weitere Entfaltung der Weißagung Bileams von dem Sterne aus Jakob und dem Scepter aus Israel sein soll. Wie Bileam so bezeichnet David seine Weißagung als the Gottesspruch, als unmittelbare göttliche Offenbarung, die er empfangen hat, s. zu Num. 24, 3. Aber der Empfänger dieser Offenbarung ist nicht wie Bileam der Sohn Beors ein Mann verschlossenen Auges, dem ein Gesicht des Allmächtigen die Augen geöffnet hat, sondern "der Mann der hochgestelt ist" (גָל Adverb. oben, eig. Substantiv: Höhe in adverbialer Bed. wie Hos. 11, 7 u. wol auch 7, 16), d. h. den Gott aus der Niedrigkeit zum Herscher seines Volks, ja zum Haupte der Völker (22, 44) erhoben hat. Sprachlich nicht zu rechtfertigen ist Luthers Uebersetzung: "der versichert ist von dem Messias des Gottes Jakobs" nach der Vulg.: cui constitutum est de Christo Dei Jacob. Hochgestelt ist David einerseits als Gesalbter des Gottes Jakobs d. h. als der welchen der Gott Israels zum Könige über sein Volk gesalbt hat, andrerseits als נערם מברות רשי, als der Liebliche in Lobgesängen Israels, d. h. den Gott gewürdigt hat, liebliche Lobgesänge zum Preise seiner Gnade und Herrlichkeit zu singen. ימרה bed. nicht den Gesang überhaupt, sondern den Lobgesang zur Ehre Gottes, s. zu Ex. 15, 2, wie מְּמִבּוֹר in den Psalmenüberschriften. Wie David als Gesalbter Jahve's d. h. als König das Reich Gottes in irdisch staatlicher Hinsicht festgegründet hat, so hat er als Dichter von Lobgesängen Israels den geistlichen Bau dieses Reiches gefördert. — In v. 2 wird der Begriff des באָם explicirt. Der Geist Jahve's redet durch ihn, seine Worte sind göttliche Eingebung. Das praet. לְבֵּר bezieht sich auf die göttliche Einsprache, welche dem Reden des Gottesspruches voraufgegangen ist. 3 eig. reden in jem. hinein, wie Hos. 1, 2. — Mit v. 3 hebt der Spruch selbst an.

> V. 3. Es spricht der Gott Israels, zu mir redet der Fels Israels: Ein Herscher über die Menschen, gerecht, ein Herscher in Gottesfurcht.

4. Und wie Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, wie Morgen ohne Wolken:

vom Glanze aus Regen (sproßt) Grün aus der Erde.
5. Denn ist nicht also mein Haus bei Gott?
Denn einen ewigen Bund hat er mir gesezt,
versehen mit Allem und bewahret;
denn all mein Heil und alles Wolgefallen,
solte er es denn nicht sprossen lassen?

Wie die Propheten ihre Aussprüche mit מָּמֵר יְּמֶלְהְי פֹּח פֹּח בּׁה אָמֵר הְּלְהֵי וְשְׁרָאֵל peinzuführen pflegen, so begint David seinen Prophetenspruch mit אָמֵר אֵלֹהֵי וְשְׁרָאֵל um denselben nachdrücklichst als Gottes Wort zu bezeichnen. Dabei nent er Gott den Gott und den Fels (אַמֵּר אֵלֹהֵי צַּוֹּר שִׁנְּהָאָל anzudeuten

daß der Inhalt seiner Weißagung das Heil des Volkes Israel betrift und durch die Unwandelbarkeit Gottes verbürgt wird. Der folgende Spruch selbst trägt in seiner änigmatischen Kürze den Charakter eines göttlichen Orakels. In den Sätzen v. 3b u. 4 fehlen die Verba. Ein Herscher über die Menschen sc. wird sein oder auftreten. Die bed. nicht: unter den Menschen, sondern: über die M., denn das 3 ist wie beim Verbo לְּיֵשׁלֵ zu fassen, das Object bezeichnend, über das man herscht, vgl. Gen. 3, 16. 4, 7 u. ö. האלם bed. nicht irgendwelche Menschen, sondern das Menschengeschlecht, die Menschheit. Dieser Herscher ist בַּרַּכְּשׁ gerecht — im vollen Sinne des Wortes, wie in den Lehnstellen Jer. 23, 5. Zach. 9, 9 u. Ps. 72, 2. Die Gerechtigkeit des Herschers ruht in seiner Gottesfurcht. זְרָאֵה אֱלֹהָרם ist dem שָׁב frei untergeordnet. Zur Sache vgl. Jes. 11, 2 u. 3. Sinn: Ein Herscher über die Menschheit wird erstehen, ein Gerechter, und wird seine Herschaft im Geiste der Gottesfurcht führen. - In v. 4 wird der Segen, der von diesem Herscher ausgehen wird, beschrieben. Abzuweisen ist die Verbindung von v. 4 mit v. 3b zu einer Periode, in dem Sinne: Wenn einer (wie ich) über die Menschen gerecht herscht, so ists wie wenn hell wird ein Morgen (Ew. Then. Buns. Baur), weil dabei der Rückblick auf die Nathanische Verheißung c. 7, die doch selbst Then. anerkent. außer Acht gelassen und die Bedeutung des so feierlich als Wort Gottes eingeführten Spruches ganz verflacht wird. Der Herscher über die Menschen, den David im Geiste schaut, ist nicht ein irgendwo unter den Menschen gerecht Herschender, auch nicht der Same Davids als Collectivum in idealer Persönlichkeit gedacht, sondern wie schon der Chald. erkant hat, der Messias, der gerechte Sproß, welchen der Herr dem David erwecken wird Jer. 23, 5, und der Recht und Gerechtigkeit schaft auf Erden Jer. 33, 15. - V. 4 ist für sich zu fassen, einen selbständigen Gedanken enthaltend, und die Verbindung mit v. 3 aus dem Inhalte zu ergänzen: Die Erscheinung (das Auftreten) dieses Herschers wird sein ,wie Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht". Dabei hat man aber nicht den Messias als Subject zu אוֹר בֹּקֵר zu denken, so daß der Herscher über die Menschen mit dem Morgenlichte verglichen würde, sondern das mit Morgenlichte verglichene Subject ist uubestimt zu lassen, wie es schon Luther in seiner Auslegung gefaßt hat: "es wird in der messianischen Zeit sein wie das Licht des Morgens." Den Messias als Subject zu denken verbietet die Vergleichung - nicht mit der Sonne, sondern mit dem Morgenlichte bei Sonnenaufgang, dessen belebende Einwirkungen auf die Natur im zweiten Versgliede beschrieben werden. Die W. יוַרָה שָׁבֶּשׁ sind relativ zu nehmen, als nähere Bestimmung des Morgenlichtes. Der folgende Satz: "Morgen ohne Wolken" ist dem vorhergehenden parallel, die Beschaffenheit des Morgens näher angebend. Das Licht der aufgehenden Sonne an einem wolkenfreien Morgen ist Bild des anbrechenden Heils. Die aufgehende Sonne wekt die Keime des Lebens im Schoße der Natur, die im Dunkel der Nacht geschlummert hatten. "Der Zustand vor der Erscheinung des Herschers gleicht in seiner Heilslosigkeit der dunklen Nacht"

(Hgstb.). - Auch im zweiten Hemistiche fehlt das Verbum. "Vom Glanz von Regen (ist, komt) frisches Grün aus der Erde." aus ist im Bilde der Glanz der aufgehenden Sonne, der Sache nach: das mit dem Auftreten des gerechten Herschers anbrechende Heil. ist dem entweder unter- oder beizuordnen. Im ersten Falle, wobei zu übersetzen ist: vom Sonnenglanze der aus dem Regen hervorgeht, oder — wie Luther deutsch verständlich übersezt hat — "vom Glanze nach dem Regen", ist die Rede von einem wolkenfreien Morgen, wo nach nächtlichem Regen der Sonnenstrahl das Wachstum der Pflanzen erzeugt; im anderen Falle, bei der Uebersetzung: "vom Glanze (und) vom Regen", von einem wolkenlosen Morgen, an dem vom Sonnenschein und nachfolgendem Regen das Grün aus dem Boden hervorsprießt. Sprachlich angesehen ist die erste Fassung die leichtere; dennoch halten wir die andere für allein richtig, weil nach Sonnenaufgang bei wolkenlosem Himmel Regen nicht zu erwarten ist. Durch die Strahlen der aufgehenden Sonne nach nächtlichem Regen wird das frische Grün der Pflanzen gekräftigt. Der Regen ist daher Bild des Segens, vgl. Jes. 44, 3, und das grüne Gras, das nach dem Regen aus der Erde hervorsprießt, Bild der messianischen Heilssegnungen Jes. 44, 4. 45, 8. Im Anschlusse an diese Worte Davids vergleicht Salomo in Ps. 72, 6 die Wirkung der Herschaft des wahren Friedefürsten mit dem Herabkommen des Regens auf geschorene Wiesen.

In v. 5 wird die Weißagung von dem gerechten Herscher begründet durch Zurückführung auf die Grundverheißung in c. 7, in welcher David das Unterpfand dafür erhalten hatte. Der erste und der lezte Satz dieses Verses ergeben nur dann einen in den Context passenden Sinn, wenn sie fragend gefaßt werden: "Denn ist nicht also ...?" die Frage ist nur durch den Ton angedeutet (בּר הַלֹא בַּר לֹא 19, 23), wie oftmals, auch vor mit 35 beginnenden Sätzen, z. B. Ex. 8, 22. Thren. 1, 12. vgl. Ew. §. 324a. לא־כֵּן wird durch den folgenden Satz erläutert und begründet, jedoch nicht so, daß das darauf folgende יבי die Bed. daß hätte. Die beiden Sätze enthalten vielmehr jeder einen selbständigen Gedanken: Steht mein Haus nicht in einem solchen Verhältnisse zu Gott, daß aus ihm der gerechte Herscher erstehen und der verheißene Heilssegen erblühen wird? Dies wird dann also begründet: Denn er hat einen ewigen Bund mir gesezt. Einen Bund nent David jene Verheißung c. 7, 12 ff., daß Gott seinem Samen sein Königreich ewig fest grunden werde, weil sie ein gegenseitiges Verhältnis in sich schloß, nämlich daß zuerst Jahve dem David ein beständiges Haus gründen wolle, alsdann der Same David das Haus des Herrn bauen solle. Dieser Bund ist צריכה בכל ausgerüstet, versehen mit allem, was für die Sicherstellung desselben nur irgend geschehen konte. Dies bezieht sich namentlich darauf, daß alle Eventualitäten dabei vorgesehen waren. selbst die des Abfalls der Träger des Bundes von Gott, daß auch dieser den Bund nicht aufheben solte 7, 14 f. השמרכה und bewahrt d. h. sicher gestelt durch jene Zusage, daß der Herr auch dann seine Gnade nicht entziehen wolle. Darauf kann David die Zuversicht gründen, daß Gott

alles in diesem Bunde seinem Hause gewährte Heil sprossen lassen werde. בֶּל־הַשָּׁמֶּל alles mir und meinem Hause verheißene Heil. בָּל־הַשָּׁמֶּל nicht: all mein Begehren, sondern: alles Wolgefallen Gottes d. h. den ganzen in jenem Bunde ausgesprochenen göttlichen Heilsrath. Das יְּבָּי ist energische Wiederholung des den begründenden Gedanken einführenden , im Sinne einer Versicherung: denn all mein Heil und alles Wolgefallen — ja solte er es nicht sprossen lassen?

V. 6. Aber die Nichtswürdigen — wie verworfene Dornen sind sie alle, denn nicht in die Hand nimt man sie.

Und der Mann, der sie anrührt.
 versieht sich mit Eisen und Lanzenschaft,
 und mit Feuer werden sie gänzlich verbrant an Ort und Stelle.

Der Entfaltung des Heils unter dem Herscher in Gerechtigkeit und Gottesfurcht geht zur Seite das Gericht über die Gottlosen. Das Abstractum בלבעל Nichtswürdigkeit ist stärker als איש בלבעל der Nichtswürdige; es bezeichnet die Gottlosen als die personificirte Nichtswürdigkeit. פָּבֶר im Keri פָּבֶר hoph. von פָּבֶר eig. verscheucht, verjagt. Dieses Epitheton paßt nicht sowol auf die Dornen, als auf die mit Dornen verglichenen Gottlosen. Gemeint sind Dornen die man ausreutet, nicht die man ihrer Stacheln wegen flieht. בלְּהַב altertümliche Form für אָלָם s. Ew. §. 247 d. Um sie auszureuten, den Acker von ihnen zu säubern, ergreift man sie nicht mit der bloßen Hand, sondern wer sie anrühren will, rüstet sich (בְּדֹל sc. יֵדֶּל die Hand womit füllen 2 Kg. 9, 24) mit Eisen d. h. eisernen Waffen und Lanzenschaft (vgl. 1 S. 17, 7). Auch dieser Ausdruck hezieht sich mehr auf die Gottlosen, als auf die Dornen. Sie werden verbrant am Sitzen d. h. an der Stelle wo sie wachsen (Kimchi u. Tanch.) d. i. an Ort und Stelle. Alle übrigen Deutungen sind nicht haltbar. Gegen die Ableitung des שֶׁבֶּח von שֶׁבֶּח von das Aufhören der Existenz (Erdm.) die Vernichtung (Del. zu Prov. 20, 3) spricht, daß diese Ableitung weder in Prov. 20, 3 noch in Exod. 21, 19 erweislich ist, da in beiden Stellen השם sitzen, oder bleiben bedeutet. Das Verbrennen der Dornen erfolgt beim Endgerichte über die Gottlosen Matth, 13, 30.

### Cap. XXIII, 8-39. Die Helden Davids.

Die folgende Liste der Helden Davids findet sich auch in 1 Chr. 11, 10—47, und zwar am Ende (v. 41—47) durch 16 Namen vermehrt, und in v. 10 durch eine besondere Ueberschrift an den Bericht von der Eroberung der Burg Zion angereiht. Nach derselben haben die genanten Helden David kräftig beigestanden in seinem Königtume mit dem ganzen Israel, ihn zum Könige zu machen, woraus sich klar ergibt, daß der Chronist mit dieser Ueberschrift nur den Anschluß dieses Verzeichnisses an den Bericht von der Wahl Davids zum Könige über alle Stämme Israels (1 Chr. 11, 1) und der darauf folgenden Eroberung der Burg Zion rechtfertigen wolte. Im Uebrigen stimmen die beiden Verzeichnisse mit einander bis auf eine nicht ganz geringe Zahl von Text-

fehlern, besonders in den Namen, die vielfach in dem einen wie in dem andern Texte corrumpirt sind, wobei sich öfter die richtige Lesart nicht mehr mit Sicherheit ermitteln läßt. - Die aufgezählten Helden sind in 3 Klassen geteilt. Zur ersten gehörten drei - Jasobeam, Eleazar und Samma, von welchen einzelne kühne Taten erzählt sind, durch welche sie sich den ersten Rang unter Davids Helden erworben haben (v. 8-12). Ihnen zunächst folgen in zweiter Ordnung Abisai und Benaja, die sich gleichfalls durch tapfere Taten vor den übrigen ausgezeichnet haben, aber doch jenen drei ersten nicht gleichkamen (v. 18 -23). Alle übrigen gehörten zur dritten Klasse, die aus 32 Mann bestand, von welchen keine Heldentaten erwähnt sind (v. 24-39). Zwölf, nämlich die 5 der beiden ersten Klassen und 7 von der dritten, wurden von David bei der Einteilung des Heeres in 12 Abteilungen, deren jede einen Monat im Jahre den Dienst versehen solte, zu Anführern dieser Armeecorps ernant (1 Chr. 27). - Diese Helden, unter denen sich übrigens Joab, der Oberfeldherr der ganzen Kriegsmacht Davids, nicht befand, bildeten das Corps der Adjutanten des Königs und heißen in dieser Hinsicht השלשר (v. 8), wofür auch, da ihre Zahl in runder Summe 30 betrug, die Benennung השלשים die Dreißig (v. 13. 23 f.) gebräuchlich war. Vielleicht waren es anfangs wirklich nur dreißig Mann. Denn es liegt in der Natur der Sache, daß in den vielen Kriegen, welche David führte, sich nach und nach mehr Helden hervortaten und in das bereits vorhandene Corps aufgenommen wurden. Daraus erklärt sich die Vermehrung derselben um 16 Namen in der Chronik; sei es nun daß der Chronist ein anderes, aus späterer Zeit stammendes Verzeichnis benuzt hat als der Verf. unserer Bücher, oder daß der Verf. unserer BB. sich nur auf Mitteilung des älteren oder früheren Bestandes dieses Heldencorps beschränkt hat.

V. 8-12. Die Helden der ersten Klasse. Die kurze Ueberschrift unsers Textes, mit welcher auch in der Chron. v. 11 die Aufzählung begint, kündigt nur die Namen dieser Helden an. Statt שמות הנברים steht aber in der Chron. מְּפֶבּר הַגְּבּוֹרִים die Zahl der Helden. Diese Variante fält um so mehr auf, als in der Chron. am Schlusse des Verzeichnisses nicht wie in unserm Texte die Gesamtzahl angegeben ist. Doch läßt sie sich schwerlich mit Bertheau für einen Schreibfehler von מבחד Auswahl halten, sondern nur daraus erklären, daß diese Helden nach v. 13. 23 f. ein nach der Zahl, aus der es anfangs bestand, benantes Corps bildeten. Der erste Jasobeam heißt in der Chr. ראש Haupt der Dreißig. Für יְשֵׁבְעָּם (Chron.) steht in unserm Texte eine unstreitig falsche Lesart, die nach der richtigen Vermutung von Kennic. dadurch entstanden, daß die beiden lezten Buchstaben von ישבעם in einem Mscr. unter dem בשבת der vorigen Zeile (v. 7) standen, und ein Abschreiber im Versehen für Da aus jener Zeile hingeschrieben hat. Denn die Richtigkeit des Namens שבתם wird durch 1 Chr. 27, 2 verbürgt. Auch מְּחָבְּמִירָ ist fehlerhaft und nach der Chron, in בן־תכמוני zu berichtigen. Denn die Bezeichnung Jasobeams als Sohn (Abkömmling vom Geschlechte Hachmon (1 Chr. 27, 32) läßt

sich mit der Angabe 1 Chr. 27, 2, daß er ein Sohn Sabdiëls war, unschwer vereinigen. Statt ראש השלשים Haupt der Dreißig (Chron.) heißt er hier איש השלשר, wonach Berth. unsern Text nach der Chron., dagegen Then. den Text der Chron, nach dem unsrigen emendiren will. Aber obgleich die vielen unleugbaren Corruptionen in unserm Verse der Bertheauschen Annahme günstig erscheinen, so können wir doch weder die eine nech die andere Emendation für notwendig oder begründet erachten. Gegen die Aenderung des הַשֵּׁלְשֵׁר spricht entschieden die Wiederkehr des ראש השלשר in v. 18 und gegen die Aenderung des חַשׁלְשִׁים (Chron.) die wiederholte Erwähnung des הַשְּׁלְשִׁים nicht nur in v. 15. 42. c. 12, 4 u. 27, 6 der Chron., sondern auch in v. 13. 23 u. 24 unsers Textes. Entschieden irrig ist auch die Deutung des und durch Wagenkämpfer. Denn der Sing. שַּלְשִים bezeichnet in sämtlichen Stellen, wo das Wort vorkomt, den königlichen Adjutanten (2 Kg. 7, 2, 17, 19, 9, 25 u. 15, 25) und der Plural שֵׁלְּישִׁים königliche Leibgarde oder Trabanten, nicht nur 2 Kg. 10, 25, sondern auch in den Stellen 1 Kg. 9, 22 u. Ex. 14, 7. 15, 4, woraus man die Bed. Wagenkämpfer gefolgert hat. Hienach ist ראש השלשר das Hanpt der Trabanten oder Adjutanten des Königs, und die Vereinigung des mit dem השלשים der Chron. einfach darin gegeben, daß die 30 Helden Davids das Corps seiner Adjutanten bildeten. Der Sing. ישלשי ist wie bei zu erklären, s. zu 8, 18. Ueber die folgenden W. הרחד מערינו העצינו urteilt schon Luther in d. Randglosse: "Wir achten, der Text sei durch einen Schreiber verderbet, etwa aus einem Buche unkentlicher Schrift und von bösen Buchstaben, und sei also adino für orer und haeznib für eth hanitho zu lesen" nach der Chron.: "er schwang seinen Spieß", vgl. v. 18. Diese Annahme ist wol dem Versuche in Gesen. Lex. v. Dietr. s. v. פַּרַרן vorzuziehen, den Worten durch Annahme eines verb. יהן und eines nom. אָבֶּי Spieß einen Sinn abzugewinnen, da die angenommenen Worte im Hebr. sonst nirgends vorkommen und zur Gewinnung eines passenden Sinnes doch dabei noch Textänderungen vorgenommen werden müssen. "Er schwang seinen Spieß über 800 Erschlagene auf einmal." Das ist nicht so zu verstehen, daß er mit einem Schlage 800 M. getödtet habe, sondern daß er in einer Schlacht die Lanze immer wieder von neuem gegen die Feinde schwang, bis 800 M. erschlagen waren. Statt 800 steht in der Chron. 300, welche Zahl bei Abisai wiederkehrt v. 18 und vermutlich aus jenem Verse hier in die Chron. gekommen ist. — V. 9 u. 10. Nach ihm (אַדֶּרָה d. i. dem Range nach der nächste) war Eleazar, der Sohn Dodai's, der Achochite, unter den drei Helden

<sup>1)</sup> Diese Erklärung bei Gesen. im thes. u. Lex., Bertheau u. A. stüzt sich auf keine andere Autorität als auf das Zeugnis des Origenes, daß ein obscurer Catenenschreiber das griech. τριστάτης (die Uebersetzung von τους) so erkläre — eine Autorität, die sehon durch den Glossator in Octateuch. bei Schleussner (Lex. in LXX t. V p. 338), welcher τριστάτας durch τους παρά χεῖρα τοῦ βασιλέως ἀριστερὰν τρίτης μοίρας ἄρχοντας erklärt, hinlänglich aufgewogen wird. Eben so Suidas u. Hesychius in v. τριστάται. Auch Hieron. bemerkt ad Ezech. 23; nomen est secundi gradus post regiam dignitatem.

bei David, als sie den Philistern Hohn sprachen, die sich dort versammelt hatten und die Israeliten zogen heran. Das Chet. ידר ist nach 1 Chr. 27, 4 הוֹדֶי Dodai zu lesen und die Form הוֹדֶי im Nebentexte 1 Chr. 11, 12 nur eine Variation des Namens. Für בּן־אַּדֹּוֹדָי steht in der Chron. ll. cc. מבותר der Achochite, ohne daß man deshalb ב als fehlerhaft zu streichen braucht. Denn Sohn eines Achochiten ist s. v. a. der Achochite. Für בְּשֵׁלשֵׁה ist nach dem Keri u. der Chron. בְּשַׁלשָה zu lesen. שלשה ist nicht zu ändern, da die Zahlwörter auch im stat. absol. mit den zu zählenden Substantiven verbunden werden, vgl. Ges. §. 120, 1. "Die drei Helden" sind Jasobeam, Eleazar und Samma (v. 11), welche nach v. 19 unter den Helden Davids den ersten Rang einnahmen. Für בַּמְלַשְׁחִים steht in der Chron. בַּמַל בַּמְלִשְׁחִים "zu Phasdammim" d. i. höchst warscheinlich Ephesdammim 1 S. 17, 1, wo die Philister gelagert waren, als Goliath die Israeliten verhöhnte. Nach dieser Lesart der Chron, wollen daher Then. Berth. u. Böttch. unsern Text ändern, indem sie geltend machen, daß and sonst mit dem accus. construirt sei und das folgende 💆 die vorhergegangene Nennung eines Ortes voraussetze. Aber beide Argumente sind nicht entscheidend. מֵבֶּים wird nicht blos mit dem accus. construirt, sondern auch mit ? 2 Chr. 32, 17, wonach auch die Construction mit ? möglich ist und nicht mit dem Begriffe des Wortes streitet. Das by aber kann auf den nicht genanten Ort, wo die Philister mit den Israeliten kämpften, bezogen werden. Auffallender ist das Fehlen des נַאָּלֶפּר vor נַאָּלֶפּר, und nach בפלשתים warscheinlich והפלשתים (welches die Chron. bietet) ausgefallen. Die Lesart der Chron. בַּפָּס דָּפִים (בַּאָפָס) ist wol nur genauere Bestimmung der Localität, die in unserm Texte nur dunkel durch angedeutet ist; denn diese Worte besagen, daß der Kampf da stattgefunden, wo die Israeliten einst von den Philistern verhöhnt worden waren (1 S. 17, 10), in einem späteren Kampfe aber den Philistern diesen Hohn vergalten. Zu אַסְפּלּ sind jedenfalls die Philister als Subject zu denken, und diese Worte ein Umstandssatz: die Philister hatten sich dort zum Kriege versammelt und die Israeliten waren herangezogen zum Kampfe. — Mit או wird die von Eleazar zu berichtende Heldentat eingeführt. Er erhob sich und schlug die Philister bis daß seine Hand ermattet war und am Schwerte klebte d. h. vor Erstarrung krampfhaft am Schwerte festhing. Dadurch schafte Jahve an jenem Tage Israel großes Heil, "und das Volk (Kriegsvolk) wandte sich ihm nach, nur um zu plündern" sc. da er allein die Feinde in die Flucht geschlagen hatte. שוב אַחַרָּדי bed. nicht: umkehren von der Flucht ihm nach, sondern ist das Gegenteil von שוה sich von jem. abwenden (1 S. 15, 11 u. ö.), bed. also: sich zu jem. wenden um hinter ihm her zu gehen. In dem Nebentexte der Chron. sind 3 Zeilen ausgefallen durch Abirren des Auges eines Abschreibers von פלשחים נאספר (v. 9) auf יְבְּאָסְפֹּרּ פַּלְשֵׁהִים (v. 11). — V. 11 u. 12. Der dritte Hauptheld war Samma (שֹמֶהוֹ), der Sohn Age's, der Hararite (יַשְׁמָהוֹ) ist vermutlich aus הַהַּרֶרָי (v. 33) contrahirt. Auch er hat durch einen großen Sieg über die Philister sich berühmt gemacht. Diese Feinde hatten sich versammelt אָנְילָיִם, "zu einer Schar". Dies gibt keinen passenden Sinn. Das folgende שֵּלְ לְּחִילִּה daß לְּחִיה eine Ortsbezeichnung enthalte. Es ist daher mit Then. u. Ew. לַּחְיֶּה zu vocalisiren: "nach Lechi hin", d. i. dem Schauplatze der Richt. 15, 9 ff. erzählten Heldentat Simsons. Die Punktation לַּחְיֵּה ist warscheinlich durch שִׁתְּיִּה v. 15 veranlaßt. Dort bed. אַרְּהָה Schar, und ist in der Chron. durch שִּתְּיִּה verdeutlicht, weil das Wort in dieser Bed. später außer Gebrauch gekommen war. Auf einem Stück Felde von Linsen dort sc. wo sich die Philister versammelt hatten, wurde das Volk (Israel) geschlagen. Da stelte sich Samma mitten auf dem Felde hin und בְּיִבְּיֵּבְּי "entriß es" den Feinden und schlug die Philister. Statt שֵּׁרְשִׁרִּם Linsen steht in der Chron. שִׁיִּבִּיֹרֶם Gerste — eine ganz unerhebliche Differenz.

V. 13-17. An diese Tat ist eine ähnliche Heldentat von drei andern der dreißig Helden, deren Namen nicht genant sind, angereiht. Das Chet. שלשים ist offenbarer Schreibfehler für שלשים (Keri u. Chron.). Die 30 באט Häupter sind die im folgenden aufgezählten Helden Davids (s. oben S. 382). Da שלשה in unserm Texte u. in der Chron. den Artikel nicht hat, so sind nicht die 3 vorhergenanten (Jasobeam, Eleazar u. Samma), sondern 3 andere aus der Zahl der v. 24 ff. genanten Helden gemeint. Diese drei kamen zur Erntezeit<sup>1</sup> zu David nach der Höhle Adullam (s. zu 1 S. 22, 1), als eine Schar Philister im Thale Rephaim lagerte, David aber auf der Bergveste war und ein philistäischer Posten damals in Bethlehem stand. Das im Westen von Jerusalem befindliche Thal Rephaim zieht sich südlich bis Mar Elias hinab, d. i. bis zur Hälfte des Wegs von Jerus. nach Bethlehem (s. zu Jos. 15, 8). Die Lage der Bergveste läßt sich nicht genau bestimmen. Da aber die Höhle Adullam höchstens 3 Stunden westl. von Bethlehem entfernt war (s. zu 1 S. 22, 1), so wird auch die Bergveste in die Nähe von Bethlehem zu suchen sein. Da begehrte David nach Wasser und sprach: "Möchte man mir Wasser zum Trinken bringen aus dem Brunnen von Bethlehem am Thore." Das Lager der Philister im Thale Rephaim und der Aufenthalt Davids auf der Bergveste (בַּמְצוּלָה) machen es warscheinlich, daß die hier erzählte Tat in dem c. 5, 17 ff. erwähnten Kriege Davids mit den Philistern vorgefallen ist. Einen Brunnen in Bethlehem vermochte Robinson (Pal. II S. 378) nicht aufzufinden, "namentlich keinen unter dem Thore, ausgenommen einen, der mit der Wasserleitung im Süden in Verbindung steht." Allein בשבר braucht nicht so verstanden zu werden, daß der Brunnen in oder unter dem Thore war; es kann auch ein Brunnen am Thore, außerhalb der Stadt, gemeint sein. Derjenige, welchen die Tradition, Brunnen Davids" (cisterna David) nent. liegt ungefähr eine Viertelstunde N. gegen O. von Bethlehem und ist nach Rob.'s Beschreibung ,blos eine tiefe und große Cisterne oder

<sup>1)</sup> Für אַבּרְקּצִיר steht in der Chron. על הַצֵּל und in der LXX: els Kaowv.

Aber diese beiden Varianten berechtigen nicht zu Textäuderungen, da beide sich deutlich — das הַצֵּל der Chron. sehon durch die defective Schreibung — als bloße Vermutungen zu erkennen geben.

Höhle, welche jezt trocken ist, mit drei oder vier engen in den Felsen gehauenen Oeffnungen", dagegen nach Ritter (Erdk. XVI S. 286) "tief mit reichlich klarem, kühlem Wasser, zu dem drei Oeffnungen von oben führen, die Tobler angebohrt nent", und S. 287: eine Cisterne "vorzüglich schön gebaut, 17-21 Fuß tief, und in der Nähe wird den Pilgern Isai's Haus gezeigt." — V. 16. Da durchbrachen die drei Helden das Lager der Philister zu Bethlehem d. h. den Posten der den Raum vor dem Thore von Bethlehem besezt hielt, holten Wasser aus dem Brunnen und brachten es David. Aber er wolte es nicht trinken, sondern goß es dem Herrn aus, als ein Trankopfer für Jahve auf den Boden (gratias ei agens de reditu fortissimorum trium virorum in terram effudit. Cler.) und sprach: "Ferne sei es mir, Jahve, dies zu tun! das Blut der Männer, die mit ihrem Leben (mit Daransetzung ihres Lebens) gingen sc. solte ich trinken?" Das verb. השמה fehlt in unserm Texte, und ist nicht als ausgefallen nach der Chron, aufzunehmen, sondern der Satz והַכְּם וגו ist als Aposiopesis zu fassen. Das הֹחָם וגו hinter ist Vocativ, und nicht in מֵרהֹת zu ändern nach dem מֹאלֹהר der Chronik. Daß der Vocativ sonst nicht nach הלילה לי vorkomt, beweist nichts; er gilt gleich dem Schwure דל החוד 1 S. 14, 45. Der Chronist hat den Ausspruch Davids durch Ergänzungen zu verdeutlichen gesucht. Enium für den Preis ihrer Seelen d. h. mit Daransetzung ihres Lebens. Das mit Lebensgefahr geschöpfte und geholte Wasser wird der Seele gleichgesezt, die Seele aber ist im Blute (Lev. 17, 11). Dieses Wasser trinken würde also nichts anders sein als das Blut der Männer trinken.

V. 18-23. Die Helden der zweiten Klasse. V. 18 f. Abisai, der Bruder Joabs (s. 1 S. 26, 6), war auch Haupt der Trabanten, wie Jasobeam v. 8. (Das Chet. ist richtig s. v. 8). Er schwang seinen Speer über 300 Erschlagene. לוֹ־שֶׁם בַּשֵּׁלשָׁה er hatte einen Namen unter den Dreien d. i. den 3 Haupthelden, Jasobeam, Eleazar u. Samma. Das folgende מן־השלשה gibt keinen Sinn: השלשה ist Schreibfehler für wie v. 23 in beiden Texten (v. 25 der Chr.) zeigt — ein Schreibfehler dessen Entstehung sich leicht aus dem unmittelbar vorhergegangenen שלשה erklärt. "Vor den dreißig (Helden Davids) gewiß war er geehrt und wurde ihr Fürst, aber bis an die Drei kam er nicht" d. h. dem Jasobeam, Eleazar u. Samma kam er nicht gleich. הכר hat die Bed. einer lebhaften Versicherung: ist es so daß = gewiß, wie 9, 1. Gen. 27, 36. 29, 15. Erdm. will הכי nach der Chron. v. 21 in בשנים ändern. Aber die Notwendigkeit einer Aenderung ist nicht einleuchtend; doch diese Aenderung ist jedenfalls statthafter als die Meinung Berth.'s, daß בשנים (Chron.) in חכר (Sam.) zu ändern sei. Wir halten der Chron. für eine sachliche Interpretation des Chronisten. — V. 20-23. Benaja, der Sohn Jojada's, nach 1 Chr. 27, 5 des Priesters Jojada, vielleicht desselben der nach 1 Chr. 12, 27 Fürst für Aharon d. i. der Familie Aharons war, nach c. 8, 18 u. 20, 23 Hauptmann der Crethi und Plethi, der Sohn eines tapferen Mannes, reich an Taten יהי offenbarer Schreibfehler für היל in der Chron.), aus Kabseel im

Süden Juda's Jos. 15, 21. "Er schlug die beiden Ariël Moabs." צֵרְיַאֵל Löwe Gottes nennen Araber und Perser jeden sehr tapfern Mann, vgl. Boch. Hieroz. II p. 7 u. 63 ed. Rosenm. Es waren also zwei berühmte Moabitische Helden. Die Annahme, daß es Söhne des Moabiterkönigs waren, gründet sich blos auf die Conjectur von Then, u. Berth., daß vor אַרָּמֵל das W. בָּרָ ausgefallen sei. Ferner erschlug er den Löwen im Brunnen am Tage des Schnee's d. h. einen Löwen, den ein starker Schneefall in die Nähe menschlicher Wohnungen getrieben hatte, wo er in einer Cisterne Zuflucht suchte. Die Chet. מאַרָבָה und sind die älteren Formen für die von den Masoreten substituirten Keri's יהבור und חבור, folglich nicht zu ändern. Auch erschlug er einen Aegypter von ansehnlicher Größe (Für אַשֶּׁר מַרְאֶּה ist nach dem Keri ein Mann von Ansehen zu lesen, d. i. ein ansehnlicher oder sehr großer Mann, ἀνδοα ὁρατόν LXX; in der Chron. durch אַרשׁ מְּנָה ein Mann von Maß d. i. beträchtlicher Länge verdeutlicht). Derselbe war mit einem Speere oder Wurfspieße bewaffnet, Benaja aber nur mit einem Stocke, dennoch schlug er jenen, entriß ihm seinen Spieß und tödtete ihn mit seiner eigenen Waffe. Nach der Chron. war der Aegypter 5 Ellen lang und sein Spieß wie ein Weberbaum. Durch diese Taten erwarb sich Benaja einen Namen unter den Dreien, obwol er denselben nicht gleichkam, v. 22 u. 23 wie v. 18 c u. 19; und David machte ihn zum Mitglied seines geheimen Rathes (מְשֶׁמֶעה s. zu 1 S. 22, 14).

V. 24-39. Die Helden der dritten Klasse. V. 24. "Asahel, Joabs Bruder (s. zu 2, 18) unter den Dreißig" d. h. zu ihnen gehörend. Diese Bestimmung gilt auch für die folgenden Namen, und ist daher in der Chron, an die Spitze dieser Liste gestelt: עובורה החרלהם, und tapfere Helden (waren)." Die folgenden Helden sind zum größten Teile nicht weiter bekant. Elhanan der Sohn Dodo's aus Bethlehem ist zu unterscheiden von dem 21, 19 erwähnten Bethlehemiten dieses Namens. Eben so Samma der Harodite von den v. 11 u. 33 genanten Samma's. In der Chron. steht שׁמוֹשׁ Sammot, eine Nebenform, und הַהַרוֹּדָר Schreibfehler für הַחֵרֵכִּי d. i. aus Harod (Jud. 7, 1) gebürtig. Dieser Mann heißt 1 Chr. 27, 8 Samhut und war Anführer der fünften Heeresabteilung Davids. Elika aus Harod fehlt in der Chron., warscheinlich nur infolge des Homoiotel. משרור ausgefallen. - V. 26. Heles der Paltite d. i. aus Bet-Pelet im Süden Juda's (Jos. 15, 27) stammend. Er war Chef der siebenten Heeresabteilung 1 Chr. 27, 10 vgl. mit 1 Chr. 11, 27, wo aber in beiden Stellen הפלנד in יופלנד verschrieben ist. Ira (עררא) der Sohn Ikkeschs aus Thekoa in der Wüste Juda's (14, 2), Chef der sechsten Heeresabteilung 1 Chr. 27, 9. - V. 27. Abiëzer aus Anathot (Anata) in Benjamin (s. zu Jos. 18, 24), Chef der neunten Heeresabteilung 1 Chr. 27, 12. מְבָבֵּר ist Schreibfehler für סְבָּבֶּר Sibbechai, der Husatite vgl. 21, 18 u. 1 Chr. 11, 29, war nach 1 Chr. 27, 11 Chef der achten Heeresabteilung. - V. 28. Salmon der Achochite d. i. von dem benjaminitischen Geschlechte Achoach stammend, ist nicht weiter bekant. Für צלמון steht in der Chron. v. 29 ערלר; welcher von beiden Namen der richtige, läßt sich nicht entscheiden. Maharai aus Netopha,

nach Esr. 2, 22 u. Neh. 7, 26 ein Ort in der Nähe von Bethlehem, noch nicht aufgefunden, da Beit Nettif, an welches man denken könte (vgl. Rob. Pal. II S. 600 u. Tobler dritte Wanderung S. 117 f.) zu weit von Bethlehem abliegt. Maharai gehörte nach 1 Chr. 27, 13 zum judäischen Geschlechte Zerach und war Chef der zehnten Heeresabteilung. -V. 29. Cheleb, richtiger Cheled (תֵלֶבֶי 1 Chr. 11, 30 oder תֵלֶבֶי 1 Chr. 27, 15) auch aus Netopha, war Chef der zwölften Heeresabteilung. Ithai (אָרָה in der Chron. אָרָה) der Sohn Ribai's aus Gibea Benjamins, ist zu unterscheiden von dem Gathiter Ittai 15, 19. Dieser wie alle folgenden Helden sind nicht weiter bekant, mit Ausnahme des lezten, Uria. - V. 30. Benaja aus Phir'aton im Stamme Ephraim, erhalten in dem Dorfe Fer'ata S. W. oder dem Dorfe Feraûn W. von Nablus, s. zu Jud. 12, 13. Hiddai (קובר in der Chron. fehlerhaft מובר aus den Thalern Gaasch, im Stamme Ephraim beim Berge oder Gebirge Gaasch, s. zu Jos. 24, 30. - V. 31. Abi-Albon (in der Chron. wol fehlerhaft Abiël) der Arbatite (הערבתר) d. h. aus dem Orte Bethaaraba oder Araba (Jos. 15, 61 u. 18, 18. 22) in der Wüste Juda an der Stelle des heutigen Kasr Hadschla, s. zu Jos. 15, 6. Asmawet aus Bahurim s. zu 16, 5. - V. 32 f. Eljachba von Saalbon oder Saalbin, das vielleicht in dem heutigen Selbit erhalten ist, s. zu Jos. 19, 42. Die beiden folgenden Namen בנר לשון בחונת lauten in der Chron. v. 34: בני השם הגזוני יונחן בן־שגא החריי Bnehaschem der Gisonite, Jonathan der Sohn Sage's, der Hararite. Hier ist offenbar der Chroniktext der richtigere, da Bne Jaschen Jehonathan keinen Sinn gibt. Fraglich bleibt nur, ob die Form בֵּיֵר חָשֵׁם richtig, oder ob בַּיֵר blos durch Verschreibung entstanden ist. Da der Name nicht weiter vorkomt, so läßt sich darüber nur so viel sagen, daß בְּיֵי הָשֵׁים jedenfalls als ein Name zu betrachten, also anders zn vocalisiren ist. Der Ort Gison (בְּּוֹלָּה) ist unbekant. בּן־שׁנֵא שׁמֵּד ist warscheinlich im Hinblicke auf v. 11 entstanden. — Achiam der Sohn Sarars (שֶׁרֶר) oder Sacars (שֶׁרֶר) Chron.) der Ararite (הַהְּרָרָה in der Chron. הַהְרָרָה). — V. 34. Die Namen in 34a: אליפל בּן־אוּר :.lauten in der Chron. v. 35 f. אַליפַלט בָּן־אוּר בור המכרתר Daraus ersieht man, daß in הפר המכרתר zwei Namen zusammengezogen sind. Denn unsern vorliegenden Text macht teils die Angabe des Vaters und Großvaters, die sonst bei keinem andern Namen in dieser ganzen Liste vorkomt, teils auch der Umstand verdächtig, daß zu במעבחר als nomen gentil. בן nicht paßt. Demnach ist der Text wol so herzustellen: אליפלט בן־איר חפר המעכתי Eliphelet (ein öfter vorkommender Name) der Sohn Urs; Hepher der Maachatite d. h. aus Maacha im Nordosten Gileads, s. zu 10, 6 u. Deut. 3, 14. - Eliam der Sohn des Giloniten Ahitophel, des klugen, aber treulosen Rathes Davids (s. zu 15, 12). Dieser Name ist in der Chron. ganz corrumpirt. -V. 35. Hesro der Carmelite d. h. aus Carmel auf dem Gebirge Juda 1 S. 25, 2. Paarai der Arbite, aus Arab auf dem Gebirge Juda Jos. 15, 52. In der Chron. steht Naarai בּן־אַּוְבֵּי, das leztere offenbarer Schreibfehler für הָאֵרְבִּר, während sich bei Paarai und Naarai nicht entscheiden läßt, welche Form die richtige sei. - V. 36. Jigal der

## Cap. XXIV. Volkszählung und Pest.

Um die Anzahl und Streitfähigkeit seines Volkes zu erfahren, befahl David seinem Oberfeldherrn Joab eine Zählung Israels und Juda's vorzunehmen, welche Joab, da der König seine Abmahnung von dieser Maßregel nicht beachtete, mit den Kriegshauptleuten ausführte (v. 1 -9). Sehr bald erkante jedoch David, daß er sich damit versündigt habe, worauf der Prophet Gad ihm im Auftrage Jahve's die Strafe ankündigte und unter drei ihm vorgelegten Strafgerichten die Wahl ihm freistelte (v. 10-13). Da David lieber in die Hand des Herrn als in der Menschen Hand fallen wolte, so sandte Gott eine Pest, die an einem Tage im ganzen Lande 70,000 Menschen wegrafte, und schon bis Jerusalem gekommen war, als der Herr infolge des bußfertigen Flehens Davids dem Würgengel Halt gebot (v. 14-17), und dem Könige durch Gad eröffnen ließ, daß er auf der Stelle, wo der Würgengel ihm erschienen war, dem Herrn einen Altar bauen solte (v. 14-18). Demzufolge kaufte David die Tenne des Jebusiters Arayna, baute darauf einen Altar und opferte auf demselben Brand- und Dankopfer, wodurch der Plage gewehrt wurde (v. 19-25).

Diese Begebenheit, welche in der parallelen Relation 1 Chr. 21 in der Mitte zwischen den Kriegen Davids und seinen Einrichtungen für eine geordnete Reichsverwaltung steht, gehört ohne Zweifel in die lezten Jahre der Regierung Davids. — An und für sich konte die Vornahme einer Volkszählung als eine für die Ordnung des Reiches ersprießliche Maßregel kein Vergehen sein, durch welches David sich gegen Gott verschuldete oder eine Schuld über das Volk brachte. Dennoch wird dieselbe nicht nur v. 1 als eine Wirkung des göttlichen Zornes gegen Israel dargestelt, sondern auch v. 3 von Joab dem Könige als ein Unrecht widerrathen und v. 10 von David selbst hinterdrein als eine schwere Versündigung gegen Gott erkant und als solche vom Herrn gestraft (v. 12 ff.). Worin lag also die Verschuldung Davids? Nicht darin daß er bei der Volkszählung das nach Ex. 30, 12 ff. von jedem

Gemusterten zu entrichtende Sühngeld nicht einfordern ließ, weil die Volkszählung an und für sich für ein Unternehmen galt, wodurch leicht der Zorn Gottes hervorgerufen wurde (Joseph. Bertheau); denn dabei bleibt die Mißbilligung der königlichen Maßregel vonseiten Joabs unerklärt, und die Nichtbeachtung jener Vorschrift oder ihre Nichtanwendung auf den vorliegenden Fall muß selbst einen tieferen Grund haben. Daß David dabei jene Vorschrift außer Acht ließ, zeigt schon, daß er dabei nicht die Ehre Gottes und die Stellung des theokratischen Königs zu dem Gottkönige im Auge hatte, daß also Hoffart und Verherrlichung seiner königlichen Macht das Motiv seines Vorhabens bildeten. Doch dürfen wir Davids Verschuldung nicht blos darin suchen, daß er "die ganze Sache aus Hochmut und eitler Prahlerei unternahm", oder "die Zählung aus Uebermut anordnete, indem er sich selbst vor Augen halten wolte, wie gewaltig und mächtig er sei" (Budd. Hastb. Einl. zu Ps. 30, Then. u. A.). Denn obgleich Hochmut und Eitelkeit dabei mit im Spiele waren, wofür besonders die Worte Joabs v. 3 sprechen, so war doch David ein viel zu großer Charakter, als daß wir ihm eine so kindische Freude an der Größe der Seelenzahl seines Volks zuschreiben dürften. Die Volkszählung hatte einen militärischen Zweck, wie schon daraus erhellt, daß sie von dem Oberfeldherrn Joah und Kriegshauptleuten ausgeführt wurde. Ferner ergibt sich aus 1 Chr. 27, 23 f., wo sie noch erwähnt ist, ganz sicher, daß sie mit der militärischen Organisation des Volks im Zusammenhange stand, warscheinlich die Vollendung derselben bilden solte. Die Zahl seiner Untertanen wolte David wissen, nicht um mit der großen Menge derselben prahlen zu können, auch nicht um jede Stadt und jedes Dorf seinen Häusern und seinen Einwohnern nach zu allerlei Steuern herbeiziehen zu können (Ew. Gesch. III S. 218. Bibl. Jahrb. X S. 34 ff.), sondern um die Wehrkraft seines Volkes vollständig kennen zu lernen, wenn wir ihm dabei auch weder die bestimte Absicht, "den theokratischen Heilsstaat in einen erobernden Weltstaat umgestalten zu wollen" (Kurtz in Herz. Realencykl. III S. 306) zuschreiben, noch mit J. D. Mich. annehmen dürfen, daß durch diese Zählung das ganze Volk für den Kriegsdienst enrollirt werden solte, und daß Eroberungssucht das Motiv zu diesem Unternehmen gewesen sei. Der eigentliche Kern der Sünde Davids liegt jedenfalls in Selbstüberhebung, indem er die Macht und Herrlichkeit seines Königtumes in der Menge und Streitfähigkeit seines Volks suchte. Diese Sünde wurde gestraft. Quia David in multitudine populi gloriari vel superbire voluit, ideo Deus eum diminutione populi vel per famem vel per bellum vel per pestem punire voluit. Seb. Schm. - Das Volk aber hatte sich nicht blos durch Absaloms und Seba's Empörung schwer gegen Gott und seinen König versündigt, sondern teilte auch mit seinem Könige die Sünde nationalen Hochmuts, daß es auf seine Wehrkraft sein Vertrauen sezte, und die Macht und Größe des Reichs dem Erfolge seiner Waffen zuschrieb.

V. 1—9. "Wiederum entbrante der Zorn Jahve's gegen Israel, und er reizte David wider sie, indem er sprach: Auf, zähle Israel und Juda."

weist zurück auf die göttliche Zornesäußerung, die Israel in der dreijährigen Hungersnot c. 21 erfahren hatte. Wie jene Plage wegen einer auf dem Volke lastenden Schuld über das Land hereingebrochen war, so sezt das abermalige Entbrennen des göttlichen Zornes gegen Israel auch eine Verschuldung des Volkes voraus, die wir, da sie nicht ausdrücklich genant ist, wol im Allgemeinen in den Empörungen Absaloms und Seba's gegen das von Gott dem Volke gesezte Königtum Davids zu suchen haben. Das Subject zu יוֹכָּל ist Jahve, und geht auf ישראל zurück. Jahve reizte David gegen Israel zu einem Unternehmen, welches ein schweres Strafgericht über das Volk herbeiführte. Ueber die Idee, daß Gott zur Sünde reize vgl. die Bem. zu 1 S. 26, 19. In dem Nebentexte der Chron, ist der Satan als der Versucher zum Bösen genant, durch den Jahve David zur Volkszählung verleitete. — V. 2. Mit diesem Geschäfte beauftragte David seinen Oberfeldherrn Joab. אשר אפו der bei ihm war; dem Sinne nach gleich: als er bei ihm (David) war. Zu Textesemendationen berechtigt weder das אשר אחל אינור אינור noch die Lesart der Chron. וְאֵל־שָׁרֵי הַעָּם. Denn während diese Lesart sich leicht als eine Verdeutlichung nach v. 4 zu erkennen gibt, läßt sich die Entstehung des von allen alten Versionen (den einzigen Araber ausgenommen) bezeugten מור־החַיל אשר אחו aus מור־החַיל durchaus nicht erklären. שוים durchstreife doch alle Stämme Israels von Dan bis Berseba (s. zu Jud. 20, 1) und mustert das Volk." שַּבְּ mustern, zählen, wie Num. 1, 44 ff. Der Uebergang vom Sing. Die zu dem Plur. erklärt sich einfach daraus, daß Joab die Musterung selbstverständlich nicht allein, sondern mit mehrern Gehilfen ausführen solte. - V. 3. Joab widerrieth die Sache: "Es tue Jahve dein Gott zu dem Volke, wie es ist, hinzu hundertmal so viel, und die Augen meines Herrn des Königs mögen es sehen! aber warum beliebt mein Herr König diese Sache?" Das i vor poi steht zu Anfang der Rede, wenn dieselbe eine Folgerung aus etwa Vorhergehendem enthält, vgl. Ges. 8, 255, 1d. Der Gedanke, an welchen Joabs Rede als Folgerung sich anschließt, liegt implicite in dem Worte Davids: "daß ich erfahre die Zahl des Volks", und würde ausgesprochen etwa so lauten: wenn du an der großen Zahl des Volks Freude hast, so möge Jahve ... Joab durchschaute offenbar die Absicht des Königs und erkante, daß eine Volkszählung dem Königtume Davids keinen wesentlichen Nutzen bringen, wol aber Mißstimmung im Volke erzeugen könte, und wolte daher den König davon abbringen. קהם וכהם so wie sie (die Israeliten) eben sind d. h. in diesem Zusammenhange: so viel ihrer eben sind. In grammatischer Hinsicht ist בָּבֶּם Object zu דּיָפֶר, wie in den parallelen Stellen Deut. 1, 11. 2 S. 12, 8. Nicht nur hundertfach vermehren möge Gott das Volk, sondern dies auch tun noch bei Lebzeiten Davids, so daß seine Augen sich über die große Menge desselben freuen könten. - V. 4f. Da aber des Königs Wort fest blieb gegen Joab und wider die Heeresobersten, so zogen sie (Joab und die andern Hauptleute) aus, um Israel zu zählen. Sie gingen über den Jordan und lagerten sich zu Aroër (nämlich) rechts von der Stadt, die im Flußthale von Gad (lag)

und nach Jaëzer hin. sie lagerten d. h. sie schlugen, weil große Menschenmassen zusammenkamen, ihr Hauptquartier auf freiem Felde auf. Dies wird nur hier als bei dem Orte, wo die Zählung begann, erwähnt, ist aber bei den übrigen Orten mit zu verstehen (Then.). Aroër wird zur Unterscheidung von der gleichnamigen Stadt am Arnon im Stamme Ruben (Jos. 12, 2. Num. 32, 34 u. a.) näher bestimt als "die Stadt im Bachthale Gads" d. i. Aroër Gads vor Rabba (Jos. 13, 25. Jud. 11, 33), im Wady Nahr Ammân nordostwarts von Ammân gelegen, s. zu Jos. 13, 25. יְמֵלֵר בְּעָדֵר ist ein zweiter Lagerplatz, und die Präpos. المج daraus zu erklären, daß dem Erzähler schon das folgende in Gedanken vorschwebte. Jaëzer ist warscheinlich in der Ruinenstätte es Szîr an der Quelle des Nahr Szîr zu suchen, s. zu Num. 21, 32. - V. 6. Und sie kamen nach Gilead d. i. die Berglandschaft zu beiden Seiten des Jabbok, s. zu Deut. 3, 10. Die weitere Angabe: ins Land ist ganz dunkel, und war schon den alten Uebersetzern unverständlich. Die LXX haben: γῆν Ἐθαών Αδασαί oder γῆν Θαβασών (auch γην Χεττιείμ) ή ἐστιν ᾿Αδασαί. Symm. την κατωτέραν אוי לָחָרְשִׁר לְחָרְשֵׁר ins Südland Chodschi, Vulg. in terram inferiorem. Sowol die auffallende Form מַּחַהָּם als der Umstand, daß ein Land Chodschi nirgends vorkomt, legen die Vermutung, daß der Text corrumpirt sei, nahe; aber die richtige Lesart ist nicht mehr zu ermitteln. 1 Die Reihenfolge der genanten Orte führt auf die Ostseite

<sup>1)</sup> Von den verschiedenen Conjecturen können nur zwei in Betracht kommen: 1. die Vermutung von Ew. Gesch. III S. 220, daß für das unverständliche מולים der Name הרמן (die untern Gegenden des Hermon) zu lesen sei, wenn nur die Entstehung von הרשר aus הרמן irgendwie begreiflich wäre; 2. die: für הולשר mit Hitz. Gesch, S. 29 מרשה und für הדישר mit Then. ברשה zu lesen (ins Land der Chittäer [Hethiter] nach Kedes im St. Naphtali Jos. 19, 37), wenn nur für als Bezeichnung der im Norden Palästina's wohnenden Canaaniter zutreffendere Belege als Jos. 1, 4. Richt. 1, 26 u. 1 Kg. 10, 29 vorhanden wären. Für diese Conjectur hat Wellh. S. 221 eine Bestätigung beigebracht aus den codd. Holmes. 19. 82. 93. 103, in welchen v. 6 also lautet: καὶ ἔρχονται εἰς Γαλααδ καὶ εἰς γῆν Χεττιειμ Καδης καὶ ἔρχονται ἔως Δαν καὶ ἐκύκλωσαν τὴν Σιδώνα τὴν μεγάλην. — Die übrigen Conjecturen sind kaum der Erwähnung wert. So die von Böttcher (n. kr. Aehrenl. S. 261), daß מורח בו החוות בו lesen und die Landschaft unterhalb des See's Genezareth gemeint sei, welcher nach seiner halbmondförmigen Gestalt der neumondliche heiße, nicht blos wegen dieser haarsträubenden Deutung des חרשר sondern auch schon deshalb, weil die Erklärung des מחדה von einer Landschaft unterhalb eines Meeres unhebräisch ist, im Hebr. nämlich nun unter, unterhalb, auch bei geographischen Angaben nie im Sinne von südlich (wie im Deutschen) gebraucht wird, und eine Landschaft nicht unterhalb d. h. tiefer als der angrenzende See liegt. Damit werden zugleich die Modificationen dieser Conjectur hinfällig, das Bezeichnung des See's Merom sei (Then.), oder הרשר als Schreibfehler von קדשר das Kedes im Stamme Isaschar (1 Chr. 6, 57) bezeichne (Erdm.), abgesehen davon, daß das Alte Test. keinen See (בים) Merom, sondern nur Wasser (ביר ein Bächlein) dieses Namens kennt (s. m. Comm. zu Jos. 11, 5), u. daß das Kedes in Isaschar sein Dasein blos einem Schreibfehler in 1 Chr. 6, 57 verdankt, wo nämlich קשרוך (Jos. 19, 20. 21, 28) in פרש verschrieben ist.

des galiläischen Meeres hin. Denn von dort kamen sie nach Dan-Jaan d. i. das Gen. 14, 14 erwähnte Dan im nördlichen Peräa, südwestlich von Damaskus, damals wol die äußerste Nordostgrenze des Davidischen Reiches gegen Syrien hin (s. zu Gen. 14, 14), "und herum nach Sidon", der äußersten Nordwestgrenze des Reiches. V. 7. Von da südwärts zur Festung Zor d. i. Tyrus (s. zu Jos. 19, 29) und "in alle Städte der Heviter und Canaaniter" d. h. die Städte in den Stämmen Naphtali, Sebulon und Isaschar oder der (späteren) Landschaft Galiläa, in welchen die Canaaniter von den Israeliten nicht ausgerottet, sondern nur frohnpflichtig gemacht worden waren. - V. 8 f. Als sie das ganze Land durchstreift hatten, kamen sie nach 9 Monaten und 20 Tagen zurück nach Jerusalem und übergaben dem Könige die Zahl des gemusterten Volks: von Israel 800,000 Mann, streitfähig, das Schwert ziehend, und von Juda 500,000 Mann. Nach der Chron. v. 5: 1100,000 Israeliten und 470,000 Judäer. Die Zahlen sind, weil nur nach Tausenden gerechnet, ungefähre Angaben in runden Summen, und die Differenz in beiden Texten wol hauptsächlich daher rührend, daß die Angaben sich nur auf mündliche Ueberlieferung gründen, da nach 1 Chr. 27, 24 das Ergebnis dieser Zählung nicht in die Reichsjahrbücher aufgenommen worden war. Für übertrieben oder viel zu hoch gegriffen wird man sie aber nicht erklären dürfen, wenn man nur erwägt, daß, da die Gesamtbevölkerung eines Landes ungefähr das Vierfache seiner streitbaren Mannschaft beträgt, 1300,000 und selbst 11/2 Millionen waffenfähige Männer nur eine Bevölkerung von 5 bis 6 Millionen Seelen ergeben würden, welche Palästina bei seiner durch ganz unverdächtige Nachrichten bezeugten ungemeinen Fruchtbarkeit ernähren konte; vgl. die Erörtt, zu Num. I-IV in Th. I, 2 S. 190 ff. Noch weniger darf man mit Berth, u. A. dagegen geltend machen, daß nach 1 Chr. 27, 1—15 David nur ein Heer von 288,000 Mann hatte. Denn es ist ja eine allbekante Sache, daß die Armee oder das Kriegsheer in allen Ländern viel kleiner als die Gesamtzahl der waffenfähigen Männer zu sein pflegt. Uebrigens wurden nach 1 Chr. 21, 6 die Stämme Levi und Benjamin nicht mit gezählt, weil, wie der Chronist nach subjectiver Pragmatik hinzusezt, "das Wort des Königs dem Joab ein Greuel war", oder wie es 1 Chr. 27, 24 nach objectiver Darlegung des Grundes heißt, weil die Zählung nicht vollendet wurde. Hieraus ergibt sich, daß Joab im Widerwillen gegen die Volkszählung mit der Ausführung des königlichen Befehles sich nicht beeilt hat, so daß David, als er sein Unrecht einsah, den Befehl zurücknahm ehe die Zählung ganz vollendet war, und so der Stamm Benjamin ungezählt blieb, während der Stamm Levi von der zur Aufnahme der waffenfähigen Mannschaft veranstalteten Zählung eo ipso eximirt war.

V. 10—18. Dem Könige David schlug das Herz d. i. das Gewissen, nachdem er das Volk gezählt hatte (๑๘) d. h. die Zählung hatte vornehmen lassen. Zur Erkentnis seiner Versündigung gekommen, bat er den Herrn um Vergebung, weil er sehr thöricht gehandelt habe. Die Versündigung lag hauptsächlich in der Selbstüberhebung, die ihn zu

dieser Maßregel verleitete, s. die einleit. Bemerkk. - V. 11-13. Als er am Morgen aufstand, nachdem er, vielleicht bei ruhiger Erwägung der Sache in der Nacht auf seinem Lager, zur Einsicht der Thorheit seiner Anordnung gelangt war, kam der Prophet Gad im Auftrage Gottes zu ihm, zeigte ihm sein Unrecht an und kündigte ihm die göttliche Strafe an: "Soll dir sieben Jahre Hunger kommen über dein Land, oder drei Monate Flucht vor deinen Drängern, daß sie dich verfolgen, oder sollen drei Tage Pest sein in deinem Lande? Nun merke und siehe, was ich zur Antwort bringen soll dem der mich sendet." Diese 3 Vv. bilden eine Periode, in welcher dem נַלָּקָם דָּוֶל וֹגוֹ (v. 11) als Folgesatz נְבֵבֹא בֶּר (v. 13) entspricht und die W. von יְּרָבֵּר יְהוֹנֶה (v. 11b) bis יְצְּעֵשֵׁה־לָּהְ (v. 12 Ende) einen dazwischen eingeschobenen Umstandssatz bilden. וּרְבֵּר יְהוֹהָה וגו "und das Wort des Herrn war geschehen (ergangen) an Gad, den Seher Davids also: geh . . . so spricht Jahve: Drei (Dinge oder Uebel) lege ich auf dich; wähle dir eins von ihnen, daß ich es dir tue." Für בשל ביל auflegen steht in der Chr. מביל של wenden auf dich. Genant werden diese drei Dinge erst bei der Ausrichtung des Auftrages Gads an den König. Statt sieben J. Hungersnot steht in der Chron. drei Jahre, welche Zahl die LXX auch hier haben und welche der Sache mehr zu entsprechen scheint: "Drei Uebel zur Wahl und jedes drei Zeitabschnitte hindurch." Aber gerade diese Correspondenz spricht mehr für die sieben als für die drei, welcher der Verdacht der Conformirung anhaftet. 30 ist Infin. dein Fliehen für: daß du fliehest vor deinen Feinden. Mit אַרִים werden die אַרִים in den Begriff des Feindes einheitlich zusammengefaßt. In der Chron. sind die beiden lezten Uebel ausführlicher beschrieben, aber der Gedanke dadurch nicht verändert. - V. 14. David antwortete: "Mir ist sehr angst. Laßt uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, in die Hand der Menschen aber möge ich nicht fallen." Damit wählte David das dritte Strafgericht; denn die Pest ist eine unmittelbare Schikkung Gottes. Dagegen bei der Flucht vor den Feinden wäre er in die Hände der Menschen gefallen. Inwiefern dies nun auch von der Hungersnot gelten mag, ist nicht recht klar; vermutlich insofern als man dabei mehr oder weniger von Menschen, die noch Lebensmittel haben, abhängig wird. 1 — V. 15. Da gab (verhängte) Gott eine Pest in (über) Israel "vom Morgen bis zur Zeit der Versammlung"; und es starben vom Volke im ganzen Lande (von Dan bis Berseba) 70,000 Menschen. von dem Morgen, an welchem Gad die Strafe angekündigt hatte. Streitig ist die Erklärung von וְעֵר־בֶּה מוֹעֵר; denn der Auffassung: bis

<sup>1)</sup> Hinter v. 14 hat die LXX den Zusatz: καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυὶδ τὸν βάνατον καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν und in v. 15 hinter τος καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν und in v. 15 hinter τος καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν und in v. 15 hinter τος καὶ ἡμέρατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῶ, deren Echtheit Then. u. Wellh. verteidigen. Allein das Plus hinter v. 14 ist nichts weiter, als 'ein aus 1 Chr. 21, 20 hergenommener erläuternder Zusatz, der teils darin, daß in der Erzählung die Entscheidung Davids für die Pest nicht ausdrücklich, sondern nur indirect bezeichnet ist, teils darin daß nachher v. 18 f. Aravna's Beschäftigtsein auf der Tenne ohne nähere Bestimtheit erwähnt ist, seine Veranlassung gehabt hat (Erdm.). Der Zusatz in v. 15 aber ist auch nur eine Glosse, die das nachfolgende Sistiren der Pest verdeutlichen soll.

zu der bestimten Zeit d. h. "bis zur Frist der drei Tage" (Ew. u. A.). wofür man sich mit Unrecht auf das ad tempus constitutum der Vulg. beruft, steht nicht blos der Umstand entgegen, daß nach v. 16 der Pest früher Einhalt getan wurde, weil Gott des Uebels gereute, daß sie also nicht so lange gedauert als anfangs bestimt war, sondern auch der grammatische Grund, daß שה מועד keinen Artikel hat und nur übersezt werden kann: bis zu einer (nicht: bis zu der) bestimten Zeitfrist. In den alten Versionen treten uns zwei Auffassungen entgegen; die eine in der LXX: ξως ώρας άρίστου "bis zur Stunde des Frühstücks" d. h. bis zur sechsten Tagesstunde, wie Sur. u. Arab. übersezt und nach Kimchi auch mehrere Rabbinen erklärt haben; die andere bei dem Chald. Jonathan: a tempore quo mactatur juge quousque adoleatur. Hienach hat Boch. im Hieroz. I lib. 2 c. 38 (T. 1 p. 396 sqq. ed. Rosenm.) erklärt: tempus quo ad vespertinas preces conveniebat nopulus circa horam diei nonam i. e. tertiam post meridiem, cf. Act. 3, 1. Diese Auffassung liegt auch der Uebersetzung der Vulg. zu Grunde, nach der ausdrücklichen Erklärung des Hieron. in den traditt. Hebr. in 2 libr. Regum: Tempus constitutum dicit, quando sacrificium vespertinum offerebatur. Diese Bedeutung von מיצר läßt sich zwar nicht mit ganz entsprechenden Stellen belegen, aber sie ergibt sich leicht aus dem häufigen Gebrauche dieses Wortes von den gottesdienstlichen Versammlungen und Festfeiern, wobei dasselbe meistens ohne Artikel steht, wie z. B. in dem ganz analogen רוֹם מוֹעֵד Hos. 9, 5. Thren. 2, 7, 22, wogegen in der allgemeinen Bedeutung einer festgesezten Zeit stets den Artikel hat, wenn von einer bestimten Zeitfrist die Rede ist. 1 Demnach müssen wir uns für diese Auffassung entscheiden. Wenn aber die Pest nicht einen vollen Tag gewährt hat, so übersteigt die Zahl der Dahingerafften (70,000 Menschen) bedeutend die Wirkungen selbst der allerheftigsten Pestepidemien, obschon auch diese nicht selten Hunderttausende in kurzer Zeit wegraffen, vgl. Trusen, Sitten u. Gebr. S. 204 ff. Aber die Pest solte in diesem Falle auch in übernatürlicher Stärke und Heftigkeit auftreten, damit sie als ein unmittelbares Strafgericht Gottes erkant würde. - V. 16. Auf die allgemeine Angabe des göttlichen Strafgerichts und seiner furchtbaren Wirkung folgt nun noch die nähere Beschreibung desselben nebst der Hemmung dieser Plage. Als der Würgengel מַבְּלַאָּהַ wird als Vollstrecker des Gerichts gleich im Folgenden durch הַמְשַׁחָרָת בַּעָם näher bestimt) seine Hand gegen Jerusalem ausstrekte, es zu verderben, gereute Jahve des Uebels (vgl.

<sup>1)</sup> Dagegen sind die Einwürfe ohne alle Bedeutung, daß bei dieser Erklärung unser Abschnitt erst längere Zeit nach dem Exile verfaßt sein müßte (Cler. Then.) und daß "das ganz allgemeine die Zeit der Versammlung nicht für die Zeit der Nachmittags- oder Abendversammlung stehen könne" (Then.). Denn der erstere stüzt sich auf die ganz geschichtswidrige Voraussetzung, daß der tägliche Opferdienst erst nach dem Exile aufgekommen sei; und der andere erledigt sich durch die Bemerkung, daß der unbestimte Ausdruck seine nähere Bestimmung aus der gesetzlichen Einrichtung des Morgen- und Abendopfers als Zeiten gottesdienstlicher Versammlung erhielt, indem gegenüber dem Morgen nur die Abendversammlung in Betracht kommen konte.

für den Ausdruck Ex. 32, 14. Jer. 26, 13. 19 u. a. und über die Reue Gottes die Bem. zu Gen. 6, 6), und er gebot dem Engel: "Genug! nun laß ab deine Hand." Hierin liegt, daß dem Fortschreiten der Pest vor Jerusalem Einhalt getan wurde, also Jerusalem selbst verschont blieb. "Der Engel Jahve's aber war bei der Tenne des Jebusiters Aravna." Diese Worte besagen unzweideutig, daß der Würgengel sichtbar war. Dort sah ihn nach v. 17 David. Die sichtbare Erscheinung des Engels solte jeden Gedanken an eine natürliche Landplage ausschließen. In der Chronik ist die Erscheinung des Engels genauer beschrieben: David sah ihn stehen bei der Tenne Aravna's zwischen Himmel und Erde mit einem gezükten Schwerte in seiner Hand, ausgestrekt über Jerusalem. Das gezükte Schwert (s. zu Num. 22, 23 u. Jos. 5, 13) versinnlichte den Zweck seiner Erscheinung. Die Tenne Aravna's lag wie alle Dreschtennen außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe, und zwar wie sich aus dem Folgenden ergibt (s. zu v. 25) nordöstlich von Zion auf dem Hügel Morija. Der Name ihres Besitzers lautet nach dem Chet. in v. 16 אַרוּנָה v. 18 אַרוּנָה und v. 20 zweimal אַרוּנָה; eben so v. 22. 23 u. 24, welche Form daher von den Masoreten auch in v. 16 u. 18 als Keri substituirt worden. In der Chron. dagegen constant Ornan v. 15. 18 ff., danach in der LXX: "Oova in beiden Texten. "Die Form אַרַוּנָה hat kein hebräisches Gepräge, während Orna und Ornan hebr. Bildungen sind; eben deshalb scheint die Aussprache Aravna auf eine alte Ueberlieferung zurückzugehen" (Bertheau). - V. 17. Als David den Engel erblikte, flehte er - mit den Aeltesten in Trauergewänder gehüllt (Chron.) - zum Herrn: "Siehe ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt; aber diese, die Herde, was haben sie getan? Deine Hand komme über mich und mein Haus." Sinn: Ich der Hirte deines Volks habe gesündigt und mich vergangen, das Volk aber ist unschuldig, d. h. jedoch nicht frei von jeglicher Schuld, sondern nur von der Sünde, welche Gott mit der Pest strafte. Uebrigens liegt es in der Natur des warhaft bußfertigen Gebetes, daß der Betende die Schuld ganz auf sich nimt, sich allein vor Gott als straffällig bekent, ohne über die Mitschuld Anderer zu reflectiren, um seine Schuld dadurch vor Gott zu verringern. Man darf daher auch aus diesem Bekentnisse Davids nicht schließen, daß das Volk habe unschuldig nur für ein Vergehen seines Königs büßen müssen. — V. 18. Davids Flehen wurde erhört. Der Prophet Gad kam und kündigte ihm im Auftrage Jahve's an: "Gehe hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Aravna." So viel wird von dem Worte Jahve's. welches Gad dem Könige eröffnen solte, hier nur mitgeteilt; das Weitere wird wie öfter erst im Verlaufe des Berichts von der Ausführung des göttlichen Auftrages (v. 21) nachgebracht. Den Altar solte David erbauen und darauf Brand- und Bittopfer darbringen, um den Zorn Jahve's zu versöhnen; dann werde die Plage von Israel abgewehrt werden.

V. 19—25. Dem göttlichen Befehle gemäß begab sich David zu Arayna hinauf. V. 20 f. Als dieser den König mit seinen Dienern zu

sich heraufkommen sah (স্মুখ্য er blikte heraus "aus der Einfriedigung der Tenne" Then.), kam er heraus, verbeugte sich tief bis zur Erde und fragte den König nach dem Anlasse seines Kommens, worauf David antwortete: "Zu kaufen von dir die Tenne, um einen Altar dem Herrn zu bauen, daß die Plage vom Volke abgewehrt werde." - V. 22. Aravna entgegnete: "Es nehme und opfere mein Herr, der König, was ihm gut däucht; siehe (= da hast du) das Rind zum Brandopfer und den Dreschwagen und das Geschirr des Rindes zum Holze (Brennholze)." das vor den Dreschwagen gespante Rinderpaar. לבי הבקר die hölzernen Joche. "Dies alles gibt Aravna, o König, dem Könige." ist Vocativ und von LXX, Vulg., Syr. u. Arab. nur weggelassen, weil diese Uebersetzer es für Nominativ hielten, welcher nicht paßte, da Aravna nicht König war. Wenn dagegen Then. zur Verdächtigung desselben einwendet, daß dadurch der Satz למלה noch zur Rede Aravna's gestempelt wird und dann das folgende יפֹאמֵר וגני völlig überflüssig stände, so ist die erstere Bemerkung ganz richtig; denn muß noch zur Rede Aravna's gehören, weil die Bemerkung: dies alles gab Ar. dem Könige, als Worte des Geschichtschreibers gefaßt, mit dem Folgenden, wonach der König die Tenne samt den Rindern von Aravna kaufte, in grellem Widerspruch stehen würde. Aber auch dann ist das folgende ולאמר וגל nicht überflüssig, sondern deutet an, daß Aravna das Weitere nicht sofort in einem Athem gesagt, sondern nach einer kurzen Pause hinzugefügt hat als ein Wort, welches mit der Frage des Königs nicht unmittelbar zusammenhing. So wird öfter das ניאֹמֶר wiederholt, wo dieselbe Person fortspricht, vgl. z. B. 15, 4. 25 u. 27. "Jahve, dein Gott nehme dich gnädig auf" d. h. erfülle deine durch Opfer und Gebet vor ihn gebrachte Bitte. — V. 24. Der König aber nahm dieses Anerbieten nicht an, sondern sagte: "Nein, sondern kaufen will ich sie von dir um einen Preis und will nicht dem Herrn meinem Gotte Brandopfer opfern unentgeldlich." So kaufte David die Tenne mit den Rindern für 50 Sekel Silber. Die Chron. hat statt dessen: "Sekel Gold an Gewicht 600." Diese Differenz läßt sich nicht durch die Annahme ausgleichen, daß David 50 Sekel in Goldstücken gezahlt habe, welche, da das Gold den zwölffachen Wert des Silbers gehabt, 600 Sekel in Silber betragen hätten. Denn weder ist in unserm Texte von Goldsekeln die Rede, noch lassen sich die Worte der Chron, so deuten, daß die Sekel Gold den Wert von 600 Sekeln Silber betragen hätten. Es bleibt nichts übrig als die Annahme, daß die Zahlangabe in dem einen Texte corrumpirt sei. Dabei erscheint die Angabe der Chron. richtiger als die in unserem Texte. Denn erwägen wir, daß Abraham für den Plaz eines Erbbegräbnisses 400 Sekel Silber gezahlt hat (Gen. 23, 15), zu einer Zeit wo der Boden in dem spärlich bevölkerten Lande sicher viel billiger war als zu Davids Zeit, so erscheint die Summe von 50 Sekel Silber, ohngefähr 42 Thaler, als ein gar zu geringer Preis, so daß David mindestens 50 Sekel Gold gezahlt haben wird. Auf keinen Fall aber ist man befugt, mit Then. die Angabe der Chron. für "absichtlich übertrieben"

auszugeben. Zur Abweisung dieser Kritik, die zweierlei Maß und Gewicht in ihrem Beutel führt, nämlich die zu großen Zahlen in den BB. Sam. und der Könige aus Textescorruptionen, dagegen in der Chron. für Uebertreibung des Chronisten erklärt, reicht die Bemerkung von Bertheau hin: "dies (nämlich Uebertreibung) würde man nur behaupten können, wenn es sicher wäre, daß der Chronist den Text, wie er jezt in den BB. Sam. vorliegt, vor Augen gehabt hätte." — V. 25. Nach der käuflichen Erwerbung der Tenne baute David auf derselben dem Herrn einen Altar und brachte darauf Brand- und Bittopfer (שִּלְּבֶּעִים wie Jud. 20, 26. 21, 4. 1 S. 13, 9) dar. "So ließ sich Jahve erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt."

Mit dieser Bemerkung schließt nicht nur unser Bericht von dieser Begebenheit, sondern auch unser Buch selbst, während in der Chron. noch berichtet ist, daß Jahve mit Feuer vom Himmel, das auf das Brandopfer fiel, David erhörte und daß David nach dieser Erhörung seines Gebets nicht nur fortan auf der Tenne Aravna's zu opfern pflegte, sondern dieselbe auch zur Stätte für den zu erbauenden Tempel bestimte (1 Chr. 21, 27-22, 1), woran sich dann c. 22, 2 ff. der Bericht von den Vorbereitungen Davids für den Tempelbau anschließt. Uebrigens ist auch in der Chronik nicht gesagt, daß David infolge göttlicher Offenbarung diesen Platz für den künftigen Tempel bestimte, sondern nur daß er dies tat, weil er sah, daß der Herr ihn dort erhört hatte, und weil er wegen des Schwertes des Engels d. h. wegen der Pest nicht nach Gibeon, wo die Stiftshütte stand, gehen konte den Herrn dort zu suchen. In der Tat mußte der göttliche Befehl, auf der Tenne Aravna's einen Altar zu bauen und auf demselben sühnende Opfer darzubringen, verbunden mit der Erhörung seines Gebets durch die Abwehr der Plage für David ein deutlicher Fingerzeig sein, daß die Stätte dieses Altars der Ort sei, an welchem der Herr fortan seinem Volke seine Gnadengegenwart kundgeben wolle, und dieser Wink ihm genügen, um diesen Platz für den Tempel, welchen sein Sohn bauen solte, zu bestimmen.

## Druckfehler.

Seite 34 Zeile 5 v. o. lies bann statt phan.

" 60 " 9 v. u. " folgt durchaus st. folgt, durchaus.

" 113 " 16 v. o. " Sallust st. Salust.

" 320 " 18 v. u. " זֹבְבָּה st. נֶבְבָה st. נֶבְבָה

## Biblischer Commentar über das Alte Testament:

von Carl Friedr. Keil und Franz Delitzsch.

- Theil I Bd.1: Genesis und Exodus von Prof. Dr. C. F. Keil. 2. Auflage. 1866. 8 Mark 40 Pf.
  - " I " 2: Leviticus, Numeri und Deuteronomium von Demselben. 2. Auflage. 1870. 8 Mark 40 Pf.
  - " II " 1: Josua, Richter, Ruth von Demselben. Zweite Auflage. 1874. 7 Mark.
  - " II " 2: Die Bücher Samuels von Demselben. Zweite Auflage. 1875.
  - " II " 3: Die Bücher der Könige v. Demselb. 1865. 6 Mrk.
  - "HII "1: Der Prophet Jesaia v. Prof. Dr. Franz Delitzsch. 2. Auflage. 1869. 12 Mark.
  - " III " 2: Der Prophet Jeremia von Prof. Dr. C. F. Keil. 1872. 10 Mark.
  - " III " 3: Der Prophet Ezechiel von Demselben. 1868. 8 Mark 40 Pf.
  - ". III " 4: Die zwölf kleinen Propheten v. Demselben. 2. Auflage. 1873. 11 Mark.
  - , III , 5: Das Buch Daniel v. Demselb. 1869. 6 Mrk. 40 Pf.
  - ,, IV ,, 1: Der Psalter von Prof. Dr. Franz Delitzsch. 3. Auflage. 1874. 16 Mark.
    - Von dem die Darstellung des poetischen Accentuationssystems enthaltenden Bd. II des grösseren Comm. zu den Psalmen 1860 sind noch einige Exemplare vorhanden (Preis 6 Mark); Bd. I ist gänzlich vergriffen.
  - " IV " 2: Das Buch Iob v. Demselb. 1864. 8 Mark 40 Pf.
  - " IV " 3: Das Salomonische Spruchbuch v. Demselben. 1873. 9 Mark.
  - " IV " 4: Hoheslied und Koheleth v. Demselben. 1875. 8 Mark.
  - ,, V: Chronik, Esra, Nehemia und Esther von Prof. Dr. C. F. Keil. 1870. 10 Mark.
- Supplementband; Die Bücher der Makkabäer von Prof. Dr. C. F. Keil. 1875. 10 Mark.
- Baudissin, W. G. F. Comes de, Translationis antiquae Arabicae libri Iobi quae supersunt. Ex apographo Codicis Musei Britannici nunc primum ed. et illustr. gr. 8. 1870. 3 Mark.

- Delitzsch, F., Prof. Dr. th., Handschriftliche Funde. Erstes Heft: Die Erasmischen Entstellungen der Apokalypse, nachgewiesen aus dem verloren geglaubten Codex Reuchlins. 1861. gr. 8. 1 Thlr. Zweites Heft: Neue Studien über den Codex Reuchlins und neue textgeschichtliche Aufschlüsse über die Apokalypse. Mit Beiträgen von S. P. Tregelles. 1862. 2 Mark.
- —, Das grosse Gebet der drei schweizerischen Urcantone. 8. 1864. 60 Pfennige.
- ----, Commentar über die Genesis. Vierte durchaus umgearbeitete Ausgabe. gr. 8. 1872. 10 Mark.
- ", Jüdisch-Arabische Poesien aus vormuhammedischer Zeit. Ein Specimen aus Fleischer's Schule. 1874. gr. 8. 1 Mark 60 Pfennige.
- ----, System der christlichen Apologetik. gr. 8. 1869. 8 Mark.
- —, System der biblischen Psychologie. Zweite durchaus umgearbeitete u. erweiterte Aufl. gr. 8. 1861. 8 Mark.
- Delitzsch, Dr. J., Die Gotteslehre des Thomas von Aquino. Kritisch dargestellt. gr. 8. 1870. 1 Mark 50 Pfennige.
- Fürst, J., Dr. u. Prof., Der Kanon des Alten Testaments nach den Ueberlieferungen in Talmud und Midrasch. gr. 8. 1868, 2 Mark 40 Pfennige.
- Jost, Dr. J. M., Geschichte des Judenthums und seiner Secten. 3 Bde. gr. 8. 1858—59. Jeder Band 6 Mark 40 Pf. Alle 3 Bände zusammengenommen 12 Mark.
- Kahnis, R. F. A., Dr. u. Brof. d. Theol., Demherr bes Sochftifts Reißen, Chriftenthum und Lutherthum. 8. 1871. 5 Mart 40 Bf.
- , Die lutherische Dogmatik historisch genetisch dargestellt. Bweite umgearbeitete Ausgabe in zwei Banden. Erster Band. gr. 8. 1874. 9 Mark.
- Inhalt: Prolegomena. Die Lehren von Gottes Belen, Dreieinigkeit, Schöpfung, Borfehung, Gunde.
- -—, Der innere Gang des dentschen Protestantismus. Dritte, erweiterte u. überarbeitete Ausgabe. Zwei Theile. 1874. gr. 8. 9 Mart.

4 1 8 7 3 Druck on Ackermann & Glaser in Leipzig.





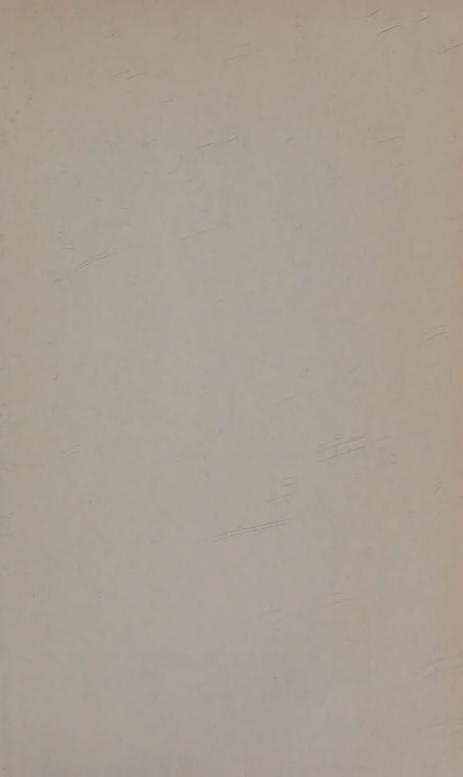

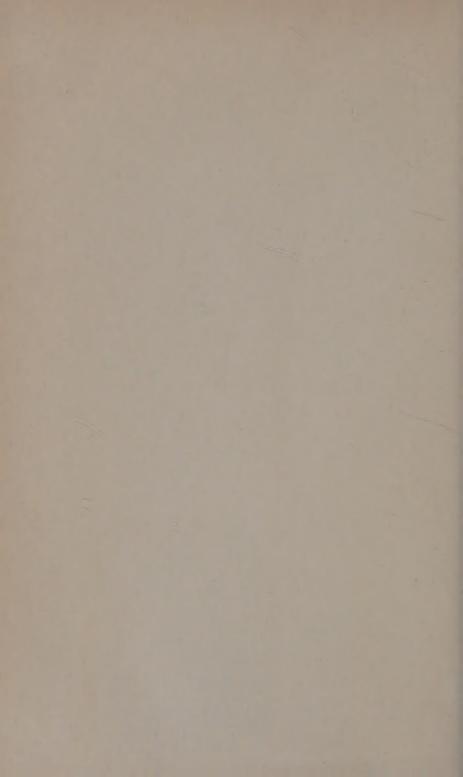

1754 K4 1866 V2 THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT CLAREMONT, CALIFORNIA

A11561

